



# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES



|  |   | 2 |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | + |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# Fürst Vismarck und der Bundesrat.

Von

Seinrich von Poschinger.

Bierter Band.

# Der Bundesraf des Deufschen Reichs

1878-1881.

Bweite, verbefferte und vermehrte Auflage.



Stuttgart und Leipzig. Deutsche Verlags-Anstalt. 1898.

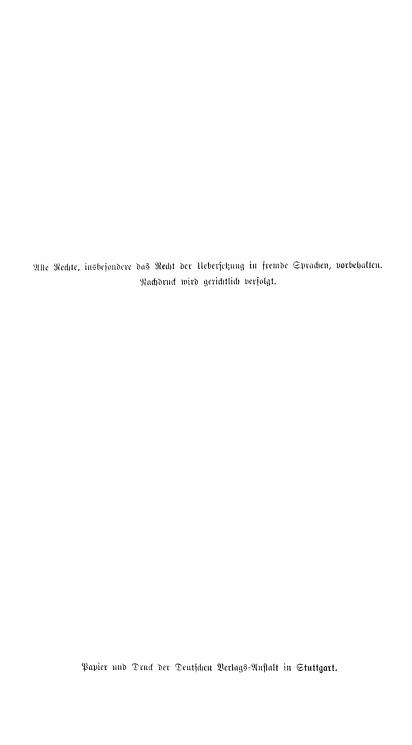



# Inhaltsverzeichnis.

| €.                                                                                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Borwort                                                                            | Χ          |
| Die achte Seifion des Bundesrats des Deutschen Reichs                              |            |
| (14. August 1878 bis 19. Juli 1879).                                               |            |
| I. Sinseitung                                                                      | 1          |
| II. Die nenen Bevollmächtigten zum Bundesraf                                       | 9          |
| 1. Preußen: Unterstaatssetretar im Ministerium des Junern Bitter                   | 9          |
| 6. Der Regierungsrat im Reichs-Gienbahn-Amt Kracijt                                | 14         |
|                                                                                    | 14         |
| Geh. Regierungsrat im Reichsfanzler-Amt für Glafi-Lothringen                       |            |
| Dr. Schulz                                                                         | 15         |
|                                                                                    | 15         |
| Generaldireftor der Bertehrsanstalten v. Hocheder                                  | 16         |
| 3. Königreich Sachjen: Finanzminister Frhr. v. Könnerit                            | 16         |
| 4. Württemberg: Abteilungschef im Kriegsministerium, Wirkl. Geh. Kriegsrat         |            |
| Sorion                                                                             | 17         |
|                                                                                    | 18         |
| 5. Beffen: Prafident des Ministeriums der Finangen, Wirkl. Beh. Rat Schleiermacher | 18         |
| Regierungsrat Schulz                                                               | 18         |
|                                                                                    | 19         |
|                                                                                    | 21         |
|                                                                                    | 21         |
| 2. Bundegrat                                                                       | 34         |
|                                                                                    | 34         |
| 4. Reichstag                                                                       | 35         |
| 5. 3oll= und Steuerwesen                                                           | <b>1</b> 3 |
| 6. Eisenbahnwesen                                                                  | 73         |
| 7. Marine und Schiffahrt                                                           | 11         |
| 8. Reichstinanzen                                                                  | 12         |
| 9. Eljaß-lothringische Angelegenheiten                                             | 14         |
| 10. Berjehiedene Angelegenheiten                                                   | 18         |
| 11. Riidblid                                                                       | 20         |

1287803

| Die neunte Session des Bundesrats des Deutschen Reichs (15. September 1879 bis 30. Juni 1880).                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Cinfeilung                                                                                                                  |
| II. Die neuen Beroffmächligten zum Bundesrat                                                                                   |
| 1. Preußen: Unterstaatssefretär im Reichsschaut Scholz                                                                         |
| Staatssefretär des Neichs-Justizants Dr. v. Schelling 1                                                                        |
| Chef ber Reichskanzlei, Geh. Ober=Regierungsrat v. Tiedemann . 1-                                                              |
| Direktor des Allgemeinen Kriegsdepartements im Kriegsministerium,                                                              |
| Generalmajor v. Berdy du Vernois 1                                                                                             |
| Direktor im Reichsichatzamt Burchard                                                                                           |
| 2. Königreich Sachsen: Geh. Finangrat Golz                                                                                     |
| 3. Württemberg: Ober-Finanzrat v. Schmid                                                                                       |
| 4. Baden: Finaugrat Scherer                                                                                                    |
| 5. Großherzogtum Sachjen: Staatsminister Dr. Stickling 196. Sachjen-Altenburg: Wirkl. Beh. Rat, Staatsminister v. Leipziger 19 |
| 7. Sadjen-Coburg und Gotha: Staatsminister Freiherr v. Seebach 1                                                               |
| 8. Hamburg: Senator Dr. Bersmann                                                                                               |
| III. Aus der Verfistalt des Bundesrafs                                                                                         |
| 1. Reichsgesetigebung                                                                                                          |
| 2. Bundegrat                                                                                                                   |
| 3. Präjidium (Reichsbeamte)                                                                                                    |
| 4. Reichstag                                                                                                                   |
| 5. Zoll= und Steuerwesen                                                                                                       |
| 6. Ելյеոհոկուսայիս                                                                                                             |
| 7. Marine und Schiffahrt                                                                                                       |
| 8. Konjulatswesen                                                                                                              |
| 9. Reichstriegswesen                                                                                                           |
| 10. Reichsfüranzen                                                                                                             |
| 11. Եկնել 10thringijche Angelegenheiten                                                                                        |
| 13. Rüdblid                                                                                                                    |
| 19. Millettit                                                                                                                  |
| Die zehute Seifion des Bundesrats des Dentichen Reichs                                                                         |
| (20. Oftober 1880 bis 7. Juli 1881).                                                                                           |
| 1. Cinfeitung                                                                                                                  |
| 3                                                                                                                              |
| II. Der Rücktritt des Reichskanzser-Amts-Präsidenten Sofmann 2                                                                 |
| III. Die nenen Bevollmächligten zum Bundesraf                                                                                  |
| 1. Preußen: Staatssetretär des Innern, Staatsminister v. Boetticher 2                                                          |
| Unterstaatssekretär im Ministerium für Eljaß-Lothringen Dr. v. Mahr 3<br>Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt Dr. Buid       |
| Unterstaatssetretär im Auswärtigen Amt Dr. Busch 3<br>2. Bayern: Staatsminister des Königs. Hauses und des Aeußern Dr. Frhr.   |
| v. Crailsheim                                                                                                                  |
| Außerordentl. Gesandter und bevollmächtigter Minister Graf v. Ler-                                                             |
| chenfetd=Roefering                                                                                                             |
| 3. Baben: Prafident des Ministeriums der Juftig, des Kuttus u. Unterrichts                                                     |
| Dr. State                                                                                                                      |

#### – VII –

|                                                                  | Seite      |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| 4. Beffen: Minifterialrat im Staatsministerium v. Werner         | 331        |
|                                                                  | 332        |
| 6. Eljaß=Lothringen.                                             |            |
| Rommissare: Generaldirettor der Bolle und indiretten Stenern Fab | ricius 333 |
| Unterstaatssetretär im Ministerium siir Eljas-Lothi              |            |
|                                                                  |            |
| v. Buttamer                                                      |            |
| Unterstaatssetretär im Ministerium für Elsaß-Loth                |            |
| v. Pommer=Eiche                                                  |            |
| Ober-Negierungsrat Hauschitd                                     |            |
| Regierungsrat Dr. Roller                                         | 338        |
| . Aus der Werkstatt des Wundesrals                               | 340        |
| 1. Reichsgesetigebung                                            | 340        |
| 2. Bundesraf                                                     | 360        |
| 3. Prafidium (Reichsbeamte, Behördenorganijation)                | 362        |
| 4. Reichstag                                                     |            |
| 5. Boll= und Steuerwesen                                         |            |
| 6. Eifenbahnwesen                                                |            |
| 7. Marine und Schissahrt                                         |            |
| 8. Post= und Telegraphenwesen                                    |            |
| 9. Konjulatsweien                                                | 005        |
| 10. Rriegsweien                                                  |            |
| 11. Reichsfinanzen                                               |            |
| 7 1 0                                                            |            |
| 12. Eljaß-lothringische Angelegenheiten                          |            |
| 13. Berschiedenes                                                | 400        |
| 14. Rüdblid                                                      | 403        |



#### Vorwort.

Der vierte Band führt uns in die bei weitem interessanteste und selbst an dramatischen Greignissen reichste Periode des Bundesrats ein. Es fällt in dieselbe das Justandekommen des Sozialistengesetzes, die Umtehr der Handelsspolitik, Bismarcks gescheiterter Bersuch einer Neichsaktion auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens, die Beschäftigung der Legislative mit der Arbeiterversicherung, Bismarcks Kamps mit Hamburg wegen dessen Einziehung in das deutsche Zollgebiet, der Fall Rudhart, endlich eine Bundesratskrists mit darauf solgendem Entslassungsgesuch des Kanzsers. Einen besonders stürmischen Berlauf nahm die Seisson 1879,80; bereits hatte man sich daran gewöhnt, im Bundesrat eine harmlose Abstilinnungsmaschine zu erblicken, als plötzlich Bismarck demselben zum Bewußtsein brachte, daß er allmälich auf falsche Bahnen geraten sei, daß er die Fühlung mit ihm verloren habe, und daß es an der Zeit sei, eine dort eingetretene Diszipliulosigkeit zu beseitigen.

Das charafteristische Moment bei allen Bundesratsverhandlungen bildete sortab ein persönliches Eingreisen Bismarck, wenn auch zumeist nur hinter den Kulissen; daß er sich vom Borsit mehr und mehr zurückzog, hatte feine Bedeutung.

Den größten Teil des Werkes füllen auch in diesem Bande die bios graphischen Stizzen über die neu eingetretenen Mitglieder des Bundesrats aus; dieselben werden für meine allgemeine Bismarcksvographie gute Bausteine abgeben, zumal die Mitarbeiter Bismarcks in Ermanglung neuer Publikationen ans den Ministerialakten für viele Maßnahmen seiner Politik die einzigen Zengen sind.

Hierüber durste aber der allerdings mitunter recht spröde sachliche Teil der Bundesratsverhandlungen nicht vernachlässigt werden. Denn nur im Zusammenhalt dieser Berhandlungen mit denen des Reichstags gewinnt man ein stereossopisches Bild von dem Werdegang der Reichsgesetzgebung.

### Die achte Session des Bundesrafs des Deutschen Reichs.

(14. August 1878 bis 13. Juli 1879.) 1)

#### I. Abschnitt.

#### Einleitung.

Durch Kaijerliche Verordnung vom 5. August 1878 (Reichs-Gesehlt. 3. 289) wurde der Anfang der neuen Session des Bundesrats auf den 14. August 1878 festgeseht.

Als Mitglieder traten im Laufe der Session in den Bundesrat neu ein: für Preußen der Unterstaatssekretär im Ministerium des Innern Bitter an Stelle des Ministers des Innern Grafen zu Eulenburg. Nach kurzem Ausscheiden aus dem Bundesrat nahm letzterer wieder seine Stelle für Bitter ein. Außersdem trat noch für Preußen in den Bundesrat ein der Handelsminister Manbach?) an Stelle des Handelsministers Achenbach, für Banern der Oberst v. Ahlander an Stelle des Generalmajors v. Fries, für Königreich Sachsen der Major Scher von der Planitz ) an Stelle des Staatsministers des Krieges v. Fabrice, und der Staatsminister der Finanzen Freiherr v. Könneritz an Stelle des Staatsministers der Justiz v. Abefen, für Hessischer v. Könneritz an Stelle des Staatsministers der Justiz v. Abefen, für Hessischer an Stelle des Präsidenten der Finanzen, Wirkl. Geheimer Rat Schleiermacher an Stelle des Präsidenten des Justizministeriums Kemps; Betanntmachung vom 8. Oktober 1878 (Reichsse Gesehl. S. 349), 21. November 1878 (Reichssessessehl. S. 359) und 19. Februar 1879 (Reichssessehl. S. 14).

<sup>1)</sup> Es fällt in dieselbe die erste und zweite Session der IV. Legislaturperiode des Reichstags (9. September bis 19. Oftober 1878 und 12. Februar bis 12. Juli 1879).

²) cf. Bd. III. €. 16.

<sup>3)</sup> cf. 38, III. €. 33.

<sup>4)</sup> Abweichend von früher erschien die Bekanntmachung, welche den gauzen Personals bestand des Bundesrats aufsührt, nicht zu Ansang der Seision, sondern erst nach Verlauf eines halben Labres um 19. Februar 1879.

Ju stellvertretenden Bevollmächtigten zum Bundeärat wurden ernannt: für Preußen der Geheime Ober=Regierungärat im Reichs=Eisenbahn=Umt Kraefft, der Geheime Regierungärat im Reichskanzler=Umt für Elsaß=Lothringen Dr. Schulz und der Geheime Regierungärat im Ministerium der öffentlichen Arbeiten Fleck, sür Bahern der Generaldirektor der Berkehrsanstalten v. Hocheder, für Königreich Sachsen an Stelle des Zoll= und Steuer=direktors Wahl der Geheime Finanzrat Hoffmann, sür Württemberg der Abeilungschef im Kriegsministerium, Wirklicher Geheimer Kriegsrat Horion und der Generaldirektor der württembergischen Verkehrsanstalten, Geheimer Rat v. Tillenins, für Baden der Generaldirektor der Staatseisenbahnen Eisenlohr), für Hesselsen der Regierungsrat Schulz.

Die letzteren Berufungen standen in Berbindung mit der alsbald beginnenden Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs, betreffend die Regelung des Gütertariswesens.

Auffallend war es, daß der Minister für Landwirtschaft Dr. Friedenthal während der Zolltarifresorm, bei der doch bedeutende agrarische Interessen in Frage kamen, nicht zum Mitglied des Bundesrats bestellt wurde. Es hängt dies wohl damit zusammen, daß derselbe die Tarisvorschläge Bismarck in einer ihm besonders am Herzen liegenden Position (Getreidezölle) nicht unterstützen zu können glaubte. Sein Rücktrittsgesuch war gleichwohl nur auf Gesundheitserücksichten begründet.

Bismarc führte den Borsit in den Sitzungen des Bundesrats vom 30. September und 21. Oftober?) 1878, 8. Februar, 29. März,3) 3. April und 10. Juli 1879.

Nach Kohls Bismarcf-Regesten hätte Bismarck auch in einer Bundesratssitzung vom 6. Juli 1879 den Vorsitz geführt. Un diesem Tage fand aber
eine eigentliche Sitzung des Bundesrats gar nicht statt, es wird sich also nur
um eine vertrauliche Besprechung des Bundesrats gehandelt haben. Den Gegenstand bildete auch keine Beschlußfassung, sondern nur die Stellungnahme der Neichsregierung gegenüber den Beschlüssen des Reichstags in Sachen der Zolltarifresorn.

Die Annahme, daß der neuernannte Stellvertreter des Reichskanzlers Graf zu Stolberg-Wernigerode in der Regel von Bismarck im Vorsitz des Bundesratz substituurt werden würde, erfüllte sich nicht. Eingeweihten mußte die betreffende Zeitungsnotiz von vornherein Mißtrauen einflößen. Eine Vor-

<sup>1)</sup> cf. Bb. II. S. 78.

<sup>2)</sup> Daß Bismarck an biesem Tage ben Borfit im Bundesrat führte, ist in Kobls Bismarck-Regesten übersehen.

<sup>3)</sup> Kohl läßt in seinen Bismard-Regesten irrtumlicherweise Bismard auch in einer Sigung bes Bundesrats vom 28. März 1879 präsidiren. Un biesem Tage hat eine Sigung bes Bundesrats gar nicht stattgefunden.

bedingung für den Vorsiß im Bundesrat ist eine vollständige Beherrschung der daselbst verhandelten Materien; deshalb ist und bleibt der geborene Bertreter des Reichstanzlers in diesem Punkt der Staatssekretär des Junern, in unserer Periode also der Staatsminister Hosmann. Terselbe führte auch thatsächlich in der ganzen Session im Auftrage Bismarck den Vorsiß im Bundesrat, wenn Bismarck denselben nicht ausnahmsweise selbst übernahm oder, wie beispielsweise in der Sizung vom 8. Februar 1879, dem bayerischen Gesandten (v. Rudhardt) übergab. Demselben muß aber diese Ehrenstellung keine besondere Freude bereitet haben, wenigstens übergab er denselben im weiteren Verlaufe der Sizung, als auch er zum Verlassen derselben genötigt (?) war, dem Staatsminister Hosmann.

Bei Bildung der Ausschüffe und der Wahl zu denselben blieb das vorsjährige Verhältnis ziemlich unverändert. Im Laufe der Session kam zu den bisherigen Ausschüffen noch hinzu ein besonderer Bundesratsausschuß für Aussarbeitung eines Gesetzes zur Regelung des Gütertariswesens auf den deutschen Eisenbahuen.

Bezüglich der dem Bundesrat zugehenden Gesetzentwürse soll eine Ansordnung dasin getroffen worden sein, daß die Entwürse sämtlich vor ihrer Einbringung im Bundesrat dem preußischen Staatsministerium zugehen, um hier einen Maßstab dafür zu gewinnen, ob und inwieweit die preußischen Stimmen in der Lage seien, dafür zu votiren.

Auch in dieser Session waren wieder Indistretionen bezüglich der Bundesratsverhandlungen zu beklagen; so gelangte die Bundesratsvorlage, betreffend den Berordnungs-Entwurf wegen anderweitiger Regelung der Kautionen der Beamten der Militär- und Marineverwaltung, noch bevor im Bundesrat über die geschäftliche Behandlung dieser Vorlage Beschluß gesaßt worden war, in mehreren Zeitungen zur Veröffentlichung. Der Handel mit Bundesrats-Drucksachen scheint seinerzeit wieder sehr in Blüte gestanden zu haben.

<sup>1)</sup> Die üblichen für die Presse bestimmten Referate über die Sihungen des Bundesrats sindet man: in der "Nat.-Atg." Jahrg. 1878 Nr. 382, 384, 404, 405, 419, 420, 455, 485, 497, 498, 502, 503, 505, 517, 539, 551, 553, 554, 563, 577, 587, 599, 606, 613, und Jahrg. 1879 Nr. 17, 23, 25, 35, 43, 47, 53, 59, 61, 65, 67, 78, 85, 91, 97, 99, 111, 117, 131, 147, 151, 154, 157, 159, 163, 167, 171, 172, 174, 183, 185, 194, 195, 197, 207, 217, 225, 237, 247, 249, 259, 261, 277, 280, 286, 288, 295, 303, 310, 317, 319, 322, 323, 329, Nordd. Allg. Ig." Jahrg. 1878 Nr. 193, 204, 211, 213, 230, 231, 245, 252, 254, 255, 261, 262, 264, 267, 272, 277, 279, 284, 291, 292, 296, 301, 303, 305, 306, und Jahrg. 1879 Nr. 1, 2, 10, 13, 14, 19, 24, 25, 29, 32, 33, 36, 41, 42, 54, 55, 56, 60, 61, 72, 74, 78, 80, 92, 108, 112, 114, 118, 119, 124, 125, 129, 132, 144, 156, 158, 167, 168, 180, 186, 188, 198, 208, 211, 215, 221, 240, 246, 258, 265, 270, 280, 283, 284.

Auf den Bundegrat tam Bigmard wiederum in mehreren Reichstaagreden an ipredien. 2m 4. Märg 1879 ftellte er in Abrede, daß zwischen Bunderrat und Reichstag eine Gleichheit bestehe; Dieselbe könne daher durch die Borlage über die Strafgewalt des Reichstags auch nicht gestört werden. "Wir gehören ig gar nicht zu der privilegirten Klaffe, zu den oberen Bierhundert, wir gehören zur misera plebs, die unter dem gemeinen Recht steht; jedermann kann gegen uns klagen, wir find durch kein Privilegium geschützt. Der Buchdrucker, der Brefiggent, der unsere Reden hier abdruden läßt, ist durch den Artikel 22 der Berfassung geschütt, wir nicht, wir find durch Artifel 30 nicht geschütt, Artifel 30 bezieht fich ausdrücklich mur auf Reichstagsabgeordnete. im Unfang biesem populären Irrtum mich auch wohl früher hingegeben; seit ich aber por den praftischen Beschäften Muße bekommen habe, den Sachen theoretisch etwas näher zu treten, habe ich gefunden, daß wir vom Bundegrate nicht geschützt sind gegen jede Klage auf Grund des gemeinen Rechts, und seitdem bin ich sehr viel vorsichtiger in meinen Neußerungen geworden." einer Rede vom 24. Mai 1879 empfahl Bismarck den Bundesrat einem größeren Bertrauen des Reichstags.

Sehr beachtenswert sind die Bemerfungen, welche Bismard bei Beratung des Antrags auf Errichtung einer selbständigen Regierung in Elsaß-Lothringen am 21. März 1879 im Reichstag gemacht hat. "Gine der schwierigsten Fragen — äußerte Bismard — ift die Stellung des Reichslandes zum Bundesrat. Jede Berechtigung für das Reichsland, Mitalieder des Bundesrats zu ernennen, wenn sie ebenso ausgeübt werden soll wie für die übrigen Bestandteile des Meichsgebiets, würde in letter Instang nichts weiter sein als eine Bermehrung der preußischen Stimmen von 17 auf 19 oder 20, je nachdem man 2 oder 3 nimmt, denn Seine Majestät der Kaifer fann unmöglich die bundesrätliche Vertretung für die Reichslande perfönlich anders konftruiren wollen als die für das Königreich Preußen, und für beide Bestimmung ichließlich auf dem personlichen Willen und der personlichen Entscheidung des Monarchen, sie mag durch ministerielle Verantwortlichkeit Die preußischen und die elfäsgedeckt oder getragen sein, wie sie wolle. sijchen Vertreter im Bundesrate würden nicht gegen einander stimmen fönnen.

Gine Verschiebung der jetigen Stimmverhältnisse im Bundesrat ware eine wesentliche Versassungsänderung, und ich mag für deren Initiative die Versantwortung nicht auf mich nehmen, ich glaube, sie würde auch wenig Aussicht auf Ersolg haben; und von den preußischen 17 Stimmen einige an die Reichsslande abzutreten, würde eben ja nur rein Formsache sein, da sie doch nicht anders instruirt werden können als die übrigen 15 oder 14 Stimmen, und da schon jett der Kaiser instruirt, und dabei in seiner Eigenschaft als Inhaber

der landesherrlichen Rechte des Elfaß doch auch den Beruf in sich fühlen wird, die Interessen der Elsässer wahrzunehmen. Stimmberechtigte Mitglieder des Bundesrats aber von seiten des Landesausschusses zur Vertretung der Landese interessen ernennen zu lassen, würde in den Bundesrat ein neues Element hineinbringen, zu dem ich 1871 vielleicht noch Glauben und Vertrauen gehabt hätte, denen aber, angesichts der Vertreter, die wir heute in der Mehrheit noch haben und die ich vorher namentlich genannt habe, ich nicht den Mut haben würde, ein Gewicht im Senat der deutschen Bundesgenossen eins zuräumen.

Etwas anderes ist aber die Frage der Möglichkeit, die Interessen des Landes im Schoße des Bundesrats geltend zu machen, mit anderen Worten, es beschäftigt mich die Frage sehr lebhaft, ob und unter welchen Formen es möglich sein wird, dem Reichslande, also der Landesvertretung, das Recht zu geben, daß sie hier eine konsultative Vertretung im Bundesrat ausübt. Taß es in der Möglichkeit liegt, die Wünsche des Landes auch bei der Vorberatung der Gesehe im Stadium des Vundesrats mit der Antorität der öffentlichen Meinung oder der Stimmung der Landesvertretung im Bundesrat geltend zu machen, — soweit ich überhaupt in der Lage bin, mich über die Frage, die ums beschäftigt, zu äußern, erkläre ich, daß ich auch diesem Anspruche zustimmen würde; ich gebe auch die Hossmung nicht auf, obsichon das eine große versfassungsmäßige Neuerung ist, daß er auch im Bundesrat bei den verbündeten Regierungen Anklang sinden würde, denn im Grunde liegt darin eine Teilung der Macht, die bisher der Kaiser landesherrlich allein ausübte mit dem Bundesrat.

Es liegt darin die Zulaffung eines Ginfluffes der übrigen verbündeten Staaten auch in den vorberatenden Stadien der Verwaltung und Gesetgebung, es liegt darin die Herstellung einer, wenn man will, Beschwerdeinstanz gegen die Landes= regierung, denn die Vertreter des eljasser Landesausschusses würden in dem Falle sein, jederzeit eine Unregung jeder Frage im Bundegrat wenigstens herbeizuführen, es würde eine fehr wirtsame Beschwerdeinstanz sein, bei der die Beichwerde jojort an eine große und amtliche Glode gehängt werden kann. Augerbem ware es vielleicht nüglich, daß die Landesvertretung einen - ich fönnte jagen, diplomatijchen Vertreter beim Kaijer hier hätte, mag es zusammenfallend mit dem Bundegrat sein, mogen es zwei sein, aber ich meine, die beiden müßten sich teilen oder müßten gemeinschaftlich ausiben das Recht des Appells, der Beschwerde, der Initiative, des Antrage bei dem Raiser als Landesherrn und bei dem Repräsentanten der Gesamtsouveranität, dem Bundesrat. In welcher Weise die Mitgliedichaft für dieses beratende oder diese beiden beratenden Mitglieder im Bundesrat fonstatirt wird, amtlich und talendermäßig, das ift eine Frage der Form, über die man leicht hinwegfommen wird."

In Erwiderung auf die Kritif, welche seine Stizze bei den Abgeordneten gefunden hatte, bemertte Bismarc in der Sitzung des Reichstags vom 27. März 1879: "Daß die Bevölserung von Esaß-Lothringen ihre Vertretung im Bundesrat sinde, halte ich nicht für eine republikanische Einrichtung, sondern im Gegenteil sür einen genauen Ausdruck des wirklich stattsindenden Verhältznisse, indem dort die Vertreter der Bevölserung sich — und es ist, glaube ich, der einzige direkte Verührungspunkt mit dem wirklichen Souverän in seiner Gesantvertretung im Bunde — in unmittelbarer Verührung sinden, nicht gleichberechtigt mit ihm, sondern, in Achtung des monarchischen Prinzips an dieser Stelle, wo die Souveränität in ihrer korporativen Vertretung ihr Wortzu sprechen hat, nur mit konsultativer Stimme, während sie ihren, immer nicht republikanischen Ausdruck hier im Reichstag durch volles Votum sindet. Ich glaube, daß die Einrichtung und der Vorschlag die Charakteristrung eines republikanischen nicht verdient hat und diese Andeutung sie nicht mit Recht trisst.

Ich lege hauptsächlich aus zwei Gründen Wert auf die Beteiligung der Bevölkerung am Bundesrat. Einmal ift es, wie mir die Herren aus den Reichslanden wiederholt versichert haben, im ganzen Lande als eine, wie sie sich frangosisch ausdrücken, question de dignité empfunden, also als eine der 3mvonderabilien in der Bolitik, die oft viel mächtiger wirken als die Fragen des materiellen und direkten Intereffes, und die man nicht mißachten soll in ihrer Bedeutung. Ich glanbe aber nicht, daß bloß die Form beteiligt ift, ich halte es im Gegenteil nach der jekigen Zusammensekung des Bundesrats für einen Mangel, daß die Vertretung des Reichslandes in Bezug auf die allgemeine Reichsgesetzigebung, gang unabhängig von der Landesgesetzigebung von Etjaß= Lothringen, lediglich durch die zentralen Reichsbehörden ftattfinde, die doch das eigentliche Landesintereffe bis in seine lokale Berzweigung hinein nicht mit der Menntnis vertreten fonnen, wie es in den übrigen Bundesländern durch deren Landesministerien, die im Lande wohnen, der Fall ift. Ich erinnere blog an die uns bevorftehenden Berhandlungen über die Zolltarifacsekaebung. Da wäre es sehr erwünscht, auch eine Stimme des elfäffer Landes - mit wenigen Ausnahmen des industriereichsten, das wir im Reiche haben — schon im Stadium des Bundesrats hören zu können und nicht ausschließlich auf die Eindrücke der Reichszentralbeamten in dieser Beziehung beschränkt zu sein. Bedenfalls wird das Land dort ein fehr wichtiges Recht in feiner Beteiligung an der gesamten Reichsgesetzgebung, wie fie in Urtifel 4 der Berfaffung auf= gezählt ift, zu üben berufen fein.

Ich unterschätze durchaus nicht die Bedeutung, die der Herr Abgeordnete Windthorst dem fonsultativen Votum beilegte. Ich glaube, daß ohne wirkliches Ubstimmungsrecht ein fonsultatives Votum sich durch das Gewicht seiner Gründe, durch die Bedeutung und das Anschen dessen, der es ausspricht, sehr wohl im

Bundesrat (Gettung zu verschaffen im stande sein wird. Ich halte das nicht für einen Jehler, sondern für einen Gewinn, wenn es der Fall sein wird, und glaube nicht, daß deshalb, weil ein konsultatives Botum schon an sich Beschutung hat, das Bedürsnis, das konsultative in ein dezissves zu verwandeln, so dringend sein wird, daß man ihm nicht widerstehen könnte, und wenn es noch so dringend wäre, wird man ihm widerstehen."

In das Detail wollte Bismard erst eintreten, wenn der Gedanke sich zu einer Gesetworlage verdichtet habe. Inwieweit dies geschah, wird weiter unten auszuführen sein.

Romijd war die in den Spatten der liberalen Blätter zur Zeit der Zoll= tarifreform mit besonderer Emphase aufgeworfene Frage, wie man die liberale Gesetzgebung der letten zehn Jahre anklagen könne, da doch in diesem ganzen Zeitraum Fürst Bismarck die Reichsgeschäfte mit nabezu unbeschränkter Machtvollkommenheit geleitet habe. Die "Magdeburger Zeitung" berief sich auf die Beigerung des Gursten, dem Begehren nach Diaten Folge zu geben, desaleichen auf die Bunfte, welche er bei der Strafprozegordnung durchgefett, um baraus zu folgern, daß er ebensogut die gesamte liberale Gesekgebung der lekten gehn Jahre hatte gurudweisen tonnen, wenn er nur gewollt hatte. "Wenn dies geschehen wäre," so ließ Bismarck erwidern, "so hätten wir und gehn Jahre lang im Zustand des Konflitts befunden und der Bruch mit der nationalliberalen Partei hätte sich ichon vor zehn Jahren vollziehen muffen, oder die Ausföhnung mit der liberalen Partei, welche nach den Ereigniffen von 1866 erfolgte, hätte nie Platz greifen können. Die Thatsache wird bei aufrichtiger Beurteilung unumftöglich bleiben, daß die Reichsregierung in den letten gehn Bahren ihrer lleberzengung große Opfer zugemntet hat, um die Unterstützung der nationalliberalen Bartei nicht zu entbehren. Wenn fie heute findet, daß nach den gemachten Erfahrungen die Opfer zu groß werden, jo ift es mehr als feltfam, für die Opfer, welche die Regierung gehn Sahre lang dem inneren Frieden gebracht, fie in der Weise verantwortlich zu machen, als habe fie zehn Jahre lang alles thun können, was sie wollte, und als ob sie mit absoluter Macht= volltommenheit regiert hätte."

Bei der Auflösung des Reichstags und der Ausschreibung neuer Wahlen war der entscheidende Gesichtspunkt der Bunsch, unter den 399 Mitgliedern eine möglichst starke, sichere und zuverlässige Mehrheit zur Turchbringung der wirtschaftlichen Plane Bismarcks und zur Vereinbarung von Maßregeln zu gewinnen, durch welche die sozialdemokratische "Schule des Versbrechens" demnächst geschlossen werden sollte. Die Regierung konnte mit dem Ergebnis der Neuwahlen zustrieden sein. Es wurden gewählt:

| Konservative und Deutsche K   | deichspartei |  | 115 |
|-------------------------------|--------------|--|-----|
| Nationalliberale und Altliber | ale          |  | 105 |
| Fortschrittsgruppen           |              |  | 31  |
| Volkspartei                   |              |  | 3   |
| Sozialdemokraten              |              |  | 9   |
| Zentrum                       |              |  | 93  |
| Hannöversche Partikularisten  |              |  | 10  |
| Dänen                         |              |  | 1   |
| Etjaß=Lothringer              |              |  | 15  |
| Polen                         |              |  | 15  |
|                               |              |  | 397 |

Ich möchte hier am Schlusse noch auf ein Wert ausmertsam machen, welches einige schähenswerte Aufschlüsse über die Interna des Bundesrats gibt, und von dem man nur wünschen fann, daß es dis auf die neuere Zeit fortsgesett werden möchte. Dasselbe ist betitett: Rechtsansführungen in den Drucksachen und Protokollen des Bundesrats 1868 dis 1882. Nach der Reihenfolge der Gesehe und Verordnungen zusammengestellt im Reichs-Justizamt. (Alls Manustript gedruckt). Berlin 1883. Gedruckt in der Reichsdruckerei.

#### II. Abschnitt.

#### Die neuen Bevollmächtigten jum Bundesrat.

#### 1. Preußen.

Unterstaatssekretär im Ministerium des Junern Bitter 1) (geboren 27. Februar 1813, gestorben 12. September 1885).

Bitter war mit Bismarck schon lange vor seiner Ernennung zum Finangminister bekannt. Zur Charafteristrung des Verhältnisses vor Bitters Eintritt in das Finanzministerium dient der folgende Brief, den der Kanzler am

<sup>1)</sup> Rarl Hermann Bitter, der jüngste von drei Söhnen einer altpreußischen Beamtenfamilie mit den ehrenwertesten Traditionen, trat 1833 als Gerichtsausfultator zu Berlin in den Dienst ein und wandte sich darauf der Berwaltungscarrière zu. Regierungsrat an den Regierungen in Frankfurt a. D., dann in Minden beschäftigt, erhielt er 1856 ein Rommifforium nach den damaligen Donaufürstentumern und war bis jum Jahre 1860 Mitglied ber europäischen Donaukommission zu Galat. Darauf wurde er als preußischer Kommissar bei der Abeinschiffahrtstommission in Mannheim verwandt, 1869 zum Ober-Regierungsrat und Leiter der Finanzabteilung der Regierung zu Losen ernannt, 1870, mahrend des Krieges mit Frankreich, dort mit der Bermaltung der Prafektur erft in Epinal, dann in Nancy beauftragt und 1872 von Pojen als Regierungspräfident nach Schleswig versett. Diese Stellung vertauschte Bitter im Jahre 1876 mit berjenigen bes Regierungspräsidenten in Duffeldorf. 3m Jahre 1877 erfolgte feine Ernennung gum Unterstaatssekretar im Ministerium des Junern. Nach bem Mücktritt des Finanzministers hobrecht wurde Bitter mit der Leitung des Finangministeriums betraut und unter dem 7. Juli 1879 jum Staats- und Finangminister ernannt, in welcher Stellung er bis zu seinem im Juli des Jahres 1882 erfolgenden Ansscheiden aus dem Staatsdienst thätig war. Außer einem größeren biographischen Werke über Johann Sebastian Bach (1865) verfaßte Vitter anch (1868) über Philipp Emanuel Bach und Wilhelm Friedrich Bach und beren Brüder einige Erinnerungsichriften. Dazwischen erichienen Monographien von ihm über verschiedene Mogartiche und Glucische Opern, auch Beiträge gur Geschichte des Dratoriums (1872) und ein Effan über Gervinus, Haendel und Shatespeare. Bgl. das Werk (Dr. Robolskys) "Unjere Minister" S. 187—193. Engen Richter: "Im Alten Reichstag" Bb. II. S. 191. Zwei Briefe des Grafen Herbert Bismarck an Bitter vom 21. Mai 1873 und vom 30. März 1879 sowie ein Erlaß Bismards an Bitter d.d. Larzin, 30. Rovember 1879 finden sich abgedruckt in meinem Auffate: "Bismarck im Antiquariat" im Uprilheft 1896 der "Deutschen Revne" S. 46 ff.

30. November 1874 an den damaligen Regierungspräfidenten Bitter in Schleswig richtete: 1)

"Ew. Hochwohlgeboren sage ich für die freundliche Begrüßung, die Sie mir bei Gelegenheit meines Eintritts in den Berband des Ihnen unterstellten Regierungsbezirks ausgesprochen haben, meinen verbindlichsten Dank und freue mich, bei dieser Gelegenheit unsere seit frühem Lebensalter bestehende persönliche Beziehung zu erneuern.

v. Bigmard."

Die Ernennung Bitters zum Finanzminister ist auf die persönliche Initiative Bismarcks zurückzuführen. 2) Als dieselbe bekannt wurde, gab es viel Spott in der liberalen Presse. Man brachte — als die einzigen aus dem Borleben des neuen Finanzministers bekannten Thatsachen — die Titel seiner musikalischen Werke. "Es ist nicht abzusehen — erwiderte die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" (Nr. 274 vom 11. Juli 1879) — worauf dieses absprechende und übelwollende Urteil sich gründet, keinenfalls aber auf bekannte Thatsachen hinsichtlich des Charakters und der Borbildung des neuen Ministers. In letzter Beziehung ist darauf hinzuweisen, daß ein Mann, welcher jahrelang Dirigent von Finanzsabteilungen bei den Regierungen und später Prösiedent zweier der größten Provinzialregierungen gewesen ist, doch sedenfalls die Boraussehung einer genigenden geschäftlichen Vorbildung für das Ministerium besitzt. Die meisten früheren Finanzminister, und zwar die tüchtigsten unter ihnen, haben lediglich dieselbe Vorbildung gehabt."

Auch in der Folge wurden über die Stellung des Finanzministers Bitter in der Presse systematisch ungünstige Gerüchte verbreitet. Bald war von Differenzen mit dem Reichstanzler, bald von Bestrebungen tonservativer Parteissührer, die Stellung des Finanzministers zu untergraben, die Rede. Dies gab dem Kanzlerblatt noch einmal Anlaß, für den bedrängten Finanzminister eine Lanze zu brechen. "Taß bezüglich der Behandlung des Steuererlasses und des

<sup>1)</sup> In Roble Bismarck-Regesten nicht erwähnt. 21. Oftober 1880 Besuch Bitters in Friedrichsrub.

<sup>2)</sup> Nach seiner Ernennung erschien in der "Nordd. Allg. Ztg." das nachstehende Entresilet: Es ist bereits vor einigen Tagen darauf hingewiesen worden, daß der Neichsfanzler und Präsident des Staatsministeriums sich über die wegen des Ersatzs für die ausscheidenden Minister Sr. Majestät dem Kaiser und Könige zu machenden Vorschäge mit sämtlichen Mitgliedern des preußischen Staatsministeriums zuwer verständigt habe. Wenn neuerdings hiesige Blätter berichten, daß der Minister des Innern von der Berniung des disderigen Unterstaatssefretärs Vitter zum Finanzminister erst als von einer vollendeten Thatsache Kenntnis erhalten habe, so ist dies ebenso unrichtig wie die daran gesnüpste Behauptung, daß der Minister des Jumern damit umgehe, ein Entlassungsgesuch einzureichen. Nicht minder unbegründet ist die weitere Angabe, daß zwischen dem Minister des Innern und dem bisherigen Unterstaatssefretär in seinem Ministerium, dem sehzen Finanzminister, ein irgendwie gespanntes Verhältnis bestanden habe oder bestehe.

Richterschen Antrages Nebereinstimmung zwischen dem Reichstanzler und dem Sinanzminister geherrscht hat, wird nach der Ertlärung des letzteren in der Sitzung des Abgeordnetenhauses am 28. Januar 1881 nicht mehr bezweiselt werden. Ebensowenig hat der Entwurf, betressend die Verwendung der aus weiteren Reichssteuerresormen an Preußen zu überweisenden Mittel, zu irgend welchen erheblichen Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Staatsministeriums Anlaß gegeben. Insbesondere entbehrt die vielsach verbreitete Meinung, daß der Reichstanzler feinen Wert auf die Durchberatung und Annahme des Verswendungsgesest lege, jedes thatsächlichen Anhaltes...

Wir glauben im vollsten Einverständnis mit der tonservativen Frattion zu handeln, wenn wir versichern, daß von dieser Seite der größte Wert darauf gelegt wird, in Harmonie mit dem Finanzminister die Resormpläne des Reichsetanzlers im Reiche und in Preußen zu fördern."!)

Am 19. September 1881 unterhielt der "Hannoversche Courier" seine Leser mit einer "Fürst Bismard und der Finanzminister Bitter" überschriebenen Mitteilung, in der er bemerkte, daß die Gerüchte von der erschütterten Stellung des Finanzministers in periodischer Regelmäßigkeit auf und nieder tauchen. "Wir können diese Bemerkungen," bemerkte die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 439 vom 21. Oktober 1881, "zu deren Bestätigung wir noch auf die Erklärung des Finanzministers in der Situng des Abgeordnetenhauses vom 28. Januar 1881 ausmerksam machen möchten, als richtig bezeichnen, indem wir hinzusügen, daß alle weiter solgenden Auslassungen des bezeichneten Artikels lediglich der Phantasie des Schreibers entsprossen sind."

Um 21. Juni 1882 wurde der "National-Zeitung" über den Rücktritt des Finanzminifters Bitter geichrieben: "Die Einreichung des Entlaffungsgesuches des Finanzministers Bitter bei dem Raiser ift, obichon wiederholt von dem Rücktritt des Ministers die Rede war, doch jest einigermaßen überraschend gekommen. Näherstehende Versonen wußten ichon im Berbit, daß nur die Ergebenheit gegen den Kaifer den Minifter Bitter abgehalten hatte, früher den Schritt gu thun. Es war ein offenes Geheimnis, daß der Finangminifter gegen den letten Steuererlag mar, aber im Ministerrat bei geinen Rollegen nicht die Unterftützung fand, auf die er gerechnet hatte. Mit einer anderen ftark betonten Forderung, mit gründlicher Aufbefferung der Gehälter der Berwaltungsbeamten, welche er den Berhältniffen der richterlichen Beamten ent= iprechend regeln wollte, murde er von Seifion zu Seifion vertröftet. Endlich hatte der Minister auf Grundlage der alten preußischen Traditionen einen Plan Bur Reform der diretten Steuern in Prengen ausgearbeitet und beg. der Grundlagen desfelben ein Ginverständnis mit dem Reichstangler erzielt. Der Plan ging davon aus, daß die diretten Steuern nicht zu Gunften der indireften

<sup>1) &</sup>quot;Nordd. Allg. Ztg." Nr. 53 v. 2. 2. 81.

allzusehr zurücktreten sollten; auch in dieser Beziehung hat sich der Minister einer "dilatorischen Behandlung" ausgesetzt gesehen. Es bedurfte nur eines letzten äußeren Anlasses, um seinen sestschenden Entschluß, seinen Abschied zu fordern, zur Reise zu bringen."

Alls ein solcher äußerer Anlag wurden mehrere Momente angeführt. Nach einer Version foll Bismard am 16. Juni 1882 an den Finanzminister Bitter ein Schreiben gerichtet und darin angefragt haben, weshalb Bitter in der Sikung des Reichstags vom 15. Juni auf die Bemerkungen des Abgeordneten Midert 1) nicht geantwortet und völlig stillschweigend sich verhalten habe; auch auf die gängliche Richtbeteiligung der Finanzministers an der Monopoldebatte foll Bezug genommen worden fein. Nach der "Tribine" legte der Reichs= fanzler bei dem Vortrage, den er dem Kaifer bei deffen Abreife hielt, demfelben den Entwurf einer Ordre an das Staatsministerium por, welche die Aufforderung enthielt, Unstalten zu treffen, um die gegenwärtige Klassensteuer zu beseitigen und behufs Ersates derfelben Borichläge zu machen. Diese Ordre ging, vom Kaiser unterzeichnet, durch den Ministerpräsidenten an die einzelnen Minister und in dieser fertigen Gestalt auch an den Finanzminister, der vorher feine Ahnung von diesem Vorgang gehabt hatte. Gleichzeitig erhielt derselbe die ichon befannte Aufforderung zur Berichterstattung über die Steuererefutionen. 2) Sofort bei Empfang dieser Aktenstücke, fo fchreibt das genannte Blatt, fandte Berr Bitter fein Entlaffungsgefuch ein. 3)

<sup>1)</sup> Gegenüber den Angriffen des Reichstanzlers, daß die Mehrheit des Abgeordnetenhauses die Beratung des Verwendungsgesetzes verzettelt, hatte Abgeordneter Rickert in der betreffenden Rede erklärt: "Als ich damals dem Finanzminister in solcher Situation, als der Reichstag bereits hier versammelt war, nachdem man uns monatelang hatte sigen lassen, ohne das Verwendungsgesetz einzubringen, erklärte, wir seien mit unseren Kräften am Ende, da antwortete der Finanzminister: Ja, das sind wir auch." An einer anderen Stelle bemerkte Rickert: "Der Reichstanzler bat gesagt, nur Unkenntnis und Mangel an Ersabrung können behaupten, es gäbe in Prenßen Familien, die mit 140 Thaler Einkommen auskommen. Diese Aenkerung muß für den Finanzminister ein Stich ins Herz sein, indem er darnach dulden würde, daß 6 Millionen Censiten von der Steuer zu Unrecht frei sind."

Auch die Spposition, welche Bitter durch sein zögerndes und halb widerwilliges Verhalten den Bestrebungen des Ministers Maybach in Betress der Verstaatlichung der Bahnen, des Baues neuer Bahnen und Kanäle gegenüber machte, trug zur Verstimmung Vismarcks bei. Und so wollte man in der rückbaltslosen Anerkennung der Maybachschen Politik im Reichstag eine deutliche Spike gegen Bitter erblicken.

<sup>2)</sup> Wegen der Steuererekutionen im zweiten Vierteljahr 1882 vgl. die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 601 v. 23. 12. 82 und Nr. 603 v. 24. 12. 82. Gerüchte über den Grund des Ausscheidens Bitters aus dem Finanzminiskerium "Post" Nr. 165, 167, 173 von 1882, "Voss. Ita." Nr. 281 v. 20. 6. 82 u. Nr. 291 v. 25. 6. 82. "Das letzte Opfer" (?). Dentsche Revne, VII. Jahrg., III. Vd., S. 137.

<sup>3)</sup> Ligl. die "Post" v. 1. 7. 82.

Vor der Einreichung des Entlassungsgesuchs!) soll Vitter dem Kanzler in einem Schreiben hiervon Mitteilung gemacht haben, welches von der selbständigen Haltung des Finanzministers dem Fürsten Vismarck gegenüber Zeugnis ablegte. Der letztere soll das Schreiben dem Ministerrate mitgeteilt und dieser darauf einstimmig beschlossen haben, Sr. Majestät die Annahme des Entlassungsgesuches anzuraten. Der Kaiser soll zunächst das Material zur Beurteilung der Differenzen zwischen dem Kanzler und Vitter eingesordert haben.

Aus der dreijährigen Wirffamkeit Vitters als Finanzminister ist zuerst die Besseitigung des Desizits zu erwähnen, welches er in einzelnen Berwaltungen nicht minder als im Gesamthaushalt des Staates vorsand. Sodann ist der Anteil an dem Zollanschluß Hamburgs und an der Einbeziehung der Unterelbe in die Zollgrenze 3) hervorzuheben.

An die Aufgabe der Finanzreform, dem Reich und dem Staat neue Mittel zuzuführen, um neuen Aufgaben zu genügen, namentlich aber an den Stellen Erleichterung zu schaffen, wo die bestehenden Austagen, besonders bei der Not-wendigkeit ihrer Vervielfältigung durch Kommunalzuschläge, allzu drückend geworden sind, setzte der Minister seine ganze Kraft. Aber es gelang ihm nicht, für seine Vorschläge das Entgegenkommen der parlamentarischen Körperschaften zu sinden, weder im Reichstag, obwohl er die Vorlagen zur Annahme bei den verbündeten Regierungen gebracht hatte, noch im Landtag. 4)

<sup>1)</sup> Zur Vorgeichichte besselben wurden noch solgende Tetails erzählt: Ter Neichse kanzler batte in einem an den Kaiser erstatteten Bericht Beschwerde über die Geschäftse behandlung Vitters gesührt, welcher sortwährend Bedenken erhöbe. Ter Kaiser soll an den Rand des ihm eingereichten Memoires die Worte geschrieden baben: "Das ist seine Pflicht als Finanzminister." Ter Kaiser batte namentlich die Anschauung des Herrn Vitter gebilligt, das die Resultate der Eisenbahnverstaatlichungen abgewartet werden müßten, ehe zu neuen Verstaatlichungen zu schreiten wäre. Eine weitere Eingabe des Hürsten Vismarck an den Kaiser über das Verhalten des Finanzministers soll darauf gesoltzt sein. Ueber den Indalt derselben, die eine gewisse Erregung nicht verborgen haben soll, geben vielleicht die Neden des Neichstanzsers am 12. und 14. Juni gelegentlich des Tabakmonopols einige Vingerzeige. So sugte Fürst Vismarck am 14. Juni: "Die Unmöglichkeit, Sachen rasch zu stande zu bringen, gebt in Prenken schon aus dem Instande hervor, den Sie als Palladium der Freibeit betrachten, das das Staatsministerium ein per majora abstimmendes Kollegium ist, welches unter gegenseitigen Repliken, Inpliken und Luadrupsisen, unter gelegentlicher Einswirtung Seiner Wasestaf sehr allmässich und schwierig mit seinen Entschlässissen zu stande komunt."

<sup>2)</sup> Ueber die Berabschiedung des Finanzministers Bitter von den Beamten seines Ministeriums vgl. die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 308 v. 5. 7. 82. Einige Würdigungen seiner Ministerwirksamkeit sinden sich in der "Nat.-Ztg." Nr. 282 v. 20. 6. 82. Ueber die Transcrieier nach seinem Ableben s. die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 430 v. 15. 9. 85.

<sup>3)</sup> Bgl. mein Wert "Aftenstücke zur Wirtichasispolitif des Fürsten Bismard" Bb. I Nr. 176. Bgl. auch die Nr. 179, 182, u. Bb. II. €. 31 Note 2, €. 35 Note 2 u. Nr. 19 u. 20, 50, 53 u. 54.

<sup>4)</sup> Stimmen der Presse beim Abgang Bitters, über seine Leistungen und sein Bershältnis zu Bismarck s. "Post" Nr. 167 v. 23. 6. 82, "Rheinisch-Wests. Ztg." Nr. 143

Nach Bitters Rücktritt hieß es eine Zeitlang, Bismarck wolle selbst das Finanzministerium übernehmen. Dasselbe kam aber in die Hände von Schotz.

Geheimer Ober=Regierungsrat im Reichs=Gisenbahn=Umt Kraefft (geboren 26. Oftober 1832)

ist aus dem Eisenbahndienst hervorgegangen und trat im Dezember 1868 in das Bundeskanzler-Amt als kommissarischer Hilfsarbeiter ein. Kraesst war damals der einzige mit dem Eisenbahnwesen beschäftigte und vertraute Beamte unter Telbrück, der aber die Vorträge bei dem Kanzler diesem persönlich erstattete, so daß Kraesst in persönliche Verührungen mit Vismarck zu treten keinen Anlaß hatte. Sein Arbeitsgebiet war die Vorbereitung der Maßnahmen zur Ausssührung der in der Versassiung des Norddeutschen Vundes enthaltenen umfassenden Bestimmungen über das Eisenbahnwesen. Im Januar 1870 wurde Kraesst ständiger Historier-Amt.

Nach Errichtung des Reichs-Eisenbahn-Annts trat Kraesst im September 1873 in diese Behörde ein, avancirte daselbst 1878 zum Geheimen Ober-Regierungsrat und im November 1893 zum Birklichen Geheimen Ober-Regierungsrat. Da er 1868 in den Reichsdienst eintrat, zählt er zu den wenigen Beamten, welche auf 25 Dienstjahre im Reich zurücklicken können. Seine Ernennung zum stellvertretenden Bevollmächtigten zum Bundesrat ersolgte in dieser Session mit Rücksicht auf die Bundesratsverhandlungen über die gesehliche Regelung des Sisenbahngütertariswesens. Kraesst wurde zum Mitglied des betressenden Sonder-ausschusses gewählt und gehört demselben beziehungsweise dem Bundesrat bis zu dem heutigen Tage an.

Geheimer Regierungsrat im Ministerium der öffentlichen Arbeiten Flect!)

(geboren 20. Februar 1841)

war als Referent im Handelsministerium besonders an der Vereinbarung und Durchführung der Gütertarifresorm der deutschen Gisenbahnen lebhaft beteiligt, die durch Beschluß vom 14. Dezember 1876 die Zustimmung des Bundesrats sand. Die zur Fortbildung des Resormtarifs eingerichteten jährlichen Generals fonserenzen der deutschen Eisenbahnen wurden später zu einem großen Teil von

v. 22. 6. 82, "Teutsches Tageblatt" Nr. 174 v. 29. 6. 82 und "Meines Journal" Nr. 176 v. 30. 6. 82: "Schließlich geht aus dem Rücktritt des Finanzministers flar und deutlich hervor, daß der Reichskanzler die entscheidende Persönlichkeit in unserer Politik ist und nicht dulden will, daß dieselbe durch Belleitäten und Doktrinen der einzelnen Minister durchkreuzt wird."

<sup>1)</sup> Karl Emil Heinrich Alexander Fleck, geboren zu Beerbaum in der Mark Brandenburg, besuchte das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Berlin und studierte 1859 bis 1862 zu Berlin und Heidelberg die Rechts- und Staatswissenschaften. 1862 Auskultator, 1864 Reserendar, 1867 Gerichtsassesson, 1864 und 1866 zur Armee einberusen. 1869 Eintritt

ihm geleitet. Auch bei der Aufstellung des grundlegenden deutschen Entwurses eines internationalen Nebereinfommens über den Eisenbahnfrachtvertehr hat er mitgewirft. Im Jahre 1879 als stellvertretender Bevollmächtigter in den Bundesrat berusen, nahm er an den Arbeiten des Ausschusses für das Gütertariss wesen bei der Ausarbeitung des Entwurses eines Reichstarisgesetzes regen Anteil, wie auch späterhin an den Beratungen über die Misstärtransportordnungen und den Misstärtaris. Bei der Berstaatlichung der Privatbahnen in Preußen war er Kommissar sür den Erwerb der Rheinischen, der Bersinschamburger und berschiedener kleinerer Bahnen.

Geheimer Regierungsrat im Reichstanzler-Umt für Effaß-Lothringen Dr. Schulg1)

wurde in den Bundesrat berufen zur Mithülse bei den damals dieser Körpersschaft vorliegenden, tieseingreisenden Eisenbahnfragen. Zum direkten Bortrag bei dem Reichskanzler kam Dr. Schulz, solange er Mitglied des Reichskanzlers Umts für ElsaksQothringen war, nur ein paarmal, als sein Chef, der Unterstaatssekretär Herzog beurlaubt war. Daß ein einsacher Geheimerat bei dem Fürsten Bismarck Bortrag hatte, war eine große Sektenheit. Ein anderes Mal ließ Herzog den Geheimrat Schulz rusen, um eine sehr heikle Frage zu bes sprechen, worüber dem Kanzler schulz rusen, um eine sehr heikle Frage zu bes sprechen, worüber dem Kanzler schulz keaustragt. Alls der Bericht aus dem Bureau des Kanzlers zurücktam, fanden sich in margine mit großen Buchstaben die mit Bleistift geschriebenen Worte: "Mit Dank zurück". Diese HeichstanzlersUmts war ganz ungewöhnlich und ging bei den Käten des ReichstanzlersUmts von Mund zu Mund.

#### 2. Zanern.

Oberst Ritter von Ansander?)
(geboren 28. August 1830).

Der Schwerpunkt von Ansanders Thätigkeit im Bundesrat, die sich wesentlich auf militärische Angelegenheiten beschränkte, lag in Verhandlungen

in die Staatseisenbahnverwaltung bei der Königlichen Eisenbahndireftion der oberschlesischen Eisenbahn zu Breslau; 1870/71 Teilnahme an dem Kriege gegen Frankreich; 1875 Besrufung in das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten; 1877 Regierungsstat; 1878 Geheimer Regierungsstat und vortragender Rat; 1884 Geheimer Sberskegierungsstat, 1889 Ministerialbireftor und Tirigent der Verkehrsabteilung im Ministerium der öffentlichen Arbeiten; 1896 Unterstaatssekretär. 1883 stellvertretender Vorsigender und 1896 Vorsigender des Landeseisenbahnrats. Stellvertretender Bevollmächtigter zum Bundesrat seit 1879. 1897 Vorsigender der Kommission für Arbeiterstatistif.

- 1) Dr. Echuly ift zur Zeit Prafident des Reichs-Gijenbahn-Umts.
- 2) Robert Ritter v. Aplander, geboren in München, erhielt seine Erziehung von 1840—1848 im Kadettencorps zu München. 1848 Unterlieutenant, 1856—1863 fom-

mit dem prensischen Kriegsministerium sowie in der Teilnahme an den Beratungen des Ausschussen für das Landheer und die Festungen. Direkte amtliche Beziehungen zum Fürsten Bismarck haben nicht bestanden.

Generaldirektor der Königlich bayerischen Verkehrsanskalten v. Hocheder

(geboren 1821, geft. 16. Januar 1894).

Adolf v. Hocheder, geboren zu Alchaffenburg, besuchte nach Absolvirung der polytechnischen Schule in München die ungarische Bergatademie in Chemnik, unterzog fich 1843 ber Rontursprüfung der Afpiranten zum bagerijchen Berg- und Salinendienst und wurde 1844 als Berge und Salinenpraktikant in den Staatsdienst aufgenommen. Um 1. Januar 1853 erfolgte feine Ernennung jum Süttenmeister in Beiberhammer und 1856 feine Beförderung zum Bergmeister in Sichtelberg. 1858 verließ er ben Staatsdienst und wirkte in Privatdiensten als Inspettor und nachmals Direttor der Gewerkschaften Achthal, Hammeran und Hohen-Afchan. Bon diesem Posten aus murde er 1864 als Direttor und zweiter Borstand der Königlichen General-Bergwerts- und Salinen-Administration in den Staatsdienst guruckberufen und 1866 jum Generaladministrator Diefer Stelle berufen. Um 1. September 1871 übernahm v. Hocheber die Stelle des Generaldireftors der Königlich bayerischen Bertehrsanstalten und damit die obere Leitung der Staatseijenbahn- und Post- und Telegraphenverwaltung. Um 1. Angust 1886 trat er in den erbetenen Anhestand, welchen er über sieben Jahre genoß. Hocheder wurde im April 1879 zum stellvertretenden Bevollmächtigten Bayerns zum Bundesrate bestimmt und zugleich als Bertreter Banerns in den gemäß Bundesratsbeschluß am 2. April 1879 gebildeten außerordentlichen Bundegratsausichuß für Ausarbeitung eines Gefetes zur Regelung des Gisenbahngütertarismeiens abgeordnet. Derselbe beteiligte fich an den im Mai 1879 stattgehabten Sitzungen dieses besonderen Ausschusses. Ob er hierbei mit dem Fürsten Bismard in persönliche Berührung fam, darüber liegen Anhaltspunkte nicht vor.

#### 3. Königreich Sachsen.

Finanzminister Freiherr v. Könneritz) (geboren 4. März 1835, gestorben 20. Januar 1890).

In dem Nachruf, den die "Dresdner Nachrichten" dem Freiherrn v. Könneritz widmeten, heißt es: Das erste Budget, das der neue Finanzminister mit dem

mandirt zur mathematischen Sektion des topographischen Bureaus des Generalstabs, 1864 Compagnieches im 14. Infanterieregiment, 1866 Hauptmann im Generalstab; den Feldzug gegen Preußen machte er als Generalstabsofsizier der zweiten Division mit. 1870/71 Major im Generalstab, während des Feldzugs gegen Frantreich dem Generalstad des Oberkommandos der III. Urmee attachirt. 1871 als Reservent in das bayerische Kriegsministerium einsbernsen, 1873 Ches der Abteilung für allgemeine Urmeeangelegenheiten; 1878 zum Militärsbevollmächtigten in Berlin und zum Bevollmächtigten zum Bundesrat ernannt. 1884 aus Gesundheitsrücksichen auf Antrag zur Disposition gestellt.

<sup>1)</sup> Leonce Frhr. v. Könnerit wurde in Paris, wo sein Vater sächsischer Gesandter war, geboren, erhielt teils in Frankreich, teils in Deutschland eine ausgezeichnete Erziehung, itudire in Leipzig und Heidelberg Jura und Volkswirtschaft und trat sodann in den sächssischen Staatsdienst. 1864 wurde er Amtshauptmann in Chemnit, 1874 Kreishaupt-

von ihm herangezogenen Geheimen Rat Meufel auszuarbeiten hatte, tonnte das Defizit nur durch Steuerzuschläge beseitigen. Das war fein glückverheißender Aber Berr v. Könnerit ging entschlossen und mit Erfolg daran, den alten guten Ruf der jächsischen Finanzen wieder berzustellen. Sein Hauptwerk hierbei war die Gin= und Durchführung der Ginkommenftenergesetzgebung, ju welcher, wie nicht verschwiegen sein mag, sein Amtsvorganger die Borbereitungen getroffen hatte. In seinem Umte entwickelte der neue Finangminister alle diejenigen Eigenschaften, die das Land an ihm zu schätzen reiche Gelegenheit fand: Umsicht, Sparsamkeit, Erschließung neuer Einnahmequellen, Hebung des Die Staatsbudgets des Herrn v. Könnerig wurden von Boltswohlstandes. einer Finanzperiode zur andern günftiger; mit welchen glanzenden lleberichuffen das dem jezigen Landtag vorgelegte abichloß, ift in frischer Erinnerung. Hauptverdienst von ihm ift die Umgestaltung des Staatshaushalts in der jekigen als Muster von Klarheit und llebersichtlichkeit anerkannten Weise sowie die Neuordnung des Rechenschaftsberichts. Den Gijenbahnbau hat er fräftig gefördert; er führte den Ban der Sekundarbahnen ein und verschaffte damit den ent= legensten Teilen des Landes die Wohlthat einer Schienenverbindung. Dem Hochbauwesen gab er eine neue Organisation, dem Forstwesen, für das er sich lebhaft intereffirte und das er fehr hob, verbefferte Einrichtungen. Den Erzbergban verstaatlichte er. Sein wichtiges, weitverzweigtes Ressort beherrschte er vollständig. Herr v. Könnerig besaß in hervorragendem Mage zwei Gaben: alle Sachen mit praftischem Geschick anzufassen und sich in die Einzelheiten zu vertiefen, ohne dabei die großen Gesichtspuntte außer Augen zu verlieren. Seine Bautechnifer, Eisenbahningenieure, Forstleute, Berg- und Hüttenmänner wie feine Finangrechenmeister waren oft erstaunt über das Maß feiner Fachkenntniffe und Vertrautheit mit oft unbedeutenden Einzelheiten. Gein Jag mar ausgefüllt mit zahllosen Konferenzen; er verwendete die Nachtstunden zu schriftlichen Arbeiten; oft fand ihn der grauende Morgen noch bei der Studirlampe, er mutete aber im Dienfte des Baterlandes feiner Arbeitafraft zu viel gu.

Un der Vorbereitung des Zolltarifs von 1879 nahm er als Bundesrats= mitglied teil.

#### 4. Württemberg.

Abteitungschef im Kriegsministerium, Wirtlicher Geheimer Kriegsrat Horion

gehört dem Bundesrat seit dem Jahre 1878 an; seine Aufgabe, die Bertretung des württembergischen Militäretats und der militärischen Gesetzet und Rechnungs=

mann in Zwickau, 1876 Areishauptmann in Leipzig und am 1. November 1876 als Nachfolger Friesens Finanzminister. Während seiner Chemniher Amtsperiode war er Landtags-abgeordneter sür den Wahltreis Chemnih Land, und 1874 vertrat er als Reichstags-abgeordneter den Wahltreis Bornau-Pegau im Reichstage. Seine Gattin war eine Lochter des früheren sächsischen, späteren österreichischen Staatsministers Grasen von Beust.

vorlagen, soweit Württemberg dabei beteiligt war, hat es jedoch naturgemäß mit sich gebracht, daß er verhältnismäßig nur selten im Bundesrat beschäftigt war. Mit dem Fürsten Bismarck hat er weder im persönlichen noch schröftlichen Berkehr gestanden.

Generaldireftor der Bertehrsanstalten, Geheimer Rat v. Dillenius!)
(geboren 19. November 1819, gestorben 15. September 1884)

war im Bundesrat nur thätig im Juni 1879 bei Beratung des Gesegentwurfs über das Tarifwesen der dentschen Gisenbahnen.

#### 5. Sseffen.

Präsident des Ministeriums der Finanzen Schleiermacher2) (geboren 16. Inni 1816, gestorben 22. November 1892).

Derselbe ist nur einige Male kurze Zeit in Berlin gewesen, um an den Sitzungen des Bundesrats teilzunehmen; bei offiziellen Diners ist er auch mit dem Fürsten Bismarck in Berührung gekommen, daß er demselben aber nähersgetreten wäre, ist nicht bekannt geworden.

#### Regierungsrat Schulz3)

(geboren 22. Juni 1823, gestorben 1. September 1890)

gehörte dem Bundesrat bis zu seiner im Jahre 1887 stattgehabten Benfionirung als stellvertretender Bevollmächtigter an und nahm namentlich an der Bearbeitung

<sup>1)</sup> Geboren zu Stuttgart, bestand 1842 die erste und 1842 die zweite höhere Finanzsbienstprüfung. 1851 Sefretär bei der Zentralbehörde für die Verfehrsanstalten, 1853 Affessor bei der Giendahnkommission, zugleich Mitglied der Zentralbehörde für die Verfehrssanstalten, 1857 Finanzrat, 1858 Cher-Finanzrat und sunttionirender Vorstand der Eisenbahnsdirektion, 1863 Titel und Mang eines Virestors der Eisenbahndirektion, 1866 Titel und Mang eines Präsidenten, 1870 anßerordentliches Mitglied des Königl. Geheimen Rats unter Verseihung des Titels und Manges eines Geheimen Nats, 1875 Generaldirektor der Versehrssanstalten, April 1879 stellvertretender Vevollmächtigter zum Bundesrat; 1880 auf sein Ansuchen in den Rubestand versetz.

<sup>2)</sup> Angust Schleiermacher war als Sohn des Großberzoglich bessischen Oberbaudirektors Ludwig Schleiermacher in Darmstadt geboren. Staatsprüsung im Bausach 1839, im Finanzsach 1840, beide mit dem Praditat: vorzüglich. Erste Anstellung als besinitiver Accessisch der Cberbaudirektion 1. Mai 1840. Gineinbald Jahre Urlaub zu einer wissenschaftlichen Reise nach Süddentschland, Italien und Frankreich 1840/41. Geheimer Sekretär bei dem Finanzministerium 1846, vortragender Rat (Geheimer Finanzrat) 1853, Ministeriatrat 1856. Hierbei als Nebenstellen: Direktor des Gr. Museums 1860, Mitglied der Zentralstelle jür die Landesstatistit 1862, Präsident der Zentralstelle für die Gewerbe 1867, Landesberrticher Direktor der Staatsschuldentilgungskasse 1871. Charakter als Geheimer Rat 1871, Direktor des Finanzministeriums 1873, Präsident desselben 1875, Wirklicher Geheimer Rat 1877, in den Undeskand versetzt 31. Juli 1884. Jum sebenslänglichen Mitglied der ersten Kammer der Stände ernannt 1. Rovember 1884.

<sup>3)</sup> Abolf Schulz, geboren als Sohn bes Großberzoglichen Landrichters Schulz in Langen (Großberzogtum Heffen, Provinz Starkenburg), besuchte in Darmstadt das Ginn-

der Eisenbahntarifsachen regen Anteil. Wit dem Fürsten Bismarc hat er keinen persönlichen Berkehr gehabt; einer ergangenen Ginladung konnte er, ein= getretener Familientrauer wegen, nicht Folge leisten.

#### 6. Sachsen=Coburg und Gotha.

Staatsminifter Freiherr v. Geebach. 1)

Aus dem Briefwechsel desselben mit seiner Tochter Wanda v. Koethe mögen folgende Auszüge hier Plat finden.

Beidelberg, 6. August 1878.

Un Fran Wanda v. Roethe.

Der Gedanke, Heidelberg zum Konferenzort?) zu wählen, war gewiß ein außerordentlich glücklicher, und mit der Zeitbestimmung hätte man es auch nicht besser treffen können, denn kein Wölkchen zeigte sich gestern und zeigt sich auch heute an dem blauen Himmel, und ein sanstes Lüstchen mildert die Hite, die sonst wohl hätte unleidlich werden können. Dabei lebt man auch nicht schlecht, wie Du aus der beisiegenden rein deutschen "Taselordnung" ersehen wirst. Der Kassee wurde auf der Terrasse des Hotels gekrunken, von der aus der Blick auf die Schloßruine, die Stadt und die weite von Bergen begrenzte Ebene wahrhaft entzückend ist. Der Zusall wollte, daß das Corps der Guestphalia gerade sein sechzigsähriges Stiftungsfest seierte und in einer langen Fackelreihe durch die Stadt über die Brücke nach der auf dem rechten Ufer des Neckarstiegenden Festhalle zog, die prächtig erleuchtet war und gleich einem großen Teil der an dem User siegenden Gebäude von Zeit zu Zeit in bengalischem Feuer prangte, das sich dann in dem Neckar wiederspiegelte; das Ganze machte einen seenhaften Eindruck. Erst gegen 10 Uhr trennte man sich.

Heute beginnt die Sigung bereits um 9 Uhr, um 1 Uhr müssen wir nach Karlsruhe fahren, wo wir um 3 Uhr zur Tafel besohlen sind. Abends 8 Uhr

nasium und studirte nach stattgehabtem Maturitätseramen in Gießen und Heidelberg Rameralwissenschaft. Nach bestandenem Staatseramen sand er als Sekretär bei der Direktion der Main-Weser-Bahn in Darmstadt Berwendung respektive Anstellung, wurde dann Sekretär bei der Direktion der Main-Weser-Bahn in Cassel, später Regierungsrat daselbst und kam nicht lange vor dem känslichen Ulebergang des bestischen Anteils der Main-Weser-Bahn an Prensen als Ober-Finanzrat nach Darmstadt, woselbst er das Ant eines vortragenden Naks in dem Ministerium der Finanzen, Abkeilung für Bauwesen, bekleidete. Hervorragend thätig im Gisenbahntariswesen, bekleidete er anch, zum Geheimen Ober-Finanzrat ernannt, zugleich die Stelle eines hessischen Regierungskommissars bei der Ludwigssessiendahn, welche Stellung er noch dis zu seinem Tode inne hatte.

<sup>1)</sup> cf. 38 III. E. 411.

<sup>2)</sup> Soil, der Finanzminister der deutschen Bundesstaaten zu einer vertraulichen Berständigung über die Steuerresorm. Bgl. mein Werk "Fürst Bismard als Volkswirt" Bd. I.
S. 143.

sollen wir wieder hier sein und alsbald vom Bahnhof mit Wagen, die uns die Stadt stellt, abgeholt werden, um von dem rechten Neckaruser aus das seltene Schauspiel einer vollständigen Belenchtung der Schloßruine mit anzusehen. Es wird also ein heißer Tag werden.

Wie lange es mit den Konferenzverhandlungen dauern wird, läßt sich mit Sicherheit noch nicht voraussehen; ich glaube aber, daß wir jedenfalls im Lause der Boche fertig werden.

Gotha, 18. Januar 1879.

An Frau Banda v. Roethe.

In Bezug auf die englische Apanage, die der Prinzeß Alice bei ihrer Bermählung ausgesetzt wurde, ist der Herzog nicht im Zweifel, daß sie mit deren Tode wegfällig geworden sei, und halte auch ich dies für richtig.

Mit den Coburger Herren Landesvertretern bin ich in der heutigen Kommiffionssigung fart zusammengestoßen; sie behaupten, daß ihnen bei den früheren Verhandlungen in Coburg die bestimmte Zusicherung erteilt worden jei, daß in Coburg eine besondere Kannmer für Handelssachen errichtet werden jolle, und sie nur in der Voraussekung, daß dies geschehen werde, dem gemein= schaftlichen Landgerichte Meiningen zugestimmt hätten. Die Behauptung ist aber in ihrem ersten Teil entschieden unwahr, da meine Zusicherung nur dahin gegangen ift, daß ich mich bei den Berhandlungen wegen der Bildung eines mit Preußen und Meiningen gemeinschaftlichen Landgerichts bemühen werde, für Coburg den Sit einer Sandelsfammer zu erlangen, was mir aber leider nicht gelungen ift; sie ist aber auch in ihrem zweiten Teile mindestens insofern unwahr, als von keinem der Coburger Abgeordneten die Errichtung der Handels= tammer ausdrücklich als Voraussetzung seiner Zustimmung bezeichnet worden ift. Du kannst Dir denken, daß ich den Borwurf der Wortbrüchigkeit nicht ohne Erregung zurückgewiesen habe und daß es dabei auch nicht ohne Alerger abgegangen ift.

#### III. Abschnitt.

#### Aus der Werkstatt des Zundesrats.

1. Reichsgeletgebung (Art. 4 der Berfaffung).

Gewerbeordnung. Dienst der Fabritinspektoren. Unterm 18. November 1878 unterbreitete Bismarck aus Friedrichsruh dem Bundesrat Normen für die Regelung des Dienstes der Fabrikinspektoren in Aussührung eines Bundesratsbeschlusses vom 4. Juli desselben Jahres: Es sollte nach den Intentionen des Kanzlers ein Einverständnis darüber erzielt werden, daß 1. als Aussichtsbeamte nach Maßgabe des § 139b der Gewerbeordnung in der Regel nur Personen mit wissenschaftlicher Borbikdung angestellt werden sollen, welche entweder eine höhere technische Lehranstalt absolvirt und demnächst einige Zeit als technische Beante im öffentlichen oder Privatdienst thätig gewesen sind, oder welche mehrere Jahre eine größere gewerbliche Anlage mit technischem Betriebe selbst geleitet haben; 2. daß für die unter Aussicht der Bergyolizeibehörden stehenden Anlagen die Bergrevierbeamten als Aussichtsbeamte berusen werden sollen und in Ansehung dieser Beamten den Bergyolizeibehörden überlassen bleibe, die etwa nötigen Instruktionen unter Berücksichtsgung der von dem Bundesrat für die Aussichtsbehörden im allgemeinen sestgesstellten Normen zu verteilen.

Im übrigen ist aus den vorgeschlagenen Normen!) Folgendes hervorzuheben: "Der Wirfungsfreis der anzustellenden Beamten umfaßt: a) die Aufsicht über die Ausführung der die Beschäftigung der Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeiter betreffenden Bestimmungen der Gewerbeordnung; b) die Aussicht über die Aussichtung des § 120 Absat 3 der Gewerbeordnung. Die Aussicht darüber, ob die Einrichtungen der nach der Gewerbeordnung einer besonderen Genehmigung bedürsenden Anlagen den Bedingungen der erteilten Genehmigung entsprechen, ist den Aussichtungen der Die sier eine solche Aulage erteilte Genehmigung Bedingungen, welche mit Rücksicht auf die Gewerberbeschauften der Gewerbeseberiebes und der Betriebsstätte die Sicherung der Arbeiter gegen Gesahren sür

<sup>1)</sup> Eine Beröffentlichung des Wortlants der Normen ist bisher nicht erfolgt.

Leben und Gesundheit bezwecken, so ist die Ginhaltung dieser Bedingungen von den Aufsichtsbeamten auch dann zu kontrolliren, wenn im übrigen die Aufsicht über den konzessionsmäßigen Bestand und Betrieb der Anlagen nicht von ihnen. iondern von audern Beamten wahrgenommen werden follte. Die anzuftellenden Beamten sollen in dem ihnen zugewiesenen Wirkungstreife nicht an die Stelle der ordentlichen Polizeibehörden treten, vielmehr durch Ergänzung ihrer Thätigkeit und fortlaufende Beobachtung berfelben, jowie durch jachverständige Beratung der auffändigen höheren Berwaltungsbehörden eine fachgemäße und gleichmäßige Unsführung der Bestimmungen der Gewerbeordnung und der auf Erund der= jelben erlaffenen Borichriften in dem ihnen überwiesenen Aufsichtsbeziet berbeizuführen suchen. Dabei sollen sie ihre Aufgabe vornehmlich darin suchen, durch eine wohlwollend fontrollirende, beratende und vermittelnde Thätigfeit nicht nur den Arbeitern die Wohlthaten des Gesetzes zu fichern, sondern auch die Arbeitgeber in der Erfüllung der Anforderungen, welche das Gefet an die Ginrichtung und den Betrieb ihrer Anlagen stellt, tattvoll zu unterstützen, zwischen den Intereffen der Gewerbeunternehmer einerseits, der Arbeiter und des Bubli= tums andererseits auf Grund ihrer technischen Renntnisse und amtlichen Erfahrungen in billiger Weise zu vermitteln und sowohl den Arbeitgebern als den Arbeitern gegenüber eine Vertrauensstellung zu gewinnen, welche sie in den Stand fest, gur Erhaltung und Anbahnung guter Begiehungen zwischen beiden mitzuwirten." "Den anzustellenden Beamten stehen nach § 139 b Abs. 1 der Gewerbeordnung die amtlichen Befugniffe der Ortspolizeibehörden gn. follen indeffen, fofern in diefen Befugniffen das Recht zum Erlaffe von Strafmandaten oder das Recht zum Erlaffe polizeilicher eventuell im Wege admini= strativen Zwanges durchzuführender Verfügungen enthalten ift, von diesen Rechten teinen Gebrauch machen. Die Abstellung einzelner Gesekwidrigkeiten und Uebel= ftande follen fie zunächst durch gütliche Borftellungen und geeignete Ratschläge berbeizuführen suchen. Die ordentlichen Bolizeibehörden sollen angewiesen werden, den anzustellenden Aufsichtsbeamten bei Ausübung ihrer Amtsthätigkeit jede innerhalb ihrer Zuftändigkeit liegende Unterftützung zu teil werden zu laffen, infonderheit auf desfallfiges Ersuchen die erforderlichen Zeugnisse vorzulegen, bei der Revision gewerblicher Anlagen Affisteng zu leisten, Revisionen und Nach= revisionen vorzunehmen und über das Ergebnis Mitteilung zu machen, endlich über den Ausgang eventuell weiteren Verfahrens Renntnis zu geben. über die Jahresberichte der Fabrifinspettoren sind besondere Bestimmungen erlassen."

In der Vorlage machte Vismark noch darauf aufmerksam, daß über das Maß der an die allgemeine wie an die technische Vorbildung der Fabrikinspektoren zu stellenden Anforderungen absichtlich keine Bestimmungen aufgenommen worden seien. Zunächst wurde vorgeschlagen, daß zu den fraglichen Funktionen, absgesehen vom Bezirks und Hüttenbetrieb, in der Regel nur Personen von wissensichaftlicher Vildung verwendet werden sollen, welche entweder eine höhere techs

nische Lehranstatt absolvirt und sonach als technische Beamte im öffentlichen oder Privatleben thätig gewesen sind oder größere gewerbliche Anlagen geleitet haben.

Der Bundesrat entsprach im wesentlichen dem Antrage.

Berhättniffe der Wanderlager. Auf Grund der Ergebniffe der hierüber angestellten Ermittelungen faßte der Bundesrat am 27. März 1879 folgende Beschlüffe: 1. Es seien die Banderlager als ein Gewerbebetrieb im Umberziehen zu behandeln und zu denielben der Regel nach diesenigen Unternehmungen zu rechnen, in welchen außerhalb des Wohnortes des Unternehmers und auker dem Mek- und Marktverkehr von einer festen Verkaufsttätte (Laden. Magazin, Zimmer, Schiff u. dergl.) aus vorübergehend Waren feilgehalten werden, wobei die Angeige von der Eröffnung eines bestehenden Gewerhebetriebes nach § 14 der Gewerbeordnung nicht als ein Moment anzuschen sei, welches der Beurteilung, ob ein Unternehmen thatsächlich als Wanderlager anzusehen jei, präjudizire; 2. es jei, soweit thunlich, der Erlag von Polizeiverordnungen herbeizuführen, nach welchen Inhaber von Wanderlagern a) öffentliche Un= tündigungen ihrer Waren nur unter dem in ihrem Legitimationsscheine aufgeführten Namen mit Hinzufügung des Wohnortes erlaffen dürfen, und b) verpflichtet find, einen ihren Namen und Wohnort in deutlicher Schrift enthaltenden Aushang vor ihrem Geschäftslotale an einer für jedermann fichtbaren Stelle anzubringen; 3. es jei der § 8 des Gesetses über die Freizügigteit vom 1. November 1867 dahin auszulegen, daß derselbe die Gemeinden nicht hindere, die Unternehmer von Wanderlagern, und zwar vom Beginn des Betriebes an, zu jolden Abgaben heranzuziehen, welche auf die in der Gemeinde vorhandenen gewerblichen Betriebe gelegt find, mogen diese Abgaben nun nach dem Umfange, der Dauer des Betriebes oder nach anderen, aus der Natur des letteren und nicht aus der Perjon des Unternehmers abgeleiteten, jachlichen Momenten veranlagt werden; wogegen die erwähnte Gesekesbestimmung allerdings die Heransichung der Unternehmer von Wanderlagern zu folden Abgaben ausschließe, welche die Berjon dieser Gewerbetreibenden treffen, insbesondere also auch die Heranziehung zu denjenigen Abgaben, welche unmittelbar auf ihr Einkommen, wenn auch nur auf den aus dem Wanderlagerbetriebe treffenden Teil desielben gelegt werden. 1) Entsprechende Anordnungen wurden darauf von den Bundes= regierungen getroffen, 2)

<sup>1)</sup> Bergl. auch die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 315 v. 1, 8, 79 u. die Reichstagsdrucksfache Nr. 20, 4. Legist. Periode III. Seij. 1880.

<sup>2)</sup> Vorlagen des Reichskauzlers, betr. Bestimmungen 1. über Beschäftigung von Arsbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Walz- und Hammerwerfen, 2. über die Besichäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Glashütten, j. "Nat.-Itg." Ar. 79 v. 16. 2. 79. Bundesratsbeschluß, betressend die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Spinnereien, Ar. 167 v. 9. 4. 79. Antrag von Mecklenburg-Strelig auf Entbindung

Münzwesen. Unter dem 8. April 1879 unterbreitete Bismark dem Bundestat folgenden Antrag: 1) "Der Bundestat wolle sich damit einverstanden ertlären, daß bei den nächsten sür Rechnung der Reichsbant stattsfindenden Goldausprägungen bis zur Höhe von 50 Millionen Mark unter Berteilung auf sämtliche deutsche Münzstätten, mit Ausschluß der Doppelkronen, nur Kronen ausgeprägt, und daß die hierdurch entstehenden Mehrkosten auf die Reichskasse übernommen werden."

Dieser Antrag wurde an die Ausschüssse für Handel und Verkehr und für Rechnungswesen überwiesen, worauf der Bundesrat einen Beschluß dahin faßte, daß 1. bei den nächsten für Rechnung der Reichsbaut stattsindenden Goldsausprägungen dis zur Höhe von 50 Millionen Mark unter Verteilung auf sämtliche deutsche Münzstätten mit Ausschluß von Doppelkronen nur Kronen ausgeprägt und die hierdurch entstandenen Mehrkosten auf die Reichstasse übernommen werden; 2. zu den Mehrkosten außer den erhöhten Prägegebühren auch die Versendungskosten zu rechnen seien, welche infolge der Verteilung der vorstehend genehmigten Prägung auf sämtliche Münzstätten erwachsen, und 3. bei Verteilung dieser Prägung auf die einzelnen Münzstätten die in dem Bundeseratsbeschlusse vom 19. Februar 1877 Punkt 3 bestimmten Prozentjäße zu Grunde gelegt werden. 2)

Reichstanzler-Amts ersucht worden, sich gutachtlich darüber zu äußern, ob es sich nicht empsehle, die Reichstassenschen zu 5 und 20 Mart teilweise einzuziehen. Der in Reichstassenschen zu 5 Mart ausgegebene Betrag von über 64 Millionen Mart sollte allmählich auf 50 Millionen, der in 20-Markschenen ausgegebene Betrag von über 50 Millionen Mart um 5 bis 10 Millionen Mart vermindert werden. Als Beranlassung zu dieser Umfrage wurde die erhebliche Ansanmlung der Kassenschene in den Kassen der Reichsbank bezeichnet. Dementsprechend beschloß der Bundesrat, daß vorläusig nur 50-Markschene

von der Anstellung eines Fabritinspettors Ar. 583 v. 11. 12. 78. Antrag des Ausschusses für Handel und Berkehr, betreffend die Ausstellung von Legitimationsscheinen für den Gewerbebetrieb im Untherziehen, "Nordd. Allg. Ztg." Ar. 238 v. 18. 6. 79. Borlage des Reichskanzlers im Auftrag des Kaisers, betreffend den Entwurf eines Gesehres über Abänderung der §§ 30 u. 33 der Gewerbeordnung, Ar. 94 v. 20. 3. 79.

<sup>1)</sup> In Roble Bismarct-Regesten nicht erwähnt.

<sup>2)</sup> Bundesratsbeichluß, betreffend den Verkauf eingezogener Golde und Silbermünzen, j. "Nat. Btg." Nr. 461 v. 1. 10. 78. Meinungsverschiedenheit zwischen Lübeck und der Provinzials Stenerdirektion in Altona, s. die Bundesrats-Druck. Nr. 124 Sess. 1878/79 in dem in der Vibliothek des Reichstags besindlichen Exemplar der Verhandlungen des Bundesrats über Bolls und Stenersachen. Teilnahme des Bundesrats an der Festsehung der Geschäftsordnung bei Vernsungen gegen Entscheidungen des Kaiserlichen Patentamts an das Neichs-Obersbandelsgericht, "Nat. Btg." Nr. 69 v. 21. 3. 78.

auszufertigen seien, bis der Umtauf von 5=Markscheinen auf den Betrag von 50 Millionen Mark, und der von 20=Markscheinen auf den Betrag von 40 Millionen Mark reduzirt sei.

Revision des Genossenschaftsgesets. Veranlast durch eine Resolution des Reichstags vom 11. März 1878 beschloß der Bundesrat in seiner Sitzung vom 27. Februar 1879: "Den Reichstanzler zu ersuchen, im Anschloß an die beschlossene Revision der Attiengesetzgebung, unter Berücksichtigung der in der Resolution des Reichstags vom 11. März 1878 hervorgehobenen Punkte, den Entwurf einer Novelle zu dem Gesetze, betressend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs= und Wirtschaftsgenossenschaften, vom 4. Juli 1868 aus= arbeiten zu lassen und dem Bundesrat vorzulegen." 1)

Bollstredung der Freiheitäftrafen. Bereits im Jahre 1870 hatte der Reichstag einen Beschluß gefaßt, durch welchen die Vollstreckung der Freiheits= itrafen gesetlich geregelt und die Ginsekung einer Bundesbehörde verlangt wurde, welcher die oberfte Aufficht über sämtliche Angelegenheiten der Straf= und Befferungsanstalten unterliegen follte. Um 27. März 1879 legte Bismard dem Bundegrat einen Gesetzentwurf, betreffend die Bollstreckung der Greiheit= strafen, bor, welcher in 6 Abschnitte zerfiel: 1. Strafanstatten, 2. Leitung und Aufsicht, 3. Strafzeit, 4. Einzelhaft und Gemeinschaftshaft, 5. Ordnung in den Strafanstalten, 6. Zuchtmittel und Beschwerderecht, 7. Schlußbestimmungen. Der Entwurf fonnte es, fo hieß es in den Motiven, nicht als seine Aufgabe betrachten, ein neues, vom Standpunkt der Theorie möglichst unanfechtbares Suftem der Strafvollftredung aufzustellen; er mußte fich vielmehr das beicheidene Biel stellen, unter Festhaltung der Normen des einheitlich geregelten Strafrechts und im Anschluß an das Bestehende diejenigen Reformen in Borschlag zu bringen, auf welche die bisher gewonnenen Erfahrungen als notwendig hinwiesen. Deshalb war auch der Entwurf des Strafvollzugsgesetes einer Kommiffion von hervorragenden praktischen Strafaustaltsbeamten gur Prüfung vorgelegt worden, und nur folde Bestimmungen des vorläufig aufgestellten Entwurfs maren unverändert geblieben, welche nach sorgfältiger und gründlicher Prüfung die Billigung der aus jenem Kreise berufenen Kommissionsmitglieder gefunden hatten. Allen bei den tommissarischen Beratungen geltend gemachten Erinnerungen der Sach= verständigen war bei der demnächst erfolgten Umarbeitung des Entwurfs Rechnung getragen worden, und der Entwurf, wie er jett vorlag, durfte den Unspruch erheben, daß feine Bestimmung in ihm enthalten war, welche nicht die Prüfung und Sichtung vom Standpuntte der Gefängnispragis erfahren hatte.

Uns dem Entwurf felber hebe ich znuächst hervor: Die Zuchthausstrafe und

<sup>1)</sup> Ausschußantrag i. "Nat. Itg." Nr. 91 v. 23, 2, 79,

Die Gefängnisstrafe beginnen mit Einzelhaft. Buchthaussträflinge, welche sechs Monate, und Gefängnissfträflinge, welche drei Monate in Einzelhaft zugebracht haben, können auf Anordnung des Vorstandes in Gemeinschafthaft versett werden, wenn ihr Zusammensein mit anderen nach ihrem Betragen und ihren Eigen= ichaften für unnachteilig erachtet wird. Gine folche Anordnung ift jederzeit widerruflich. Die Zustimmung des Sträflings zur Berlängerung der Einzelhaft über die Dauer von 3 3ahren binans fann nach Ablauf eines jeden ferneren Jahres widerrufen werden. Sträflinge, welche das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben, tonnen bis zur Dauer von drei Monaten in Einzelhaft gehalten werden. Bu einer längeren Anwendung der Einzelhaft bedarf es der Genehmigung der Sträffinge, welche fich im Besits der bürgerlichen Chrenrechte Aluffichtsbehörde. befinden, fonnen bei Gemeinschaftshaft die Absonderung von solchen Gefangenen, welche die Rechte nicht besitzen, verlangen. Einzelhaft ist ausgeschlossen, wenn Befahr für den geiftigen oder torperlichen Zustand zu befürchten steht. Sträfling in Ginzelhaft ift täglich mindestens viermal zu besuchen. Hierbei find Besuche von Versonen, welchen der Zutritt bewilligt worden ist, mitzugählen. Un Disziplinarstrafen gegen Sträflinge find folgende zuläffig: 1. Berweiß, 2. Entziehung gesetlicher oder hausordnungsmäßiger Bergünftigungen bis zur Daner von drei Monaten, 3. bei Einzelhaft Entziehung der Arbeit bis zur Daner einer Woche, 4. Entziehung der Lefture bis zur Daner von 3 Monaten, 5. Entziehung der Arbeitsbelohnung der letzten 3 Monate, 6. Entziehung des Bettlagers bis zur Daner einer Woche, 7. Schmälerung der Koft bis zur Dauer einer Woche, 8. einfame Einsperrung bis zur Daner von 4 Wochen. Strafe fann durch Entziehung der Arbeit und jo weiter verschärft werden. 9. Fesselung bis zur Dauer von 4 Wochen. 10. Körperliche Züchtigung jedoch nur gegen männliche Zuchthaussträflinge, welche sich nicht im Besit ber burger= tichen Ehrenrechte befinden. Die vorstehenden Strafen können teils kombinirt zur Unwendung gelangen, teils findet ihre Unwendung, zum Beispiel gegen Bestungssträflinge, eine Einschräntung. Gegen Sträflinge, die das achtzehnte Lebensjahr nicht vollendet haben, find auch die in der Schule anwendbaren Züchtigungsmittel zuläfsig. Zwangsstuhl und Zwangsjacke dürfen nur zur augenblicklichen Bewältigung thätlicher Widersetlichen, sowie gegen Tobende angewendet werden.

Dem Entwurf war außer den Motiven eine llebersicht der Organisation der Strafvollzugsbehörden in den deutschen Staaten und in den für das Gefängniswesen wichtigen außerdeutschen Staaten beigegeben.

Die Vorlage wurde dem Justizausschuß überwiesen und tam erst in der folgenden Session des Bundesrats zur Erledigung.

Bejetung des Reichsgerichts. Der Bundesrat war vom Reichs= fanzler anfgefordert worden, sich mit der Besetzung des Reichsgerichts zu be=

schäftigen und dem Raiser Vorschläge für die Ernennungen zu machen, deren Publikation möglichst vor dem 1. April 1879 erfolgen solkte. Der Justizausschnß, mit der Vorbereitung für diese Angelegenheit betraut, brachte hierauf folgenden Antrag bei dem Bundesrat ein:

"Ter Bundesrat wolle sich damit einverstanden erklären, daß bei der bevorsitehenden ersten Besehung des Reichsgerichts entsallen sollen auf: Preußen: der Präsident, 3 Senatspräsidenten, der Ober-Reichsanwalt, 1 Reichsanwalt, 36 Räte; Banern: 4 Mäte; Königreich Sachsen: 4 Mäte; Württemberg: 3 Räte; Baden: 2 Räte; Heines 2 Räte; Braunschweig: 1 Rat; das Gebiet des Ober-Landesgerichts Rostock: 1 Rat; das Gebiet des Ober-Landesgerichts Olden-burg: 1 Rat; das Gebiet des Ober-Landesgerichts Jena: 2 Räte; das Gebiet des Ober-Landesgerichts Damburg: 2 Räte; das Gebiet des Ober-Landesgerichts Damburg: 2 Räte; das Gebiet

In der Sihning des Bundesrats vom 15. Hebruar 1879, in welcher der Antrag des Justizansichusses zur Annahme gelangte, erklärte der baperische Bevollmächtigte, die baverische Regierung erachte die von dem Justizansschusse vorgeschlagene Beteiligung Baverns an der Besetung der bei dem Reichsgerichte sich eröffnenden Ratsstellen weder mit der Stellung Baverns im Reiche noch mit den Leistungen Baverns für das Reichsgericht im Einklang, und könne sich deshalb mit der Borlage des Justizansichnsses, insoweit sie den Anteil Baverns nicht höher als auf 4 Räte bemesse, nicht einverstanden erklären. Ter Antrag wurde indessen abgetehnt.

Die Erklärung des Großherzoglich medlenburgischen Bevollmächtigten lautete: "Die Großherzoglich medlenburgischwerinische Regierung erklärt sich zwar mit dem Antrage des Justizansichmises, betressend die Beschung des Reichsgerichts, zurzeit einverstanden, muß aber im Interesse des medlenburgischen Rechtsgebiets eine Korrektur der nach dem Bevölkerungsmaßstab vorgenommenen Verteilung bei Gelegenheit der Beschung nen geschaffener oder erledigter Stellen dringend wünschen, wie denn eine solche eventuelle Korrektur anch bereits in der Vorlage des Reichskanzlers in Anssicht genommen worden ist." 1)

Bertehr mit Rahrungs= und Genugmitteln und Gebrauchs= gegenständen. Der dem Reichstage im vorigen Jahre vorgelegte einschlägige

<sup>1)</sup> Nambaitmachung der Wahlen des Bundesrats für das Reichsgericht i. "Nordd. Allg. 3tg." Ar. 161 v. 30. 4. 79. Vericht über die Lage der Arbeiten der Kommission zur Ansarbeitung eines Bürgerlichen Gesethuchs "Nordd. Allg. 3tg." Ar. 285 v. 1. 12. 78 Entwurf einer Gebührenordnung für Rechtsanwälte Ar. 302 v. 21. 12. 78 u. Ar. 157 v. 28. 4. 79; Entwurf eines Gesețes, betressend die Ansechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des Kontursversahrens, Ar. 72 v. 7. 3. 79. Antrag der Senate von Lübeck, Bremen und Hamburg, betressend die Ansehung des ChersAppellationsgerichts zu Lübeck und die Juweisung der anhängigen Rechtssächen un das Reichsgericht, Ar. 244 v. 21. 6. 79, Ausschußbericht "Nat.-Zig." Ar. 319 v. 12. 7. 79 und "Nordd. Allg. Zig." Ar. 281 v. 12. 7. 79.

Besetzentwurf 1) war einer eingehenden Beratung in einer Kommission unterworfen worden, und es war von dieser Kommission nicht blok das Bedürfnis eines Eingreifens der Gesetgebung anerkannt, sondern auch den Grundgedanken Die von ihr vorgeschlagenen Ab= des Gesekentwurfs beigetreten worden. änderungen betrafen vor allem die Art des Gingreifens der Organe der Gefund= heitspolizei und die Grenze, innerhalb deren dieses Eingreifen stattfinden foll. Der von der Kommission erstattete Bericht tonnte jedoch in der vorigen Seision nicht mehr zur Beratung gelangen. Bismard, der fich für diese Motive besonders interessitte, nahm das damals unerledigt gebliebene Gesekgebungswert in der jetigen Seffion wieder auf, und zwar im wesentlichen Unschluß an die Borichläge der Neichstagskommission, welche in vielen Beziehungen als wohl erwogen und zutreffend erkannt wurden. Die Annahme seiner Borlage 2) erfolgte im Bundesrat nach längeren Debatten unter teilweifer Gutheißung der von der Reichstagskommission angenommenen Prinzipien. Gesetz vom 14. Mai 1879 (Reichs=Geiethl. S. 145).

Anzeigepflicht bei dem Auftreten gemeingefährlicher Krantheiten. Dieser Entwurf, der den Bundesrat bereits früher (1875) beschäftigt hatte, führte daselbst zu mancherlei Erörterungen, bis derselbe die Zustimmung fand. Unter anderem stellte der hessische Bevollmächtigte den Antrag:

Den § 1 folgendermaßen festzustellen: Von jedem Fall einer Erkrantung an der Cholera, an den Blattern, am Wochenbettsieber, an der Wuttrantheit, an dem Milzbrandkarbunkel, an der Rockrankheit, an der Trichinose und an dem Flecktyphus ist bei der nächsten Polizeibehörde Anzeige zu erstatten. Die Anzeigepslicht liegt in allen Fällen dem behandelnden Arzte, bei Cholera und Blattern anßerdem dem Handt der Familie, in welcher der Fall sich ereignet, beim Wochenbettsieber außerdem der behandelnden Hebamme ob. Ist ein Familienhaupt nicht vorhanden oder behindert, so liegt die Anzeigepslicht demjenigen ob, in dessen Wohnung oder Behausung der Fall sich ereignet. Die Anzeige muß spätestens 12 Stunden nach erlangter Kenntnis unter Angabe der Wohnung und der Beschäftigung des Erkrankten erfolgen.

Diefer Antrag murde indeffen abgelehnt.

Das Geseth selbst wurde in der Bundesratssitzung vom 6. Dezember 1878 angenommen.

Daß dassetbe demnächst an den Reichstag getangt sei, hat nicht verlautet. Der Entwurf blieb also auf dem Wege vom Bundesrat zum Reichstag an irgend einer Stelle steden. An welcher Stelle, ift nicht bekannt geworden. Es ist dies meines Wissens der erste Fall, daß ein vom Bundesrat beschlossener Gesets

<sup>1)</sup> Bgl. Bd. III. S. 430.

<sup>2)</sup> Bgl. "Nat.-Ztg." Nr. 593 v. 17, 12, 78 u. "Nordd, Allg. Ztg." Nr. 299 v. 18, 12, 79.

entwurf nicht an den Reichstag gelangte. Einen ipater berühmt gewordenen Fall dieser Art werden wir noch kennen lernen.

Bogelichutgeset. Der Entwurf des Gejeges, betreffend den Schut nüglicher Bögel, erfuhr durch die Aussichüsse für Handel und Berkehr und für Justizwesen des Bundesrats mancherlei Abanderungen. Die wichtigste ging dahin, den ersten Absat des § 1 wie folgt zu fassen: "Das Zerstören und das Ausheben von Nestern oder Brutstätten der Bögel, das Töten, Zerstören und Ausnehmen von Jungen und Eiern und das Feilbieten der gegen dieses Verbot erlangten Nester, Gier und Jungen ift untersagt." Der Entwurf blieb im Reichstag unerledigt.

Grundsäge für die Ein= und Durchfuhr von Rindvich aus Defterreich = Ilngarn. Durch einen Beichtuß des Bundegrate vom Jahre 1873 waren Grundfate aufgestellt, welche das Mag von Beidrankungen für den Biehverkehr mit dem Nachbarreiche bezeichneten. Wenn durch diesen Beschluß die Ein= und Durchfuhr nicht, wie diejenige aus Rufland, einem allgemeinen Berbot unterstellt murde, jo mar dabei die Boraussegung maggebend, daß die vorgeschriebenen Borsichtsmaßregeln genügende Garantien gegen die Gefahr der Rinderpesteinschleppung bieten wurden. Leider erwieß fich jedoch dieje Borausiehung als unzutreffend. Obgleich die Bunderregierungen nicht nur jene Normen streng aufrecht erhielten, sondern auch je nach dem Grade der Ausbreitung der Rinderpest in Cesterreich-Ungarn vielfach weitergehende Beschränfungen verhängt hatten, jo war Teutschland in neuerer Zeit zu wiederholten Malen durch Rinderpest= invafionen beimgesucht worden, welche auf die Ginfuhr von Rindvieh aus Defterreich-Ungarn gurudgeführt werden mußten. Auf eine Befferung diefer Zuftande war vorerft nicht zu rechnen. Diefer Sachlage gegenüber kounten bie immer dringender fich erhebenden Unträge aus den Kreifen der Landwirtschaft auf eine Absperrung, wie gegen Rußland, kanm länger unberücksichtigt bleiben. Thatjächlich fand dieje Absperrung, infolge der Rinderpestausbrüche im Jahre 1877, gegenwärtig bereits ftatt.

Der Anregung, es bei dieser Sperre auch serner zu belassen, war nur die bayerische Regierung entgegengetreten. Indem sie auf die weitgreisenden Nachteile hinwies, welche ein bleibendes Verbot der Einfuhr und Durchsuhr von Rindvich aus Desterreichellngarn sir Bayern zur Folge haben würde, führte sie namentlich aus, wie die landwirtschaftlichen Verhältnisse einzelner Grenzedistritte auf einer regelmäßigen Einfuhr von Rindvich aus den jenseitigen Nachbarländern beruhten, wie schwierig serner sich infolge der Grenzsperre die Versorzung mehrerer größerer Städte Vayerns mit Fleisch gestalte, wie endlich die Frachteinnahmen bei der bayerischen Eisenbahnverwaltung infolge des Aufshörens der Viehtransporte durch Vayern nicht unbeträchtlich zurückgegangen wären. Es genüge, wenn nur die Einfuhr gewissen Beschränfungen unterworsen würde.

In einem an den Bundesrat gerichteten Schreiben sprach der Reichstanzler aus, daß er sich für eine Regelung der Angelegenheit auf dieser Grundlage nicht aussprechen könne. Er erkenne die bezeichneten Nachteile für Bayern an und sei gern bereit, darauf hinzuwirken, daß diese Nachteile innerhalb der zustässigigen Schranken gemildert werden. Er beantragte schließlich an Stelle der bisherigen Grundsätze solgende Bestimmungen zu setzen: Die Gins und Durchssuhr lebenden Nindvichs sowie frischen Fleisches von Nindvich, Schasen und Ziegen aus Desterreichslugarn sei dis auf weiteres zu verdieten; den beteiligten Bundesstaaten bleibe sedoch anheimgegeben, hinsichtlich des Berkehrs mit Rutzund Zuchtvich, welches aus notorisch seuchefreien Grenzbezirken stammt und nicht sür den weiteren Handel, sondern zur Beide oder Einstallung innerhalb eines inländischen Grenzbezirkes bestimmt ist, Ausnahmen von dem Verbot insoweit zuzusassischen Grenzbezirkes bestimmt ist, Ausnahmen von dem Verbot insoweit zuzusassischen Einsahmenewilligungen nicht gemisberaucht werden.

Das zweite Sozialistengesety. Sogleich in der ersten Sigung des Bundesrats am 14. August brachte der Stellvertreter des Reichstanzlers Graf Otto zu Stolberg als Antrag Preußens den Gutwurf eines Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemotratie ein. 1) Der Entwurf war den Mitgliedern erst am 1:3. August abends zugegangen; von "Motiven" war der Entwurf noch nicht begleitet; derselbe wurde sosort dem Instizausschuß überwiesen.

In der Sigung des Bundesrats vom 27. August gelangte der Bericht des Justizausschusses über den Entwurf zur ersten Beratung. Als Referent sungirte der bayerische Appellationsgerichtsrat Kastner. Der Justizausschuß beantragte, dem Entwurfe unter einer Reihe von Abänderungen zuzustimmen. 2) An Stelle

<sup>1)</sup> Abgedruckt in der "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 192 v. 15. 8. 78 u. der "Nat.-Ztg." Nr. 381 v. 14. 8. 78, die wesentlichen Bestimmungen in der "Prov.-Corr." v. 14. 8. 78. Die Behanptung, daß die Einbringung des gegen die Sozialdemokratie gerichteten Gesetzentwurfs in den Bundesrat verzögert worden sei, um das Ergebnis der Wahlen abzuwarten, beruhte auf Erssindung. Der Entwurf wurde nach Genehmigung desselben durch das Staatsministerium und sodam durch Seine Kaiserliche und Königliche Hobeit den Kronprinzen den Bundesregierungen zunächst vertranlich mitgeteilt und nur mit Rücksicht hierauf die sorneelle Vorseaung verschoben.

<sup>2)</sup> Mutmaßungen über den Gang der Aussichußberatungen in der "Nat. 3tg." Nr. 386 v. 17. 8. 78 u. 388 v. 18. 8. 78. Hiernach hatte sich das Hauptbedenken gegen das "Reichsant für Presse und Bereinswesen" gerichtet. Namentlich soll Bayern und nicht minder Württemberg und Sachsen sich dagegen erklärt haben. Bon verschiedenen Seiten wäre das künftige Neichsgericht an Stelle jenes Reichsamts als Beschwerdeinstanz vorsgeschlagen worden. Auch ein anderer Ausweg, welcher gegen die besorgten Einzelstaaten die innere Berwaltung der Einzelstaaten dadurch schüßen sollte, das man denselben eine Mitwirtung bei der Bildung des Reichsamts zugesiehen wollte, sand nicht die ersorderliche Zustumung.

der Zentralbehörden der Bundenstaaten, welche nach dem Entwurfe guftandig für das Berbot der Bereine waren, follte die Landespolizeibehörde treten. Das Reichsamt für Vereinswesen und Preffe mar nach dem Antrage Baperns ausgefallen; an feine Stelle trat der Bundegrat, welcher "zur Enticheidung der an denfelben auf Grund Diejes Gejeges gelangenden Beichwerden aus jeiner Mitte einen besonderen Ausichuft bildet. Der Ausschuft sollte aus 7 Mitaliedern bestehen, dieselben sollen bei der Entscheidung an Instruktionen nicht gebunden sein. Die Entscheidungen des Ausschuffes werden im Namen des Bundesrats erlaffen und find endgiltig." Ren war noch der folgende § 21: "Welche Behörden in jedem Bundesstaate unter der Bezeichnung Landespolizeibehörder, Polizeibehörde zu verstehen find, wird von der Zentralbehörde jedes Bundesstaates bekannt gemacht." - Die übrigen Beränderungen, welche der Justisausichuß beantragte, waren nur Konjequenzen der mitgeteilten prinzipiellen Menderungen. Der Entwurf, welcher im wesentlichen nach dem Ausschuffantrage angenommen wurde, hatte nur 22 Paragraphen. Der prenfische Entwurf ent= hielt 24 Baragraphen. Un der Formulirung des Gegenentwurfs waren beteiligt Die Berren Dr. Friedberg, Wirklicher Gebeimer Rat und Staatsfetretar des Reichs-Justizamts, Kastner, Ober-Appellationsgerichtsrat (Banern), Held, Weheimer Justigrat (Sachsen), Hen, Ministerialrat (Bürttemberg), Dr. Neidhardt, außerordentlicher Wefandter und bevollmächtigter Minifter, Staaterat (Großherzogtum Beffen), v. Liebe, Ministerrefident, Birtlicher Geheimer Rat (Braunichweig) und Dr. Krüger, Ministerrefident (Lübed). Die "Motive", welche den Entwurf für die Borlage an den Reichstag begleiten follten, follten im Juftig= ausichuß noch ausgearbeitet werden.

Die "National-Zeitung" bezeichnete den Entwurf in der vom Bundesrat bestiebten neuen Kassung") als den Ausdruck eines Sieges des Partikularismus über Preußen. Die gleichzeitige Auwesenheit einer Auzahl Minister kleinerer Bundesstaaten in Berlin hing nicht direkt mit der Plenarsigung im Bundesrat zusammen; sie hatte vielmehr nur den Zweck, Bereinbarungen mit dem preußischen Justizministerium wegen der Cberskandess und Landgerichte zu tressen. Die bezügslichen Berhandlungen waren zwar schon geschlossen, die Minister blieben indessen noch in Berlin, um der Plenarberatung des Bundesrats über das Sozialistensgeset beizuwohnen.

Wie sich ber Bunderrat zu den vom Reichstag beichlossenen Amendements

<sup>1)</sup> Hassung des Gesehentwurfs nach den Antragen des Justizansschusses i. "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 203 v. 28. 8. 78; Vergleichung der ursprünglichen vreußlichen Vorlage mit der bundestätlichen "Nat.-3tg." Nr. 405 v. 28. 8. 78. Tragweite der Modifizirung der Vorlage durch den Bundesrat "Nat.-3tg." Nr. 408 v. 30. 8. 78. Vemerkungen über die Reichstommissare zur Vertretung der Sozialistenvorlage im Reichstage "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 213 v. 8. 9. 78.

verhalten werde, tonnte nach den von Bismard beim Schlusse des Reichstags gemachten programmartigen Bemerkungen nicht zweifelhaft sein. 1)

In der Sitzung des Bundesrats vom 21. Ottober 1878, in welcher Hürst Bismarck den Vorsitz führte, wurde der Gesetzentwurf denn auch in der vom Reichstag beschlossenen Fassung angenommen. Außerdem wurden die Anträge des Ausschusses für Instizwesen, betressend die Vereinbarung überseinstimmender Grundsätze für die Ausschrung des Gesetze, genehmigt.

Bei der Abstimmung stimmte der Bertreter des Fürstentums Reuß älterer Linie, Geheimer Regierungsrat v. Geldern-Crispendorf als der einzige im Bundesrat mit "Nein". Nach der "Weser-Zeitung" motivirte die Fürstlich reuß-planische Regierung diese ihre Abstimmung damit, daß sie überzeugt sei, dieses Geseh werde sich als unwirtsam erweisen; die Bekämpfung der Sozialdemokratie werde nur möglich sein durch Besörderung einer wahren Religiosität in allen Klassen.

Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878 (Reichs-Gesetzhl. S. 351).

Als Mitglieder der Kommission zur Entscheidung von Beschwerden auf Erund des Gesetzes wurden in der Sitzung des Bundesrats vom 24. Oktober gewählt: 1. ans dem Bundesrat: der Unterstaatssekretär Bitter, der Königlich sächsische außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister, Wirkliche Geheime Rat v. Nostiz-Waltwiß, der Königlich württembergische außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister, Staatsrat Freiherr v. Spitzemberg, der Großherzoglich mecklendurgische außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister, Geheimer Legationsrat v. Prollius; 2. als richterliche Mitglieder: der Ober-Tribunalsrat v. Holleben, der Ober-Tribunalsrat v. Holleben, der Ober-Tribunalsrat Delius, der Rat des obersten Gerichts Dr. Schneider in München, der Ober-Appellations-gerichtsrat Dr. Lehmann in Lübect.

In der Bundesratssitzung vom 1. November 1878 teilte der Vorsitzende mit, daß der Staatsminister und Minister des Innern Graf zu Enlendurg zum Vorsitzenden der erwähnten Kommission und der Unterstaatssetretär Vitter zum Stellvertreter des Vorsitzenden ernannt worden sei, sowie daß die Kommission sich tonstituirt und auf Grund des § 27 des Gesetzes den Entwurf eines Geschäftsregulativs vorgelegt habe. Ueber die Vestätigung dieses Regulativs sollte in der nächsten Sitzung Veschluß gesaßt werden. (Geschaß am 4. November 1878.)<sup>2</sup>) Auf den Antrag Preußens wurde beschlossen, daß die Reichskommission zum diretten Versehr mit den Reichs- und Landesbehörden besugt sei, und daß

<sup>1)</sup> Bismard verkündete, vermöge der vertraulichen Besprechungen, welche im Bundesrat in den letzten Tagen stattgesunden hätten, würden die vom Reichstag gesaßten Beschlüsse daselbst einstimmige Annahme finden. Bereits am 1. Oktober 1878 hatte Bismard über das Geseh mit den Ministern der Bundesstaaten vertraulich verhandelt.

<sup>2)</sup> Abgedruckt findet fich dasielbe in der "Nat.-Ztg." Nr. 523 v. 6. 11. 78.

die letzteren angewiesen werden sollen, die bei ihnen eingehenden Beschwerden unmittelbar der Reichskommission einzureichen.

Am 28. November 1878 genehmigte der Bundesrat auf Antrag Preußens für Berlin und Potsdam für die Dauer eines Jahres eine Anzahl von Maßeregeln auf Grund des § 28 des Gesehes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878 (kleine Belagerungssuftand). Im Bundesrat motivirte der preußische Bevollmächtigte die für Berlin auf Grund des Sozialistengesehes getroffene Anordnung dadurch, daß die Regierung Kenntnis habe von einer fortgesehten Agitation, ähnlich der der rufsischen Nihilisten, welche von kleinen Gruppen geleitet werde. Auch sei die Anfertigung von Wertzeugen und Apparaten zu verbrecherischen Zwecken festgestellt. Sine eigentliche Diskussion fand über die Vorlage nicht statt. Die Innahme erfolgte einstimmig. 1)

Personen, von denen eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu besorgen ist, kann der Aufenthalt in dem die Stadt Berlin, die Stadtkreise Charlottenburg und Potsdam und die Kreise Teltow, Nieder-Barnim und Ost-Javelland umsassen. Bezirke für den ganzen Umfang desselben von der Landespolizeibehörde versagt werden.

§ 2.

In der Stadt Berlin und den Stadtfreisen Charlottenburg und Potsdam sind das Tragen von Stoße, Hiebe oder Schußwaffen, sowie der Besit, das Tragen, die Einführung und der Verkauf von Sprenggeschossen, soweit es sich nicht um Munition des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine handelt, verboten.

Bon letterem Verbote werden Gewehrpatronen nicht betroffen.

Ausnahmen von dem Berbote des Waffentragens finden ftatt:

- 1. für Personen, welche fraft ihres Umtes oder Beruses zur Führung von Waffen berechtigt find, in betreff der letteren;
- 2. für die Mitglieder von Vereinen, welchen die Befugnis, Waffen zu tragen, beiswohnt, in dem Umfange dieser Besugnis;
- 3. für Personen, welche sich im Besite eines Jagbicheines befinden, in betreff ber jur Ausübung ber Jagb bienenden Waffen;
- 4. für Perionen, welche einen für sie ausgestellten Waffenschein bei fich führen, in betreff ber in bemielben bezeichneten Waffen.

lleber die Erteilung des Waffenscheines befindet die Landespolizeibehörde. Er wird von derselben kosten= und stempelsrei ausgestellt und kann zu jeder Zeit wieder entsgogen werden.

Vorstehende Anordnungen treten mit dem 29. November d. J. in Kraft. Berlin, den 28. November 1878.

Königliches Staatsministerium.

Graf zu Stolberg. Dr. Leonhardt. Dr. Falt.

v. Kamede. Dr. Friedenthal, v. Billow. Hofmann. Graf zu Eulenburg. Mawbach. Hobrecht.

<sup>1)</sup> Die betreffende Befanntmachung lautet: Auf Grund des § 28 des Gesețes gegen die gemeingesährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober d. J. (Reichs-Gesehll. S. 351) wird mit Genehmigung des Bundesrats für die Daner eines Jahres angeordnet was folgt:

§ 1.

Verfehr mit Sprengstoffen In seiner Sitzung vom 13. Juli 1879 faßte der Bundeärat den Beschluß, die Bundeäregierungen zu ersuchen, den Berkehr mit Sprengstoffen in ihren Gebieten gleichförmig nach den von den Ausschüffen für Handel und Verkehr und für Eisenbahnen, Post und Telegraphen entworfenen Bestimmungen zu regeln. 1)

## 2. Bundesraf.

In der üblichen Form gingen die Entschließungen des Bundesrats auf die Beschlüsse des Reichstags dem letteren zu. (Schreiben des Stellvertreters des Reichstanzlers d. d. 12. September 1878, 4. Legislaturperiode I. Session 1878 und d. d. 12. Februar 1879, 4. Legislaturperiode II. Session 1879.)

Nach einer Notiz in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" Nr. 233 vom 2. Oftober 1878?) beabsichtigte die baherische Regierung beim Bundesrat einen Antrag einzubringen, welcher geignet war, den mehrsach hervorgetretenen Mißständen bezüglich vorzeitiger Publikation der dem Bundesrat zugehenden Borlagen und dessen Verhandlungen zu begegnen.

## 3. Prafidium (Reichsbeamte, Reichsbeamtengesch).

Der von dem Kanzler im Bundesrat eingebrachte Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung der §§ 25 und 35 des Reichsbeamtengesehes, gelangte am 6. Juni 1879 an den Reichstag (Reichstagsdrucksachen Nr. 240) und wurde am 10. Juni an eine Kommission verwiesen — blieb aber daselbst unerkedigt.

Im März 1869 legte der Staatssefretär v. Bülow in Bertretung des Reichskanzlers dem Bundesrat den Entwurf einer Berordnung, betreffend die Tage-

<sup>1)</sup> Ansichußanträge s. "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 261 v. 1. 7. 79, Bundesratsverhandlungen über den Gesehentwurs, betressend das Fanstpjandrecht für Pfanddriese und ähnliche Schuldverschreibungen, "Nat.-Ztg." Nr. 61 v. 6. 2. 79, über die Gedührnisse der zur Turchsührung des Aindervestgesetze verwendeten Militärsommandos sowie über die Erstattung der entstandenen Mehrschen aus Neichs-Zwilsswissonds "Nat.-Ztg." Nr. 380 v. 14. 8. 78 und 316 v. 16. 7. 79, betressend Maßregeln gegen die Ginschleppung der im russischen Gonvernement Astrachan ausgebrochenen pestartigen Seuche "Nat.-Ztg." Nr. 47 v. 29. 1. 79 iowie "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 25 v. 30. 1. 79 und Nr. 128 v. 9. 4. 79, betressend den Entwars einer Besanntmachung über die ärztliche Prüsing und die ärztliche Vorprüsiung "Nat.-Ztg." Nr. 53 v. 1. 2. 79, betressend die Abänderung der Prüsungsvorschristen für Apothesergebissen "Nordd. Allg. Ztg. Nr. 35 v. 11. 2. 79, Untrag von Wecklenburg-Strelit, betressend die Prüsungstermine sur Apothesergebissen, "Nat.-Ztg." Nr. 455 v. 27. 9. 78, Vericht der Ausschüffig sur Handel und Versehr und sür Justizwesen über den Zwang zur Gestattung der Abimpsung "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 233 v. 9. 6. 79, Dentschrift über die Ausschlung des Reblausgesetzes "Nat.-Ztg." Nr. 250 v. 31. 5. 79.

<sup>2)</sup> Notiz ebendaselbst über den Beschluß des Bundesrats: den "Berliner Börsenscourier" und die "Berliner Freie Presse" wegen Beleidigung des Bundesrats strasrechtlich zu versolgen.

gelder, die Fuhrkosten und die Umzugskosten der gesandtschaftlichen und Konsularsbeamten, vor. Ter Entwurf hatte 23 Paragraphen, in welchen die bezüglichen Beswilligungen spezifizirt waren. Die Motive sührten an, daß die bis jetzt giltigen Bestimmungen auf Grund eines Allerhöchsten Regulativs vom 29. Juni 1850 in Kraft seien. Diese Bestimmungen entsprächen aber den Berhältnissen keinesswegs, und es sei daher das Bedürfnis einer Revision sehr naheliegend. Außersbem ließ § 18 des ReichseBeamtengesetzes eine Neuordnung dieser Materie ersorderlich erscheinen.

Daß der Staatssefretär des Auswärtigen Amts mit dem Bundesrat, wenn auch nur in Vertretung des Reichsfanzlers, forrespondirte, war bisher meines Wissens nicht vorgekommen. 1)

## 4. Reichstag.

Die Strafgewalt des Reichstags über seine Mitglieder. Schon seit längerer Zeit hatte es nicht an Gerüchten gefehlt, daß der Reichstanzler mit der Absicht umgehe, eine Verfolgbarkeit der Mitglieder des Deutschen Reichstags wegen ungebührlicher Aeußerungen im Reichstag herbeizuführen. Zur Verwirklichung dieser Absicht beantragte derselbe am 9. Januar 1879 im Auftrag Seiner Majestät des Kaisers beim Bundesrat den Erlaß eines Gesetzs, betressend die Strafgewalt des Reichstags über seine Mitglieder, behufs Vershütung des Mißbrauchs der parlamentarischen Redesreiheit. 2)

Daß der Gesehentwurf ein gewisses Bestemden und Widerspruch hervorzussen würde, hatte der Reichkanzler vorausgesehen. Wenn er trohdem vorzog, die parlamentarische Initiative in dieser Angelegenheit nicht länger zu erwarten, sondern selbst mit der Anregung vorging, so war dabei unzweiselhast die Dringlichkeit angesichts der voraussichtlichen Ausbentung der parlamentarischen Redesreiheit seitens der Sozialdemokratie maßgebend.

<sup>1)</sup> Unter dem 3. April 1879 legte der Reichstanzler dem Bundesrat den Entwurf einer Verordnung über die Kaution der Rendanten der Patentamtskasse vor ("Nordd. Allg. 3tg." Nr. 127 v. 8. 4. 79). In Kobls Bismarck-Regesten ist obiges Tatum nicht erwähnt. Ueber den von dem Stellvertreter des Reichskanzlers Grasen Otto zu Stolberg-Wernigerode dem Bundesrat vorgelegten Entwurf einer Verordnung wegen Ergänzung beziehungsweise Abänderung der Verordnung vom 16. August 1876, betreffend die Kautionen der bei der Militär= und Marineverwaltung angestellten Beamten, s. "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 209 v. 4. 9. 78.

<sup>2)</sup> Abgedruckt findet sich der Entwurf in der ursprünglichen Fassung in der "Nordd. Allg. Zig." Nr. 8. v. 10. 1. 79, Nr. 9 v. 11. 1. 79, zweites Blatt (Begründung), und in der "Nat.-Zig." Nr. 14. v. 9. 1. 79 und 15. v. 10. 1. 79 (Motive). Presstimmen zu dem Entwurf "Nordd. Allg. Zig." Nr. 11 v. 14. 1. 79, "Nat.-Zig." Nr. 16 v. 10 1. 79, Nr. 21. v. 14. 1. 79, die "Post" Nr. 10 v. 11. 1. 79, Nr. 11 v. 12. 1. 79, Nr. 13 v. 14. 1. 79, Nr. 14 v. 15. 1. 79, Nr. 16 v. 17. 1. 79, Nr. 29 v. 30. 1. 79.

<sup>3)</sup> Bgl. "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 10 v. 12. 1. 79. Nach der "Nat.-Itg." Nr. 14 v. 9. 1. 79 sieserte die Vorlage einen neuen Beweis für die Beobachtung, daß Fürst

Aus dem äußeren Umstande, daß der Entwurf im "Auftrag des Kaisers" vom Reichskanzler im Bundesrat eingebracht worden war, 1) wurde hüben und drüben Kapital geschlagen. Mit Bezug hierauf brachte die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" zwei staatsrechtliche Ausführungen, die wir wegen ihrer allgemeinen Bedeutung hier ungekürzt wiedergeben wollen.

In Mr. 17 vom 17. Januar 1879 schrieb das Kanglerblatt: "Wir haben fürzlich darauf hingewiesen, daß die Behauptung fortschrittlicher Blätter irria ift, die Einbringung des Gesetzentwurfs über die Strafgewalt des Reichstags sei in einer früher nicht vorgekommenen Form erfolgt, indem der Entwurf vom Reichskangler im Auftrag des Raifers vorgelegt worden. Diese rein formelle Berichtigung wird nun von denfelben Blättern dahin verdreht, wir hatten auf die Einbringung im Auftrag des Kaifers einen besonderen Ton gelegt, um den Reichskangler von der Berantwortlichkeit zu entlasten. Es ift dies ein perfides Spiel. Wir benuten die Gelegenheit, nochmals darauf hinzuweisen, wie es fich mit der geschäftlichen Form bei der Einbringung von Borlagen im Bundesrat Alle Borlagen fonnen an das Plenum des Bundesrats nur durch den Reichstangler gelangen. Es tommt hierfür die Borichrift des Artikel 7 der Reichsverfaffung in Betracht: "Sedes Bundesglied ift befugt, Borfchlage gu machen und in Bortrag zu bringen, und das Präfidium ift verpflichtet, dieselben der Beratung zu übergeben." Es fonnen aber auch Borichlage an den Bundesrat gelangen, die nicht von einem Bundesglied, auch nicht von dem König von Preugen als Reichsfürsten, sondern vom Raifer als solchem aus-Dieselben werden durch den Reichstangler im Auftrag des Raifers Diese Form, welche sich auf Artikel 15 der Berfassung ftutt, ift ichon wiederholt zur Anwendung gefommen, namentlich bei jolchen Borlagen, welche fich auf die Organisation der Reichsregierung beziehen. Auch die jetige Borlage wird man als eine die Organisation der Reichsgewalt betreffende anerkennen und demnach gerechtfertigt finden, daß sie vom Kaiser und nicht von einer einzelnen Regierung ausgeht." 2)

Vismarck nicht leicht sich entschließe, einen einmal von ihm entwicklten Plan aufzugeben. Auf den Sah, daß es seinem Rechtsgefühle widerspreche, die vollständige Indemnität der Abgeordneten wegen ihrer in der Volksvertretung gethanen Leußerungen zuzugestehen, war er wiederholt und mit Vorliebe zurückgesommen. Aus seiner Juitiative gingen die während der Konsliktszeit gemachten Versuche hervor, die Frage auf dem Wege der Rechtsprechung zum Austrage zu bringen, und als er nach bergestellter Versöhnung mit der liberalen Partei nachgab, machte er kein Hehl daraus, daß dies nur um des lieben Friedens willen gesche, seine Rechtsaussalfassung aber eine unerschütterte sei.

<sup>1)</sup> Es handelte sich also nicht, wie Kohl in seinen Bismarck-Regesten irrtumlich angibt, um einen Antrag Breußens.

<sup>2)</sup> In der Nr. 12 v. 15. 1. 79 schrieb die "Nordd. Allg. Ztg.": Gegenüber einem Wiener Telegramm eines hiefigen Blattes find wir nach eingezogener Erkundigung in der Lage, zu erklären, daß die Sprache Wiener Blätter über den Gesehentwurf, betreffend die

Einige Tage ipater (Nr. 17 vom 21. Januar 1879) wurde das Kanglerblatt genauer dahin informirt, daß der genannte Modus für die Einbringung der Vorlagen bei dem Bundesrat die Regel bilde und bei weitem in den meisten Fällen bisher beobachtet worden jei. "Wenn man die Berichte der Bundegrats= sikungen aus den letten zehn Jahren durchlieft, wird man finden, daß die Einbringung einer Vorlage durch eine Regierung die feltenere Form gewesen und erft in den letten Jahren häufiger vorgetommen ift. Untrage einer Regierung werden in folden Fällen gestellt werden, in welchen das Staats= ministerium der antragstellenden Regierung vorher durch regelmäßige Beschlüsse feine Unfichten festgelegt, dadurch aber für die Distuffion im Bundesrat fich auch amtlich gebunden hat vor Kenntnis der Ansichten der übrigen Regierungen. Die antragstellende Regierung ift in folden Fällen nicht felten in der Lage, mit Rüdsicht auf den Gang der Diskuffion im Bundesrat die durchberatene Sache von neuem durchzuberaten und ihre früheren Beschlüffe gang ober teil= weise zu modifiziren. Bei der Form der Antrage aber, welche als die Regel und unter der Bezeichnung "Prafidialantrage" üblich ift, steht der Kaiferlichen Initiative der Bundegrat in der Eigenschaft eines Staatenhauses gegenüber, und teine, auch nicht die preußische Regierung ist durch den Präsidialantrag in ihrer Abstimmung gebunden oder behindert. Aus diesem Grunde hat das Enftem der Prafidialantrage viel häufiger Umvendung gefunden als das der Untrage einzelner Regierungen. Jeder preußische Untrag an den Bundegrat involvirt die vorgängige Prüfung, Beratung und Beschlugnahme des Staatsministerinms und stellt nachher verfassungsmäßig nicht den Kangler des Kaisers, sondern das Staatsministerium des Königs von Preußen in Vertretung des Antrags dem Bundegrat gegenüber. Nach den im preußischen Landtag nicht selten aufgetretenen Bersuchen, die preußischen Stimmen im Bundegrat durch vorgängige Bota gu vinkuliren, murde man zu dem Ergebnis gelangen, daß ein Prafidialantrag nur noch infolge eines preußischen Gesetzes unter Zustimmung beider Baufer des Landtags eingebracht werden fonnte. In jedem andern Bundesstaate würde natürlich derfelbe Anspruch der Landtage Plat greifen, und von dem Deutschen Reich und seinem Kaiser bliebe nur der Name übrig." 1)

Strafgewalt des Reichstags, die deutsche Regierung zu keinem diplomatischen Schritt veranlaßt, und daß der Prinz Reuß weder am 11. d. M. noch an einem anderen Tage, weder amtlich noch nichtamtlich dem Grasen Andrassy den Gedanken nahe gelegt hat, auf die Urteile der österreichischen Presse über den genannten Gesehentwurf oder andere interne Angelegenheiten Deutschlands einen Einkluß auszunßen.

<sup>1)</sup> Auch die nachstehende Notiz der "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 18 v. 22. 1. 79 verstient Beachtung: "Der Gesehentwurf über die Strasgewalt des Reichstags ist für eine gewisse Klasse von Publizisten eine unerschöpfliche Duelle von Kombinationen. Neuestenstauchte wieder das Gerücht aus, der Entwurf sei bereits zur Zeit der letzten Reichstagssesssin ungeriff genommen, damals aber von dem die Regierung sührenden Kronprinzen nicht genehmigt worden. Es ist dies eine bloße Ersindung, gerade wie das früher schon

Noch bevor sich das Plenum des Bundesrats mit dem Entwurf beschäftigt hatte, äußerte der Reichstanzler privatim sich dahin, daß es ihm vollständig gleichgültig sei, ob seine Borlage über die Strafgewalt des Reichstags ganz, teilweise oder gar nicht angenommen werde. Er glaube dem Reichstag und sonst niemand mit der Anregung der Sache einen Dienst erwiesen zu haben und könne ruhig abwarten, ob der Reichstag die ansehnliche und mächtige Stellung, welche ihm durch die gesehliche Begründung des Jurisdiktionsrechts über seine Mitglieder bereitet werde, annehmbar sinde oder nicht. Daß sich der Reichstag auf dem Wege der Geschäftsordnung und ohne einen Akt der Gesehgebung über die Schwierigkeiten hinweghelsen könne, welche der Mangel des Jurisdiktionsrechts mit sich bringt, sei nicht wahrscheinlich und der Versuch im Falle der Ablehnung einer legislativen Vorlage abzuwarien. Für jest sei dringlich, die Verbreitung von Brandreden der sozialistischen Abgeordneten zu hindern, wenn man nicht die bisherigen günstigen Wirkungen des Sozialistens gesetzes lähmen wolle.

Mit einer Borsorge gegen diesen augenblicklichen Uebelstand habe der Reichstag aber noch keine hinreichende Ausrüstung, um seine Bürde gegen die Aussichreitungen einzelner zu wahren. Empfinde die Mehrheit das Bedürfnis dazu jeht noch nicht, so habe er wenigstens mit einer dahin zielenden Vorlage seine Pflicht gethan und seine sowie der verbündeten Regierungen Verantwortslichteit gewahrt. Er selbst habe zu der Majorität der Volksvertretung ein bessers Vertrauen, als die Stimmen der liberalen Presse bisher an den Tag legen.

Der Ausschuß des Bundesrats für Justizwesen unterwarf den Gesehentwurf einer Abänderung in folgenden Punkten: Die Berufung an den Strafrichter wurde ganz beseitigt; die Ausschließung von der Wählbarkeit kam gleichfalls in Wegfall, und endlich wurden auch die Strafen geändert. 1) Als Referent fungirte der hessische Bevollmächtigte, Staatsrat Dr. Neidhardt.

Die "National-Zeitung" bemerkte zu diesem Stadium der Vorlage: "Der Justizansschuß des Bundesrats hat den ihm überwiesenen Gesegentwurf über die Strafgewalt des Reichstags durch eine Filter lausen lassen, in welcher die gröbsten Stücke zurückgeblieben sind. Ob das Plenum des Bundesrats noch eine engere Filter anwenden und auch an seinem Teil neue Abzüge machen wird, wissen wir selbstverständlich nicht. Wir glanden jedoch, daß das Beispiel

bementirte Gerücht, der Reichskanzler habe eine nochmalige Anslösung des Reichstags verslangt, der Kronprinz aber dieses Verlangen zurückgewiesen. Mit nicht geringerer Beharrslichkeit wird das Gerücht kolportirt, das Staatsministerium habe von dem Gesehentwurs nicht die mindeste Kenntnis gehabt. Anch dies ist vollkommen unwahr."

<sup>1)</sup> Der Wortlaut des Entwurfs nach dem Votum des Bundesratsausschusses findet sich in der "Nordd. Allg. Zig." Nr. 30 v. 5. 2. 79.

Baherns und, wie man annehmen darf, Badens, welche den ganzen Entwurf zurückweisen, Nachfolge auch von anderen Seiten verdient, und zwar abgesehen von allem anderen, gerade wegen der jetzt geschaffenen Sachlage... Wie wäre es übrigens, wenn der Neichstag mit einem Initiativantrag seinerseits antwortete und die Behandlung der Geschäfte in dem Bundesrat einer gründlichen Nevision unterzöge? Wir zweiseln nicht, daß sich manches Diskutirbare dabei vorfände; hat doch seinerzeit der württembergische Staatsminister v. Mittnacht im Neichstag selbst sehr schäspares Material dazu an die Hand gegeben."

In der Sitzung des Bundesrats vom 8. Februar gelangte der Gefetentwurf zur Beratung und Annahme. Der vorsitsende Reichstangler erflärte bei Beginn der Beratung, daß er im Namen der preußischen Regierung dem von dem Ausschuß vorgelegten Gesekentwurf gegenüber an der unsprünglichen Vorlage festhalte und deshalb bei den einzelnen Baragraphen die Wieder= herstellung der ursprünglichen Fassung in Antrag bringe. Mladann stellte Württemberg den Brajudizialantrag, die Beratung und Beichluffaffung des Bundesrats über den Gesetzentwurf auf vier Wochen zu vertagen. Nachdem dieser Antrag abgelehnt worden, wurde zur Beratung der einzelnen Vargarabben nach der vom Ausschuß beantragten Fassung übergegangen. Der zu iedem einzelnen Paragraphen gestellte Antrag Preußens auf Wiederherstellung der ursprünglichen Fassung wurde jedesmal abgelehnt. Auch der zu § 2 gestellte Antrag Württembergs, den Eingang des Paragraphen dahin abzuändern: "Diefe Strafgewalt wird auf Grund des von einer Kommiffion des Reichstags zu erstattenden Berichts ausgeübt, welche . . . " gelangte nicht zur Annahme. Dagegen wurde auf Antrag Sachsens im § 3 Ziffer 1 "Warnung vor versammeltem Hause" gestrichen, Ziffer 2 "Berweiß vor versammeltem Hause" zu Biffer 1 gemacht und als Biffer 2 eingefügt: Berpflichtung zur Entschuldigung oder zum Widerruf vor versammeltem Sauje in der von der Kommission dafür vorgeschriebenen "Form". Zu Ziffer 3 wurden der Antrag Badens, statt "Legislaturperiode" ju fegen "Seffion", und der Antrag Bürttembergs, binguzufügen: "Eine Ausschließung fann nur dann ausgesbrochen werden, wenn eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen sich dafür entscheidet", abgelehnt. Auf Anregung des jächsischen Bevollmächtigten war die Versammlung damit einverstanden, daß in den Motiven zum Ausdruck gebracht werde, daß unter Ungebühr im Sinne des § 3 auch Beleidigungen und Verleumdungen außerhalb des Hauses stehender dritter Versonen zu verstehen seien. Nachdem noch der Untrag Württembergs, in § 9 die Strafdrohung dahin abzuändern: "mit Geldstrafe bis zu 500 Mark oder mit Saft oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten", und der Antrag Sachsens, in der Einleitung des Gesetzes einzufügen: "in Abanderung beziehungsweise Erganzung von Artikel 22, 27 und 30 der Reichsverfassung", abgelehnt worden waren, wurde der ganze Gesekentwurf mit

49 gegen die 9 Stimmen von Bagern, Oldenburg, Reuß älterer Linie und Bremen angenommen.

Der baherische Vevollmächtigte gab noch zur Motivirung seiner Abstimmung die Erklärung ab, die baherische Regierung sei mit dem auf die Verstärkung der Diszipklinargewalt des Neichstags gerichteten Grundgedanken der Vorlage einverstanden. Wenn sie gleichwohl im Interesse der Wahrung thunlichster Stabilität der Verfassungsgrundsäße sich ablehnend verhalte, so gehe sie von dem festen Vertrauen aus, daß der Reichstag selbst in Anwendung der ihm durch die Verfassung gebotenen Mittel eine Abhilse in der bezeichneten Richtung, soweit erforderlich, eintreten lassen werde. Und der badische Vevollmächtigte erklärte, seine Regierung habe gewünsicht, daß dem Reichstag die Initiative überlassen werde; sie stimme aber doch dem Gesetzentwurf zu in der Meinung, daß durch dessen Mitteilung dem Reichstag Anlaß und Anhalt für die weitere Erledigung dieser Ausgabe dargeboten werde. Die Veratung danerte mehr als zwei Stunden.

Der Reichstag lehnte die Vorlage der verbündeten Regierungen furzweg ab.

Erwerbung der Grundstücke zum Ban des Reichstagssgebändes. Ende April 1879 unterbreitete Bismarch dem Bundesrat den Bertrag über den Ankauf des Raczynskijchen Palais zum Ban des Reichstagssgebändes. <sup>2</sup>) Die Vorlage des Kanzlers berührte furz die früheren gescheiterten Berhandlungen mit dem Grasen Athanasius v. Raczynski und gedachte der Geneigtheit seines Fideitommißnachfolgers, des Grasen Karl Raczynski, zur freihändigen Beräußerung des Galeriegrundstücks, die eine Gelegenheit zu dem ursprünglichen Plane zurückzukehren bot, welche der Reichskanzler nicht von der Hand weisen zu sollen glaubte. Die Hauptpunkte des Uebereinkommens wurden darauf kurz dargelegt. Schließlich ward bemertt, daß eine auf Veranlassung des Reichskanzlers von gerichtlichen Sachverständigen bewirkte Schätzung der zu erwerbenden Realitäten, welche die für den Fideikommißbesitzer persönlich aussebedungene Schabloshaltung unberücksichtigt ließ, mit 887 936 Mark abschließe.

Der übrige Teil der durch Beschluß des Reichstags vom 24. November 1871 zum Bauplat für das Reichstagsgebäude designirten Fläche von 150 Meter Breite und 115 Meter Tiese war teils im Besitze des preußischen Staates, teils Straßenland. "Der Heranziehung von Privatgrundstücken bedarf es zur unveränderten Ausführung des damals mit allseitiger Zustimmung aufgestellten Planes nur noch in dem Falle, daß ein Teil der an der östlichen Front des

<sup>1)</sup> Die Fassung, welche hiernach der Gesetzentwurf erhielt, sindet sich abgedruckt in der "Nat.-Itg." Nr. 67 v. 9. 2. 79 und Nr. 77 v. 15. 2. 79.

<sup>2)</sup> Abgedruckt ist der Bertrag in der "Nat. Btg." Rr. 190 v. 24. 4. 79.

fünftigen Reichstagsgebäudes fich hinziehenden Commerftraße für den Bau mit zu verwenden ift, wodurch eine entsprechende Berbreiterung der Commerstraße auf der gegenüberliegenden (Stadt-) Seite bedingt wird. Das hierzu erforderliche Terrain muß von den Grundstücken Commerftrage 7 bis 9 beziehungs= weise von dem Kasernengrundstück Sommerstraße 10 abgezweigt werden, von welchen das lettere dem Reich, die ersteren aber der beutichen Gijenhahnbaugesellichaft gehören. Aus naheliegenden Gründen empfahl es sich, vor weiterer Berfolgung des Projekts auch mit dieser Gesellichaft ein Abkommen über Die Bedingungen zu versuchen, unter welchen sie zur Ueberlaffung des für das Reich notwendigen oder munichenswerten Teiles ihres Besitztums bereit fein würde. Bu diesem Ende ift die deutsche Gifenbahnbaugesellschaft gu ber Offerte vom 17. März d. J. veranlagt worden, Inhalts deren fie sich verpflichtet, dem Reich je nach deffen Verlangen entweder a) nur das zur Strafenverbreiterung notwendige Terrain von etwa 1800 Quadratmeter jum Preise von 420 Mark pro Quadratmeter zuzüglich des Feuerkaffenwertes der darauf stehenden Gebäude, oder b) die Grundstücke Sommerstraße 7 bis 9 in ihrer Besamtheit zum Preise von 2740000 Mark, ober endlich c) die gedachten Grundstücke und eine dahinter belegene Parzelle von zusammen 11 765,70 Quadratmeter Fläche zum Preise von 3730000 Mart zu verfaufen. — Bas die Sobe der geforderten Breise betrifft, so ift zu erwähnen, daß zu b) die Baulichleiten auf 400 906 Mark geschätt find, so daß sich das Areal von 6906,57 Quadratmeter auf eirea 339 Mark pro Quadratmeter stellt, wogegen zu c) bei einem Schätzungswerte der Baulichkeiten bon 535 206 Mark der Grund und Boden mit nur eirea 272 Mark pro Quadratmeter in Anrechnung fommt. — Bur Ausführung bes Reichstagsgebäudes wurde ichon der Unkauf des zu a) bezeichneten Terrainstreifens genügen; doch erschien es zwedmäßig, wenigstens die Möglichkeit der Erwerbung der zu b) und c) bezeichneten größeren Flächen offen zu halten, da die Berwendung derselben für die Berlegung der Hochschule der Musik und der Künftlerwerfstätten, vielleicht auch für die Berftellung einer Wohnung für den Bräfidenten des Reichstags in Frage kommen könnte. — Mit der preußischen Regierung haben abschließende Verhandlungen über den Erwerb des fistalischen Areals noch nicht ftattgefunden. Doch hat der preußische Kultusminister, deffen Ressort die am Königsplatz Rr. 1 und 3 belegenen, zu Künstler= werfstätten und für die Sochichule der Mufit benutten Grundstücke angehören, jeine Geneigtheit zur Bergabe berfelben ertlart, wenn das Reich geeigneten Ebenjo find bezüglich des weiter erforderlichen domänen= Eriak beichaffe. fisfalischen Areals — nach den im Jahre 1873 vorgenommenen Ermittlungen 10788 Quadratmeter — Erörterungen mit der preußischen Domänenverwaltung eingeleitet, deren Ergebnis sich indes zurzeit noch nicht übersehen läßt. acieben von diesen Flächen kommt nur noch Stragenland in Frage, die Sommer= straße, um welche es sich babei handelt, ift neuerdings in das Eigentum der

Stadtgemeinde Berlin übergegangen. Mit der letteren sind Verhandlungen bisher nicht angeknüpft, weil zunächst abzuwarten sein dürfte, welche Stellung der Bundesrat und der Reichstag zu dem Bauprojekt einnehmen werden. Auf alle Fälle werde man sich der Erwartung hingeben dürfen, daß die Stadtgemeinde zur Abtretung gern die Hand bieten wird, wenn das Reich die Kosten der durch den Reichstagsbau bedingten Verbreiterung des nördlichen Teils der Sommerstraße beziehungsweise der sonst erforderlichen Straßenanlagen überninnut."

Indem der Reichskanzler sich eines Urteils über die Angemessenheit der von der dentschen Sisenbahnbaugesellschaft geforderten Preise enthielt, beantragte derselbe: der Bundesrat wolle 1. sich damit einverstanden erklären, daß zum Iwed der Errichtung des Reichstagsgebäudes auf der Ostseite des Königsplatzes das Graf Raczynskische Grundstüd angekauft und die dazu erforderlichen und dem Reichstagsgebäudesonds zu entnehmenden Mittel durch den dem Reichstag vorzulegenden Nachtragsetat für das Jahr 1879/1880 bereit gestellt werden; 2. die Frage einer Prüfung zu unterziehen, ob und wie weit es notwendig sein wird, die von der deutschen Sisenbahnbaugesellschaft angebotenen Grundstücke zu dem dafür gesorderten Preise zu erwerben; 3. zu beschließen, daß eine kommissarische Verhandlung mit dem Königlich preußischen Domänensstus über die Größe und den Preis des von diesem abzutretenden Areals einszuleiten sei.

Der Antrag des Rechnungsausschusses ging dahin: "Indem der Bundesrat sich mit dem Gedanken der Errichtung des Reichstagsgebäudes an der Ostseite des Königsplates (Raczynskisches Grundskind), falls der Bauplat unter angemessenen Bedingungen zu erwerben ist, einverstanden erklärt, zunächst den Reichskanzler zu ersuchen, mit der preußischen Regierung schleunigst in Verhandsungen darüber einzutreten, gegen welche Entschädigung die letztere eventuell die zur Ausführung des Reichstagsgebäudes auf dem in der Vorlage bezeichneten Plat ersorderlichen siskalischen Grundskicke und Gebäude abtreten wolle." 1)

In der Sitzung des Bundesrats vom 20. Mai 1879 wurde der vorsitehende Ausschußantrag zum Beschluß erhoben. Auf Antrag des preußischen Staatsministeriums wurde demnächst Allerhöchsten Ortes genehmigt, daß die in der Nachbarschaft des Naczynskischen Palais auf dem Königsplat belegenen siskalischen Grundstücke, welche das Reich neben dem genannten Palais für die Errichtung eines Neichstagsgebäudes zu erwerben wünschte, dem Neiche unsentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Am 21. Juni 1879 erteilte der Bundesrat dem Geschentwurf, betreffend die Erwerbung von Grundstücken behufs Grrichtung des Neichstagsgebäudes, die Zustimmung.

<sup>1)</sup> Bgl. die "Nat.-Ztg." Nr. 283 v. 21. 6. 79 und die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 245 v. 21. 6. 79.

Der Reichstag aber nahm unter Ablehnung der Regierungsvorlage den Antrag des Abgeordneten Reichensperger (Krefeld) an: "Den Reichsfanzler zu ersuchen, Ermittelungen über die Frage zu veraustalten, ob das zwischen der Siegesssäule und der Alsenbrücke belegene Terrain (der sogenannte Kleine Königsplat) sich zur Baustelle für das zu errichtende Reichstagsgebände eignet, sowie darüber, ob und unter welchen Bedingungen dieser Platz zu erwerben sein würde, und dem Reichstag in der nächsten Session das Ergebnis dieser Ersmittelungen mitzuteilen."

Auf die Vorlage, betreffend den Entwurf eines Gesetzes wegen Abänderung der Artifel 13, 24, 69 und 72 der Reichsversassung, werden wir weiter unten bei dem Abschnitt "Reichssinanzen" zu sprechen kommen.

## 5. Boll- und Steuerwefen.

Die Enquêten über die Eisen=, Baumwollen= und Leinen= industrie. Wie erinnerlich, beschloß der Bundegrat am Ausgang der letten Session die Bornahme von drei großen Enquêten zur Erleichterung seiner Entschließungen über die Resorm des Zolltarifs. Ueber den Berlauf und das Ergebuis ist Nachstehendes zu bemerken.

1. Nachdem der Stellvertreter des Reichskanzlers Graf Otto zu Stolberg am 15. August 1878 dem Bundesrat das Programm für die Einquête über die Baumwollen= und Leinenindustrie unterbreitet hatte<sup>1</sup>), richtete Bismarck an denselben unterm 2. Nov. 1878 das nachstehende Schreiben<sup>2</sup>): "Nachdem die Kommission zur Untersuchung der gegenwärtigen Lage der deutschen Baumswollen= und Leinenindustrie die der Bernehmung von Sachverständigen zu Grunde zu legenden Fragebogen sestgestellt hat, beehrt der Unterzeichnete sich, dieselben im Versolg seiner Mitteilung vom 15. August (Nr. 104 der Druck= sachen) dem Bundesrat ganz ergebenst vorzulegen.

Der Reichstanzler v. Bismarck."

Unfangs März 1879 lag der Bericht der Enquêtekommission dem Bundesrat gedruckt vor. Die Verhandlungen mit den Sachverständigen wurden stenographisch ausgezeichnet und dem Bundesrat besonders überreicht. Die Kommission war von vornherein von der Aussicht ausgegangen, daß sie nicht berusen sei, sich über die im Laufe der Untersuchung zu Tage getretenen Vorschläge von Abhilfsmaßregeln gutachtlich zu äußern und insbesondere nicht, die Vorschläge sir die Aenderungen des Zolltariss, welche ihr entgegengetreten waren, zu

<sup>1)</sup> In Roble Bismard-Regesten unerwähntes Attenstüd, Drudf. Ur. 104 in ber C. 24 Note 2 ermähnten Quelle.

<sup>2)</sup> In Robls Bismard-Regesten gleichfalls unerwähnt. Drucks. Nr. 119 a. a. D.

benrteilen oder bezügliche Borschläge selbständig aufzustellen. Sie hatte sich darauf beschränkt, die thatsächlichen Ergebnisse ihrer Ermittelungen nach eins heitlichen Gesichtspunkten geordnet und übersichtlich darzusegen.

Der Bericht umfaßte in 121 Druckseiten die Baumwollen= und in 95 Seiten die Leinenindustrie, enthielt sehr bedeutendes Material, und somit konnte die Arbeit der Kommission als eine den Interessen der Fabrikation dieses Industries zweiges höchst förderliche bezeichnet werden.

2. Die Eisen=Enquête. Hierauf bezog sich das nachstehende an den Bundesrat gerichtete Schreiben vom 3. Oktober 1878:2) "Das von der Kommission zur Untersuchung der gegenwärtigen Lage der deutschen Eisenindustrie für ihre Arbeiten festgestellte Programm beehre ich mich, mit Bezugnahme auf den Beschluß vom 1. Juni d. J. (§ 345 der Prototolle), dem Bundesrat ganz ergebenst vorzulegen.

v. Bismard."

Der Bericht der Eisen=Enquêtekommission wurde im Januar 1879 ohne Anschreiben des Reichskauzlers dem Bundesrat unterbreitet.3)

Es wurde von einzelnen Seiten Berwunderung darüber ausgesprochen, daß die Prototolle der Eisen-Enquêtekommission nicht zur Beröffentlichung gestangten. Temgegenüber bemerkte die "Nordd. Allg. Ztg.", die Enquêten seien durch den Bundesrat installirt, und stehe mithin die Genehmigung zur Beröffentlichung der Arbeiten dieser Kommissionen nur dem Bundesrat zu, falls nicht durch Gesehe eine andere Bestimmung getrossen werde, wie dies bei der Tabaks-Enquêtekommission geschehen war. "In demselben Berhältnis, als die Beratungen des Bundesrats nicht für die Dessentlichkeit bestimmt sind, sind auch die durch den Bundesrat angeordneten Kommissionsberatungen eine interne Angelegenheit."

Die Revision des Zolltarifs. Um 12. November 1878 richtete Bismark das nachstehende Schreiben an den Bundesrat, womit dessen Kampagne gegen das Freihandelssipstem offiziell beingeleitet wurde:

"Die finanziellen, volkswirtschaftlichen und handelspolitischen Verhältnisse, welche auf die gegenwärtige Gestaltung des Vereins-Zolltarifs von entscheidendem

<sup>1)</sup> Drucks. Ar. 39, Seff. v. 1878/79 a. a. D. Auszüge daraus finden sich in der "Nordd. Allg. Zig." Nr. 71 v. 6. 3. 79, Ar. 73 v. 7. 3. 79 und Nr. 76 v. 9. 3. 79, Petition, betr. den Tarif für Baumwollgarn, Nr. 137 v. 16. 4. 79.

<sup>2)</sup> In Kobls Bismard-Regesten gleichfalls unerwähnt. Drucks. Nr. 113 a. a. D.

<sup>3)</sup> Druckj. Nr. 24 Sess. 1878/79 a. a. D. Näheres über den Fragebogen für die Sachverständigen der Eisenindustrie findet sich in der "Post" v. 5. 10. 1878.

<sup>4)</sup> Einen vorbereitenden Charafter hatte der bekannte Briefwechsel Bismarcks mit dem Frb. von Barnbüler. Abgedruckt in meinem Werke "Bismarck als Volkswirt" Bb. I. S. 147.

Einflusse gewesen sind, haben im Laufe ber letten Jahre wesentliche Beränderungen erfahren.

Die sinanzielle Lage des Reichs wie der einzelnen Bundesstaaten erheischt eine Bermehrung der Reichseinnahmen durch stärkere Heranziehung der dem Reiche zur Versügung stehenden Einnahmequellen. Bei den im vorigen Sommer zu Heidelberg stattgehabten vertraulichen Besprechungen über die im Reiche anzustrebende Steuerresorm ist denn auch die Ueberzeugung einmütig zum Ausdruck gelangt, daß das Spitem der indirekten Besteuerung in Deutschland weiter auszubilden sei, und es ist daselbst über die vorzugsweise ins Auge zu fassenden Finanzartikel allseitiges Einverständnis erzielt worden.

Außerdem erfordert die derzeitige Lage der deutschen Industrie sowie das mit Ablauf der Handelsverträge in den großen Nachbarstaaten und Amerika zu Tage getretene Bestreben nach Erhöhung des Schußes der einheimischen Produktion gegen die Mitbewerbung des Auslandes eine eingehende Untersuchung der Frage, ob nicht auch den vaterländischen Erzeugnissen in erhöhtem Maße die Versorgung des deutschen Markes vorzubehalten und dadurch auf die Vermehrung der insändischen Produktion hinzuwirken, sowie zugleich Verhandsungsmaterial zu schaffen sei, um später zu versuchen, ob und inwieweit sich im Wege neuer Verträge die Schranken beseitigen lassen, welche unsere Exportsinteressen schädigen.

Die Ergebnisse der im Gange besindlichen Enquêten über die Lage der Eisenindustrie sowie der Baumwoll= und Leinenindustrie werden nühliche Grund= lagen schaffen für die Beantwortung der Frage der Zweckmäßigkeit einer Ershöhung oder Wiedereinführung von Zöllen auf die Erzeugnisse der in Frage stehenden Industrien. Ueber einige weiter bereits in Anregung gekommene Alenderungen des autonomen Zolltarifs, welche zum Teil eine korrektere Fassung des Tarifs, zum Teil die Beseitigung von Misverhältnissen zwischen den Zollsähen von Halbsabrikaten und Ganzsabrikaten, zum Teil Erhöhungen des Schutzes einzelner Industriezweige gegenüber der Konkurrenz des Auslandes bezwecken, sind Borarbeiten gesertigt, welche den betressenden Ausschüssen best Bundesrats werden vorgelegt werden. Es wird dabei nicht ausgeschlossen sein, daß auch noch für andere Erzeugnisse die Einsührung höherer Eingangszölle angeregt werde.

In formeller Hinsicht würde, abgesehen von der Umrechnung der Zollsäte in die Reichswährung, zu prüfen sein, ob nicht an Stelle des Zentners eine andere Gewichtseinheit in den Tarif einzustellen und die jetige Gruppirung und Aufeinandersolge der einzelnen Positionen des Tarifs einer durchgreisenden Revision zu unterziehen sein möchte. In ersterer Hinsicht ist daran zu erinnern, wie Bremen unter Berufung darauf, daß die Gisenbahnverwaltungen die Gewichtsangaben in Kilogrammen verlangen, bereits unter dem 10. Januar 1875 eine Beschlußnahme des Bundesrats dahin beantragt hat, daß im zollamtlichen

Berfehr die Bezeichnung des Gewichts ausschließlich nach Kilogrammen statt= gufinden habe - Drucfiache Mr. 3 der Seision 1874/75. Der Bundesrats= ausichuß für Boll- und Steuerwesen hat fich demnächst mit der Ginführung Rilogramms als Gewichtsbezeichnung im zollamtlichen Verfehr grund= jäklich einverstanden erklärt, hinsichtlich der Durchführung der Magregel aber fich für eine Berschiebung bis zu einer allgemeinen Revision des Rolltarifs ausachtrochen. Heber die Frage, ob die Gruppirung und Aufeinanderfolge der einzelnen Positionen des jetzigen Zolltarifs beizubehalten oder ob eine ftrengere alphabetische Ordnung oder eine instematische Gruppirung für den fünftigen Tarif zu wählen sein möchte, liegen gleichfalls von verschiedenen Seiten Bor= arbeiten vor, welche der Berwertung harren. Um die Löfung der vorstehend angedeuteten Fragen thunlichst zu beschlennigen und der für die beteiligten Erwerbszweige drückenden Ungewißheit über die fünftige Gestaltung unseres Tarifmejens möglichst bald ein Ende zu machen, erscheint die Einsetzung einer besonderen Rommission angezeigt, welche unter Benntzung des vorhandenen fowie desienigen Materials, welches durch die Enquêten geschaffen und jener Kommiffion zu überweisen sein würde, die Revision des Zolltarifs vorzubereiten und die erforderlichen Antrage bei dem Bundegrat zu ftellen hatte. Die Aufgabe der Kommission würde danach auf den gesamten Inhalt des Tarifs, mit Musnahme berjenigen Finanzartitel, über welche auf der Deidelberger Minister= fonferenz Einverständnis erzielt ift, und welche einer gesonderten Bearbeitung bereits unterliegen, sich zu erstrecken haben. Die Kommission würde aus Beamten des Reichs und der hauptjächlich beteiligten Bundesstaaten zusammenzusetsen sein. Die Ungahl der Mitglieder dürfte mit Rücksicht auf den Umfang der Aufgabe nicht zu tnapp gegriffen werden. Die Bearbeitung der einzelnen Detailfrage möchte nach Feststellung der allgemeinen Grundsätze fleineren aus der Mitte der Kommiffion zu bildenden Subkommiffionen zu übertragen sein. Auch wird es sich empfehlen, sowohl der zu berufenden Kommission als auch den Subkommissionen das Recht einzuränmen, Sachverständige zu vernehmen oder schriftliche Gutachten einzuziehen oder durch Requifition der Bundesbehörden Ermittelungen zu veranlaffen.

Der Unterzeichnete beehrt sich hiernach, dem Bundesrat die entsprechende Beschlufnahme gang ergebenst anheimzustellen.

Der Reichskanzler:

v. Bismard."

Die Bundesratsausschüsse für Zoll- und Steuerwesen und für Handel und Berkehr, denen der vorstehende Antrag überwiesen worden war, stellten am 9. Dezember 1878 den Antrag:

1. Zum Zwecke der Revision des bestehenden Zolltarifs wird eine aus 15 Mitgliedern bestehende Kommission von Beamten des Reichs und der Bundesstaaten eingesetzt. Von diesen 15 Mitgliedern werden 3 von dem Reichs-

fangler, 3 von Preußen, 2 von Bapern und je 1 von Sachsen, Württemberg, Baden, Heffen, Medlenburg, Sachfen-Weimar und von den Hansestädten ernannt werden. Der Borfikende wird von dem Reichstangler aus der Rabl der Mit= glieder ernannt. 2. Die Aufgabe der Kommission erstreckt sich auf die Revision des ganzen Zolltarifs, jowohl hinfichtlich der äußeren formalen Anordnung und der Hebereinstimmung desselben mit dem giltigen Müng-, Maag- und Gewichtsinftem, als auch hinfichtlich des Inhalts, insbesondere der Bollftandiafeit und der Angemessenheit der einzelnen Zollsäte, mit Ausnahme jedoch der einer besonderen Beschluffassung unterliegenden Finanzartitel. 3. Die Kommission wird ermächtigt, jum Zwecke ber Bearbeitung von Detailfragen aus ihrer Mitte Subtommiffionen zu bilden. 4. Sowohl die Kommiffion felbst als die von ihr gebildeten Subtommiffionen find berechtigt, Sachverständige zu vernehmen oder ichriftliche Gutachten einzuziehen und durch Requifition von Landesbehörden Ermittelungen zu veranlassen. Die Kommission sowie die einzelnen Mitglieder find befnat, bei den Beratungen sich der Silfe geeigneter Beamten zu bedienen. 5. Das Reich trägt die Kosten der Kommission. 6. Die beteiligten hohen Regierungen werden ersucht, die von ihnen zur Teilnahme bestimmten Beamten möglichst bald dem Reichskanzler zu bezeichnen und wegen Erledigung der von der Kommiffion und von den Subkommiffionen etwa ergehenden Requifitionen geeignete Anordnungen zu treffen.

In der Sitzung vom 12. Dezember nahm der Bundesrat diesen Antrag an, und es wurden die Regierungen, welche Kommissare zu ernennen hatten, zur Designirung derselben aufgefordert.

Der Beichluß fam aber nicht ohne lebhafte Regungen der im Schofe des Bundegrats bestehenden Freihandelspartei zu stande. Co erflärte der Bevoll= mächtigte der Hansestädte, daß die letteren einer Revision des bestehenden Zolltarifä ichon um der dafür geltend gemachten Formaliengründe willen nicht entgegentreten könnten, daß sie aber, indem sie dem Antrage der Ausschüffe auf Einsetzung einer Kommission beipflichten, nicht den Motiven zustimmen wollten, mit denen die Borlage eine materielle Reform des Zolltarifs in der Richtung einer wesentlichen Erhöhung und Vermehrung des Zollschutzes zur Erwägung empfohlen habe. Anbelangend die Zusammensetzung der Kommission, jo enthielten die Borichläge der Ausschüffe eine prinzipielle Abweichung von der bei ähnlichen Unläffen bisher beachteten Praxis, infolge deren auch das Stimmenverhältnis, wie es im Bundesrat und feinen Musichuffen verfaffungs= mäßig bestehe, keine genngende Beachtung gefunden habe. Gehe man davon aus, daß eine Untersuchung der deutschen Boll= und Handelspolitif nur dann an richtigen Ergebniffen führen könne, wenn den verschiedenen, dabei in Frage fommenden Standpunkten und Interessen die nötige Berücksichtigung gesichert jei, jo muffe es um jo mehr Bedenken erregen, daß nach derjenigen Zusammensetzung der Kommission, wie sie von den Ausschüssen vorgeschlagen sei, das Busammenwirken zweier Staaten unter Umständen hinreichen könne, Majoritäts= beschlüsse herbeizuführen. Der Bevollmächtigte sei daher angewiesen, zu besantragen: Der Bundesrat wolle zu den Ausschußanträgen beschließen: daß in den Plenarversammlungen der Kommission eines von den drei durch den Reichs= tanzler zu ernennenden Mitgliedern und eines der beiden von Bayern zu ernennenden Mitglieder nur beratende Stimme zu führen hätten. Dieser Antrag wurde abgelehnt.

Die Bevollmächtigten für das Königreich Sachsen und das Herzogtum Braunschweig erklärten bei Zustimmung zu den Ausschußanträgen, ihre Resgierungen verwahrten sich dagegen, daß aus der Zustimmung zu der vorsgeschlagenen Zusammensehung der Kommission ein Präzudiz für die Bildung ähnlicher Kommissionen in der Zukunft abgeleitet werde. Auch wurde Einsverständnis darüber sonstatirt, daß unter Beamten, welche in die Kommission zu berufen seien, auch die Senatoren der Hanselstänzler bei der Ausswahl der von ihm zu ernennenden Kommissionsmitglieder nicht auf Reichsbeamte beschränkt sei.

Seinen Gedanken über die Ziele seiner Steuer= und Zollpolikik gab Biß= mark in nachstehendem, an den Bundesrat gerichteten Schreiben 1) Ausdruck:

Friedricheruh, ben 15. Dezember 1878.

"Nachdem der Bundesrat auf Grund der Borlage vom 12. November l. J. die Einsetzung einer Kommission zur Revision des Zolltarifs beschlossen hat, beehre ich mich, nachstehend die Gesichtspunkte darzulegen und zur geneigten Erwägung zu stellen, welche mir bei dieser Revision als leitende vorschweben, und in deren Richtung ich antlich zu wirken bestrebt bin.

In erster Linic steht für mich das Interesse der finanziellen Reform. Berminderung der direkten Steuerlast durch Bermehrung der auf indirekten Abgaben beruhenden Ginnahmen des Reichs.

Wie weit Deutschland in der finanziellen Entwicklung seines Zollwesens hinter anderen Staaten zurückgeblieben ist, zeigt die unter 1 anliegende llebersicht. Das hier dargestellte Berhältnis würde sich noch ungünstiger für Deutschland gestalten, wenn zu den für Oesterreich-Ungarn, Frankreich und Italien aufgesichten Beträgen der Einnahme an Grenzzöllen die Summen hinzugesügt würden, welche diese Staaten an Stelle des Zolls vom ausländischen Tabak in der Form des Monopolertrags beziehen, und welche zu Gunsten der Gemeinden als Oktroi erhoben werden.

<sup>1)</sup> Um 29. Nov. 1878 hatte Bismard in Friedrichsruh eine Konferenz mit dem Staatsminister Hosmann, wobei wahrscheinlich die in diesem Schreiben erwähnten Fragen besprochen wurden. (In Robl's Bismard-Regesten nicht erwähnt).

Es beruht nicht auf Zufall, daß andere Großstaaten, zumal solche mit weit vorgeschrittener politischer und wirtschaftlicher Entwicklung, die Deckung ihrer Ausgaben vorzugsweise in dem Ertrag der Zölle und indirekten Steuern suchen.

Die dirette Steuer, welche in einem für jeden einzelnen Steuerpflichtigen im voraus festgestellten Betrage bem einzelnen Besteuerten abgefordert und nötigenfalls durch Zwang von ihm beigetrieben wird, wirft ihrer Ratur nach drudender als jede indirette Abgabe, die in ihrem Betrage jowohl der Gejamt= heit als dem einzelnen gegenüber an den Umfang des Berbrauchs besteuerter Gegenstände sich anschließt und, soweit sie den einzelnen Konsumenten trifft, von diesem in der Regel nicht besonders, sondern in und mit dem Preise ber Waren entrichtet wird. In dem größten Teile Deutschlands haben die diretten Steuern einschließlich der Kommunalabgaben eine Bohe erreicht, welche drückend ist und wirtschaftlich nicht gerechtsertigt erscheint. Am meisten leiden unter derselben gegenwärtig diejenigen Mittelklaffen, deren Einkommen fich etwa in der Grenze bis zu 6000 Mark bewegt und welche durch exekutorisch beigetriebene oder über ihre Kräfte gezahlte dirette Steuern noch häufiger als die Ungehörigen ber unterften Steuerflaffen in ihrem wirtichaftlichen Bestande untergraben werden. Soll die Steuerreform, wie ich es für erforderlich halte, in ihren Erleichterungen bis zu diesen Grengen reichen, jo muß fie bei der Revision des Zolltarifs auf einer möglichft breiten Grundlage beginnen. Je ergiebiger man das Bollinftem in finanzieller Sinficht gestaltet, um jo größer werden die Erleichterungen auf dem Gebiete der direften Steuern fein fonnen und fein muffen.

Denn es versieht sich von felbit, daß mit der Bermehrung der indireften Einnahmen des Reiches nicht eine Erhöhung der Gesamtsteuerlast bezweckt werden Das Mag der Gesamtsteuerlast ift nicht durch die Sohe der Ginnahmen, sondern durch die Bohe des Bedarfs bedingt, durch die Bohe der Musgaben, welche im Einverständnis zwischen Regierung und Bolfsvertretung als dem Bedürfnis des Reiches oder Staates entsprechend festgestellt wird. Höhere Ginnahmen zu erzielen, als zur Bestreitung diefes Bedürfniffes unbedingt erforderlich find, fann niemals in der Abnicht der Regierungen liegen. Diejelben haben nur dahin zu streben, daß das Erforderliche auf die relativ leichteste und erfahrungs= mäßig minder drückende Weise aufgebracht werde. Bede Steigerung der in= direften Einnahmen des Reiches muß deshalb die notwendige Folge haben, daß von den direften Steuern oder von jolden indireften Steuern, deren Erhebung von Staats wegen etwa aus besonderen Gründen nicht mehr wünschenswert erscheint, so viel erlassen oder an Kommunalverbande überwiesen wird, als für Die Dedung der im Ginverständniffe mit der Bolfsvertretung festgesetten Staats= ausgaben entbehrlich wird.

Nicht in Vermehrung der für die Zwecke des Reiches und der Staaten notwendigen Lasten, sondern in der Uebertragung eines größeren Teiles der unvermeidlichen Lasten auf die weniger drückenden indiretten Steuern besteht das Wesen der Finanzresorm, zu deren Berwirklichung auch die Zolltarifrevision dienen soll.

Ilm eine dieser Rücksicht entsprechende Grundlage für die Revision zu gewinnen, empsichtt es sich meines Erachtens, nicht bloß einzelne Artiket, welche sich dazu besonders eignen, mit höheren Jöllen zu belegen, sondern zu dem Prinzip der Jollpslichtigkeit aller über die Grenze eingehenden Gegenstände, welche in der prenßischen Jollgesetzgebung vom Jahre 1818 an als Regel aufgestellt war und später in der allgemeinen Eingangsabgabe des Vereinszolltarifs bis zum Jahre 1865 seinen Ausdruck fand, zurückzukehren.

Von dieser allgemeinen Zollpflicht würden diesenigen für die Industrie unentbehrlichen Rohstoffe auszunchmen sein, welche in Teutschland gar nicht (wie zum Beispiel Baumwolle), und nach Besinden auch die, welche nur in einer ungenügenden Cuantität oder Cualität erzeugt werden können.

Alle nicht besonders ausgenommenen Gegenstände sollten mit einer Eingangsabgabe belegt sein, die nach dem Werte der Waren, und zwar unter Zugrundelegung verschiedener Prozentsätze, je nach dem Bedarse der einheimischen Produktion, abzustusen wäre. Die hiernach zu bemessenden Zollfätze würden auf Gewichtseinheiten, wie dies in dem bestehenden Zolltaris die Regel ist, zurückzusühren und darnach zu erheben sein, soweit nicht nach der Natur des Gegenstandes eine Erhebung des Zolles per Stück (wie bei dem Vieh) oder unmittelbar nach dem Wert (wie bei Eisenbahnsahrzeugen, eisernen Flußschiffen) sich mehr empsiehlt.

Nach den Veröffentlichungen des Kaiserlichen Statistischen Amtes (Statistischen Teichen Reiches, Band XXXII. S. II. 93) betrug im Jahre 1877 der geschätzte Wert der Wareneinsuhr (Eingang in den freien Verkehr) rund 3877 Millionen Mark. Hiervon sallen taut Anlage 2 auf bisher zollsreie Artikel rund 2853 Millionen Mark.

In dieser Summe ist der Wert einer Reihe von Artiteln enthalten, welche auch in Zutunst zollfrei zu lassen sein werden, weil sie unter die oben bezeichnete Kategorie der für die Industrie unentbehrlichen Rohstosse fremder Hertunst sallen, oder weil sie, wie gemünztes Metall, sich ihrer Natur nach nicht zu einem Gegenstande der Verzollung eignen. Außerdem würden die Positionen in Abzug zu bringen sein, für welche etwa auch in Zutunst die Freiheit der Turchsuhr andern Ländern vertragsmäßig gewährleistet oder im Interesse des inländischen Versehre gesetlich zugelassen werden soll. Es fommt serner in Vertracht, daß die Velegung seht zollsreier Artisel, auch mit einer mäßigen Einzgangsabgabe, doch Einsluß auf den Verbrauch dieser Artisel üben kann.

Welcher Betrag hiernach von der obigen Summe von 2853 Millionen Mark abzusehen wäre, um den Gesamtwert der jetzt zollsreien, nach meinem Borschlag fünftig der Zollpslicht unterliegenden Gegenstände zu ermitteln, —

vies läßt sich mit irgend welcher Zuverlässissistet nicht berechnen. Wollte man indessen auch annehmen, daß selbst die Hälfte der obengenannten Summe — was ohne Zweisel zu hoch gegriffen ist — als Wert auch fünftig zollfreier Ein= und Durchsuhr in Abzug kommen müßte, so bliebe immerhin noch eine, jest zollfreie, künftig auch nach den ursprünglichen bis 1865 giltigen Grundsäßen Preußens und des Zollvereins zollpflichtige Einfuhr im Werte von etwa 1400 Millionen Mark. Wird serner angenommen, daß die hiervon künstig zu erhebenden Eingangsabgaben auch nur durchschnittlich 5 Prozent des Werts betrügen, so würde sich die Vermehrung der jährlichen Zolleinnahmen auf 80 Millionen Mark belausen.

Dieser Vermehrung der Zolleinnahme würde eine wesentliche Erhöhung der Zollerhebungs= und Verwaltungsfosten nicht gegenüberstehen, da eine, wenn auch nur summarische Revision der die Zollgrenze passirenden zollsreien Güter jett ebenfalls stattsindet. Die bestehenden Einrichtungen an der Zollgrenze und im Innern würden vorausssichtlich auch zur Verzollung aller jett zollsreien, tünstig zollpssichtigen Gegenstände ausreichen oder doch nicht in sehr erheblichem Maße zu erweitern sein; sie würden durch Vermehrung der zollpssichtigen Artikel vielsach nur noch besser ausgenutzt und einträglicher gemacht werden, als es jett der Fall ist.

Wenn hiernach vom finanziellen Gesichtspunkte aus, auf welchen ich das Hauptgewicht lege, die von mir befürwortete Wiederherstellung der Regel allgemeiner Zollpflicht sich empsiehlt, so läßt ein solches System sich meines Erachtens auch in volkswirtschaftlicher Beziehung nicht ausechten.

Ich lasse bahingestellt, ob ein Zustand vollkommener, gegenseitiger Freiheit des internationalen Verkehrs, wie ihn die Theorie des Freihandels als Ziel vor Augen hat, dem Interesse Deutschlands entsprechen würde. Solange aber die meisten der Länder, auf welche wir mit unserem Verkehr angewiesen sind, sich mit Zollschranken umgeben und die Tendenz zur Erhöhung derselben noch im Steigen begriffen ist, erscheint es mir gerechtsertigt und im wirtschaftslichen Interesse der Nation geboten, uns in der Bestriedigung unserer sinanziellen Bedürfnisse nicht durch die Besorzugung vor ausländischen ersahren.

Der jest bestehende Vereinszolltarif enthält neben den reinen Finanzzöllen eine Reihe von mäßigen Schutzöllen für bestimmte Industriezweige. Eine Beseitigung oder Verminderung dieser Zölle wird, zumal bei der gegenwärtigen Lage der Industrie, nicht ratsam erscheinen; vielleicht wird sogar bei manchen Urtikeln im Interesse einzelner besonders leidender Zweige der heimischen In-

<sup>1)</sup> Der Zollsat in dem bis vor 13 Jahren giltigen Tarif Prenkens und des Zollsvereins war für alle im Tarif nicht als zollfrei benannte Einfindragegenstände 15 Sgr. für den Zentner.

dustrie, je nach dem Ergebnis der im Gange befindlichen Enquêten, eine Wiedersherstellung höherer oder Erhöhung der gegenwärtigen Zollsätze sich empfehlen.

Schutzölle für einzelne Industriezweige aber wirten, jumal wenn fie bas durch die Rücksicht auf den finanziellen Ertrag gebotene Mag überichreiten, wie ein Privilegium und begegnen auf seiten der Bertreter der nicht geschütten Bweige ber Erwerbsthätigkeit ber Abneigung, welcher jedes Brivilegium aus-Dieser Abneigung wird ein Zollspstem nicht begegnen können. gelekt ift. welches innerhalb der durch das finanzielle Interesse gezogenen Schranten der gesamten inländischen Produktion einen Borzug vor der ausländischen Produktion auf dem einheimischen Markt gewährt. Gin solches Suftem wird nach keiner Seite bin brudend erscheinen fonnen, weil seine Wirkungen fich über alle produzierenden Kreise der Nation gleichmäßiger verteilen, als es bei einem Spstem von Schutzöllen für einzelne Industriezweige der Fall ift. beit der Bevölferung, welche überhaupt nicht produzirt, sondern ausschließlich konfumirt, wird durch ein die gesamte nationale Produktion begünstigendes Rollinstem icheinbar benachteiligt. Wenn indeffen durch ein solches Suftem Die Gesamtsumme der im Inlande erzeugten Werte vermehrt und dadurch der Volkswohlstand im ganzen gehoben wird, so wird dies schließlich auch für die nicht produzirenden Teile der Bevölterung und namentlich für die auf festes Geldeinkommen angewiesenen Staats= und Gemeindebeamten von Ruken sein: denn es werden der Gesamtheit dann die Mittel zur Ausgleichung von Härten 311 Gebote steben, falls sich in der That eine Erhöhung der Preise der Lebens= bedürfniffe aus der Ausdehnung der Zollpflichtigkeit auf die Gesamteinfuhr ergeben sollte. Eine solche Erhöhung wird jedoch in dem Maße, in welchem fie von den Ronfumenten befürchtet zu werden pflegt, bei geringen Zöllen voraussichtlich nicht eintreten, wie ja auch umgekehrt nach Aushebung der Mahl= und Schlachtsteuer die Brot= und Fleischpreise in den früher davon betroffenen Gemeinden nicht in einer bemerkbaren Beije zurückgegangen find.

Eigentliche Finanzölle, welche auf Gegenstände gelegt sind, die im Inlande nicht vorkommen und deren Einfuhr unentbehrlich ist, werden zum Teil den Inländer allein treffen. Bei Artikeln dagegen, welche das Inland in einer für den einheimischen Berbrauch ausreichenden Menge und Beschaffenheit zu erzeugen im stande ist, wird der ausländische Produzent den Zoll allein zu tragen haben, um auf dem deutschen Martte noch konkurriren zu können. In solchen Fällen endlich, in denen ein Teil des inländischen Bedarfs durch auswärtige Zusuhr gedeckt werden muß, wird der auständischen Konkurrent meist genötigt sein, wenigstens einen Teil und ost das Ganze des Zolls zu übernehmen und seinen bisherigen Gewinn um diesen Betrag zu vermindern. Daß Grenzzölle auf solche Gegenstände, welche auch im Inlande erzeugt werden, den ausländischen Produzenten für das sinanzielle Ergebnis mit heranziehen, geht aus dem Interesse hervor, welches überall das Ausland gegen Einsührung und Erhöhung der=

artiger Grenzzölle in irgend einem Gebiet an den Tag legt. Wenn im prattischen Leben wirklich der inländische Konsument es wäre, dem der erhöhte Zoll zur Last fällt, so würde die Erhöhung dem ausländischen Produzenten gleichs giltiger sein.

Soweit hiernach der Boll dem inländischen Konsumenten überhaupt zur Last fällt, tritt er hinter den sonstigen Verhältnissen, welche auf die Höhe der Warenpreise von Ginflug find, in der Regel weit gurud. Gegenüber den Preis= schwankungen, welche bei bestimmten Warengattungen burch den Wechsel im Berhältnis von Angebot und Nachfrage oft binnen furzer Zeit und bei geringer örtlicher Entfernung der Marktplätze von einander bedingt wird, kann ein Zoll der etwa 5 bis 10 Prozent vom Wert der Ware beträgt, nur einen verhältnis= Andere Momente, wie die mäßig geringen Einfluß auf den Kaufpreis üben. Ungleichheiten ber Frachtsätze bei den Differenzialtarifen der Eisenbahnen, wirfen in dieser Beziehung viel einschneidender vermöge der Einfuhrprämie, die fie dem Auslande, oft zum vielfachen Betrage jedes vom Reiche aufzulegenden Zolles auf Kosten der deutschen Produktion gewähren. Ich bin deshalb auch der Ueberzeugung, daß mit der Revision der Grenzzölle eine Revision der Gijenbahn= tarife notwendig hand in hand gehen muß. Es fann auf die Dauer ben einzelnen Staats= und Privateisenbahnverwaltungen nicht die Berechtigung verbleiben, der wirtschaftlichen Gesetzgebung des Reiches nach eigenem Ermeffen Konfurrenz zu machen, die Handelspolitik der verbündeten Regierungen und des Reichstags nach Willfür zu neutralifiren und das wirtschaftliche Leben der Nation den Schwankungen auszuschen, welche im Gefolge hoher und wechselnder Einfuhrprämien für einzelne Gegenftande notwendig eintreten.

Die Mückfehr zu dem Prinzip der allgemeinen Zollpflicht entspricht der jetzigen Lage umserer handelspolitischen Verhältnisse. Nachdem der Bersuch, mit Desterreich-Ungarn einen neuen Tarisvertrag zu vereindaren, respective den bisherigen zu prolongiren, gescheitert ist, sind wir (abgesehen von den in den Berträgen mit Belgien und der Schweiz enthaltenen Tarisbestimmungen) in das Necht selbständiger Gestaltung unseres Zolltariss wieder eingetreten. Bei der bevorstehenden Revision des Zolltariss fann nur unser eigenes Interesse maßebend sein. Dieses Interesse wird vielleicht demnächst zu neuen Berhandlungen über Tarisverträge mit dem Ausland sühren. Sollen aber solche Verhandlungen mit der Aussicht auf einen sür Deutschland glücklichen Ersolg begonnen werden, so ist es nötig, vorher auf dem autonomen Wege ein Zollspstem zu schaffen, welches die gesamte inländische Produktion der ausländischen gegenüber in die möglichst günstige Lage bringt.

Dem Bundesrat stelle ich ergebenst anheim, die vorstehenden Bemerkungen der Kommission, welche behufs Revision des Zolltariss zusolge des Beschlusses vom 12. d. Mis. eingesetzt wird, zur Erwägung gefälligst überweisen zu wollen.

Die dem Schreiben des Neichskanzlers an den Bundesrat beigegebene Anlage I enthielt folgende llebersicht der Einnahmen aus Grenzsöllen, welche die wichtigsten europäischen Staaten und die Vereinigten Staaten von Nordsamerita bezogen: Teutsche Neich Turchschnittsertrag von 1873—1878 inklusive 119688266 Mart, auf den Kopf der Bevölkerung 2,83 Mart; Testerreichslugarn 46467670 Mart, 1,26 Mart; Frankreich 177288472 Mart, 4,88 Mart; Italien 81643560 Mart, 2,97 Mart; Rußland 190272000 Mart, 2,65 Mart; Größbritannien 412221192 Mart, 12,59 Mart; Schweden 22275000 Mart, 5,03 Mart; Tänemart 20346008 Mart, 10,60 Mart; Umerika 629911645 Mart, 16,34 Mart.

Tas vorstehende Schreiben Bismarcks stand bereits in der Bundesratssstung vom 23. Tezember 1878 auf der Tagesordnung; aber erst in der Sizung vom 30. Tezember wurde dasselbe der Kommission zur Revision des Zolltarisszur Erwägung überwiesen, woselbst nunmehr der Schwerpunkt in der Sache lag. Bei dieser Ueberweisung gaben die Bevollmächtigten sür Bayern, Königreich Sachsen, Baden, Großherzogtum Sachsen, Braunschweig, Unhalt, Schwarzburgsundolstadt, Schaumburgskippe, Lippe, Lübeck, Bremen und Hamburg der Borsaussehung Ausdruck, daß durch diese Ueberweisung der Borlage an die Taristommission zur Erwägung den Entschließungen der Bundesregierungen in der Sache selbst nicht vorgegrissen werden solle. Ter Bevollmächtigte sür Württemberg ertlärte, daß er dieser Boraussehung aus dem Grunde seinen Ansdruck gebe, weil er sie als selbstverständlich erachte. Die Bevollmächtigten sür Hespeut Wecknungen, SachsensWeiningen, Sachsensultenburg, SachsensCoburgsGotha, SchwarzburgsZondershausen und Reuß süngerer Linie schlossen sicht dieser Erstärung des württembergischen Bevollmächtigten an.

Am 3. Januar mittags 12 Uhr trat im Reichstanzler-Amt die Kommission für die Jolltarifresorm zusammen. Die Mitglieder derselben waren: der Königlich württembergische Staatsminister a. D. Freiherr v. Varnbüler als Vorsihender, der Geheime Regierungsrat und vortragende Rat in der Reichstanzlei Tiedemann, der Geheime Regierungsrat und vortragende Nat im Reichstanzler-Amt Vurchard, der preußische Geheime Regierungsrat und vortragende Rat im Ministerium für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten Rothe, der preußische Geheime Sber-Finanzrat und vortragende Kat im Finanzministerium Jähnigen, der bayerische Sber-Jollrat Franz, der bayerische Regierungsrat Herrmann, der Königlich sächsische Geheime Kinanzrat Zenter, der württembergische Sber-Regierungsrat Lutz, der badische Ministerialrat Lepique, der hessische Steuerrat Andelshausen, der medtenburg-schwerinsche Sber-Zollvireftor Oldenburg, der Großherzoglich sächsische Geheime Finanzrat Dr. Heerwart und der hamburgische

Stimmen der Presse über Bismards Schreiben i. "Nat.-3tg." Nr. 605 v. 24. 12. 78, Nr. 608 v. 27. 12. 78, Nr. 609 v. 28. 12. 78, Nr. 612 v. 30. 12. 78.

Senator Stahmer. Als drittes von Preußen zu ernennendes Mitglied trat nachträglich noch der Regierungspräsident v. Boetlicher aus Schleswig hinzu. Ende März 1879 hatte die Rommission!) ihre Arbeit beendet.

Einige Blätter sprachen ihre Verwunderung aus, daß der Minister Friedenthal sich an den Erörterungen über die Zollfrage gar nicht beteiligt habe. Es hatten jedoch zwischen dem Reserventen der Zolltarissommission und dem Minister sehr eingehende Besprechungen über die betressenden Fragen stattzgefunden. Auch der am 1. Februar 1879 ersolgte Vesuch des Ministers in Friedrichsruh wird wohl nicht ohne Beziehung zu jenen Fragen gewesen sein. Auch mit den anderen beteiligten Ministerien hatten die Reserventen der Kommission nicht untersassen, in vertraulichen Versehr zu treten.

Der dem Bundesrat von der Kommission vorgelegte Gesegentwurf, betreffend den Zolltarif des deutschen Zollgebiets, 2) wurde von Bismarck den einzelnen Bundesregierungen sowie ihren Vertretern im Bundesrat am 28. März mitsgeteilt.

Bismard war von der dringenden Notwendigkeit einer baldigen Lösung der schwebenden Fragen überzeugt, weil unter der augenblicklichen Unsicherheit der Zustände das gesamte Erwerbsteben in Deutschland litt. Ze rascher die deutsche Industrie aus dem Zustande der jetzigen Ungewißheit herauskam, desto begrünsdeter war die Hoffnung auf eine neue ausstegende Entwicklung.

Der Reichsfanzler wünschte deshalb, die Vorlagen über die Zoll= und Steuerfragen noch vor Oftern an den Reichstag bringen zu können, damit die Veratung derselben unmittelbar nach den Ofterferien beginnen könne.

Am 2. April 1879, wenige Stunden vor der Plenarsigung des Bundesstats, ging den Mitgliedern desselben der Bericht der Zolltaristommission zu. Es war ein Heft von etwa 37 Truckbogen mit einer turzen Einleitung und einem daran gefnüpften Referat über die Kommissionsberatungen zum Gesetz und zum Taris; die Minoritätsvota traten in dem Bericht durch ihre präzisc Fassung ganz besonders hervor. In der Einleitung war unter anderem betont, daß die Kommissare sich mit den sinanziellen Ersolgen ihrer Beschlüsse nicht beschäftigt, sondern sich nur mit den dringendsten Bedürfnissen befaßt hatten. Am eingehendsten waren die Zölle auf Eisen, Getreide, Garn und Holz beschandelt. In der bezügtichen Bundesratssizung wurde der Gesetzentwurf über den Zolltaris von der Tagesordnung abgesetzt und auf den solgenden Tag (3. April) vertagt. Es wurde aber gleichzeitig beschlossen, sosort in die Plenars

<sup>1)</sup> Neber die Vildung dieser Kommission, die Ernennung des Vorsigenden (Varubüler) und die Korrespondenz Vismarcks mit demselben vgl. mein Wert "Fürst Vismarck und die Parlamentarier" Bd. III S. 273 ff.

<sup>2)</sup> Drucfj. Nr. 66 Geff. 1878,79 in der E. 24 Rote 2 cit. Quelle.

<sup>3)</sup> Wortlaut des Zolltarif-Entwurfs, wie er zuerst dem Bundesrat zuging, f. "Nordd. Allg. Zig." Nr. 119 v. 3. 4. 79.

beratung einzutreten. Ben einer Durchpeitschung der Borlage tonnte aber gleichwohl nicht die Nede sein, weil die Zolltariftommission gewissermaßen als ein Sachverständigenausschuß des Bundesrats zu betrachten war.

Die entscheidende Sikung vom 3. Abril nahm um 2 Uhr ihren Aufang und währte bis 51/4 Uhr. Derfelben wohnte der Geheime Regierungsrat im Reichsfangler=Umt Burchard bei. Bor dem Gintritt in die Beratung wurden von den Hansestädten und von Oldenburg bemerkenswerte Erklärungen gegen den Tarifentwurf abgegeben. Die vom hanseatischen Bundestommissar Senator Dr. Pleifing abgegebene Erflärung lantete: "Die Bevollmächtigten für Lübeck, Bremen und Samburg, um nicht durch Stellung besonderer Antrage bei den einzelnen Artifeln des Zolltarifs die geschäftliche Behandlung dieser Borlage unnötig zu erschweren, erklären, daß sie beauftragt sind, zwar für die infolge der Beidelberger Konferenzen beantragte Erhöhung der Bölle auf Wein, ge= trodnete Sudfrüchte, Raffee, Thee, Tabat und Mineralole, aber gegen die Auflegung eines Eingangszolles auf Getreide und Bieh sowie auf Ausholz und Banholz zu stimmen, übrigens aber auch, wo sie die andern Borichlage nicht für richtig halten, nicht in jedem einzelnen Falle die Herstellung des gegenwärtig beftehenden Bollfates bezw. der gegenseitig bestehenden Bollfreiheit zu beantragen."

Die Großberzoglich oldenburgische Regierung gab durch ihren Bevollmächtigten, Staatsrat Selfmann folgende Erflärung ab: "Die Großherzoglich oldenburgische Regierung hatte es für richtiger gehalten, wenn die in Beidelberg beschlossene Finanzvorlage von den übrigen Tarispositionen getrennt geblieben wäre; sie sieht jedoch bei der gegenwärtigen Sachtage von einem darauf bezüglichen Antrage ab. Huch wäre ihr die Verweisung des Gesekentwurfs, betreffend den Zolltarif, an die betreffenden Bundegratgausichuffe zur Prüfung und Berichterstattung erwünscht und auch der Wichtigkeit des Gegenstandes wohl entsprechend gewesen. Nachdem diese Verweisung aber abgelehnt ist, muß fie es um jo mehr bedauern, daß ihr zur Prüfung des Zolltarifentwurfs, welcher ihr erst am 30. März zuging, um ihre Bevollmächtigten bis zum 2. d. M. zu instruiren, und welcher jo tief einschneidende Beränderungen des bestehenden Zustandes enthält, nur eine jo furze Frist gegönnt war. ihr daher ein näheres Eingeben und eine Stellungnahme in Bezug auf fämt= liche Tarispositionen um so weniger möglich gewesen, als dem mitgeteilten Gesehentwurfe irgend welche Motive nicht beigefügt waren und sie in Ermanglung genügender Mitteilungen die für viele Tariffate maßgebend gewesenen Gründe sich flar zu machen außer ftande war. Indem die Großbergogliche Regierung mit den bei den "Beidelberger Konferenzen" im vorigen Commer verabredeten Zollerhöhungen und dem Zoll für Petroleum einverstanden ift, vermag sie im übrigen zu einer Verzollung der bisher zollfreien notwendigen und allgemeinen Lebensbedürfniffe bezw. zu einer Erhöhung der beftehenden Bölle für solche Artifel, insbesondere auch zu der Erhöhung des Zolles auf Reis, ihre Zustimmung nicht zu geben, und kann sie ebensowenig diesenigen neuen Zölle und Zollerhöhungen als geraten ansehen, welche zum Schuße der Landwirtschaft von der Kommission vorgeschlagen sind. Da nun die Großsherzogliche Regierung bei der Kürze der ihr gegönnten Zeit nicht in der Lage ist, dem Tarisentwurf der Kommission einen durchgearbeiteten Entwurf entsgegenzustellen, so bleibt ihr daher nichts übrig, als im allgemeinen an dem jeßigen Taris sessenzusten."

Fürst Bismard, welcher während der ganzen Tauer der Situng den Borsit führte, trat sebhaft für die Anfrechterhaltung der Tarissähe, wie sie in der Kommission festgestellt worden, ein. Es lagen von vielen Seiten Berbessenkanträge vor, so von Sachsen, Braunschweig, Medlenburg, Württemsberg, Baden, Reuß jüngerer Linie, Bremen und Lübeck. Ter wichtigste dieser Anträge, welchen Württemberg dahin gestellt hatte, einen gleichmäßigen Getreidesoll mit 60 Pfennigen sestzustellen, wurde abgelehnt. Auch die meisten übrigen Anträge fanden nicht die Zustimmung der Majorität. Inzwischen wurden einzelne Anträge, welche Zollerleichterungen betrasen, und schließlich der ganze Taris angenommen. Tagegen stimmten nur die Hanselsten und Cldenburg. Neber die Abänderungen, welche der Entwurf im einzelnen ersuhr, gibt § 199 der Protofolle des Bundesrats 1) näheren Aufschluß. Tie wichtigste Ergänzung war der von dem Staatsminister Hosmann beantragte Zusas, der sogenannte Kampszollparagraph.

Es bestand im Bundesrat Einverständnis darüber, "daß der Gesegentwurf möglichst bald dem Reichstage vorzulegen sei und die Aufstellung der Motive dem Präsidenten des Neichstanzler-Aunts mit dem Anheimstellen überlassen bleibe, hierbei diesenigen Arbeitsfräste heranzuziehen, deren Mitwirtung im Interessesschlenunger und sachgemäßer Behandlung zwecknäßig scheine".

Eine eigentümliche Fronie des Schickfals lag in dem Umstande, daß der Reichstag sich in derselben Viertelstunde vertagt hatte — und zwar auf sast vier Wochen —, in welcher im Bundesrate die wichtigste Vorlage der Session zum Abschluß gebracht war. Der Aufwand von Arbeitskraft, mit welchem die Tarifrevision zuerst in der Kommission, sodann im Bundesrate gesördert worden war, war vorläusig vergeblich gewesen. Der Reichstag war auseinandergegangen, ohne auch nur einen Blick auf jene Vorlage geworfen zu haben, von welcher er wußte, daß sie spätestens am folgenden Tage eingebracht werden würde! 2)

<sup>1)</sup> In der S. 24 Note 2 cit. Quelle.

<sup>2)</sup> Die Abfassung der Motive zum Zolltaris beschäftigte die Bundesratsausschüsse sür Zoll- und Steuerwesen und für Handel und Verkehr am 10. April 1879. Publikation des Zolltariseigeiges und des Zolltaris in der von dem Bundesrat beschlössenen Fassung "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 123 v. 5. 4. 79, Nr. 140 u. 142 v. 18. u. 19. 4. 79 (Motive). Eine Kritik des Tariss von freihändlerischem Standpunkt sindet sich in der "Nat.-Ztg." Nr. 158 v. 3. 4. 79, 160 v. 4. 4. 79, 161 v. 5. 4. 79, 163 v. 6. 4. 79.

Bolliperre. Im Sinblid auf die hohe Wahricheinlichkeit, daß der Ent= wurf des neuen Zolltarife in feinen wesentlichen Teilen die Zustimmung des Reichstaas finden werde, sah sich Bismard veranlagt, am 7. Mai 1879 1) im Auftrage Seiner Majestät des Kaisers dem Bundesrat einen weiteren Gesetsporidiag zu machen, um die Möglichkeit zu sichern, den neuen Zoll für einzelne Gegenstände durch beschleunigtes Verfahren im Bundegrat und im Reichstag ichon vor der Feststellung und dem Intrafttreten des Tarifs vorläufig zu erheben. Der Borjchlag wurde von den Ausschüssen für Zoll-, Steuer- und Justizwesen mit einer unerheblichen Modififation im § 3 angenommen. Es wurde ferner beschloffen, in den Motiven, welche dem Gesetz für den Reichstag beigegeben werden jollten, ausdrücklich hervorzuheben, daß durch die Vorlage auf eine Nachbestenerung des Tabats nicht verzichtet werden solle. Eine Unwendung des Bejekes verlange für den betreffenden Fall eine besondere Gesekgebung.2) Rach der "National=Zeitung" soll Bapern im Ausschuß das Sperrgesek als dauerndes Wesetz beanstandet und die Genehmigung nur für die Beratung des jegigen Tariff zu erteilen beantraat haben, damit jedoch in der Minderheit geblieben sein.

In der Bunderratzsitzung vom 15. Mai 1879 lag ein Antrag Hamburgs vor, welcher vom Bevollmächtigen für Lübeck unterstützt wurde, der nach § 4 des Entwurfs folgenden neuen Paragraphen aufnehmen wollte: "Der Bundesrat ist befugt, falls das betreffende, dem Reichstag im Entwurf zur Beschlußfassung vorgelegte Gesek (§ 1) in Kraft tritt, die Erstattung respettive Wiederabschreibung von Zollbeträgen, welche auf Grund der Anordnung des Meichstanzlers von bis dahin gesetlich zollfreien Gegenständen oder über den bis dahin gesetlichen Zoll hinaus entrichtet oder zu Lasten des Zollschuldners angeschrieben sind, zu bewilligen, wenn der überzengende Nachweis geführt wird, daß die Bestellung der eingeführten Waren durch die Empfänger schon vor dem 8. Mai d. J. in gutem Glauben stattgefunden hatte." Diefer Antrag wurde abgelehnt. denselben stimmte Lübeck, Hamburg und Bremen. Auf Antrag des Bevoltmächtigten für Lübeck wurde tonstatirt, daß die Ablehnung des Antrags von der Unsicht ausgegangen ist, daß das in betreff der Gewährung von Zollbeschlüssen bisher angewandte Verfahren auch bezüglich folder Zölle Unwendung finden werde, welche auf Grund des in Rede stehenden Gesetzes vorläufig in Sebung gesett werden. Dem Gesetzentwurf wurde gegen die Stimme von Lübeck die Zustimmung erteitt. 3)

<sup>1)</sup> In Nobls Bismard-Regesten nicht erwähnt. Druckj. Nr. 85 in ber S. 24 Note 2 cit. Cuelle.

<sup>2)</sup> Ausschnfantrag Druckj. Nr. 89 in der a. a. D. cit. Quelle.

<sup>3) § 294</sup> ber Prot. in der a. a. D. cit. Duelle. Wortlaut des Entwurfs in der "Nat.:Igtg." Nr. 215 v. 10. 5. 79 und "Nordd. Allg. Igtg." Nr. 188 v. 17. 5. 79. Gine Kritit desjelben vom freihändlerijchen Standpunkt j. "Nat.:Igtg." Nr. 220 v. 13. 5. 79 u. Nr. 227 v. 17. 5. 79 (Motive).

Bei Genehmigung des Sperrgesets in der vom Neichktag beliebten Fassung erfannte übrigens der Bundekrat (30. Mai 1879) ausdrücklich an, daß die Bestimmungen in Nr. 2 und in der Anlage A. dek Schlußprotofolle zum Zollvereinsvertrage vom 8. Juli 1867 über die Zollbegünstigung von Roheisen u. s. w., welchek zur Veredelung mit der Bestimmung der Wiederauksuhr oder zum Schissbau eingeht, auf den jetzt provisorisch zur Hebung gelangenden Roheisenzoll Anwendung sinden.

Um 6. Juli 1879, Sonntag nachmittags 3 Uhr, fand im Reichstanzler-Umt in Unwesenheit Bismards eine dreiftundige vertrauliche Besprechung der Bundegratemitglieder behufe Stellungnahme der verbündeten Regierungen gu den Beichlüffen der Tariffommission statt.2) Da es sich, wie bereitz oben S. 2 bemerkt, im vorliegenden Sall nicht um eine eigentliche Sitzung des Bundesrats handelte, jo unterblieb auch das übliche, für die Zeitungen bestimmte offisiose Referat über die bei diejer Gelegenheit gefagten Beichluffe. Bei einer Beriammlung pon 30-40 Mitaliedern gibt es aber erfahrungsgemäß tein Umtsgeheimnis, und jo siderte denn über den Berlauf der Beratung doch etwas in Die Preffe. Der "National-Zeitung" wurde darüber Folgendes gemeldet: Es liegt die Absidt vor, womöglich eine Abfürzung der Berhandlungen dadurch ju erlangen, daß dem Reichstage fein Zweifel über die Beichtuffe der Regierung bleibe, und jo find denn wohl heute an den betreffenden Stellen der Tarifberatung die wichtigen Erklärungen der Regierung zu erwarten. Im großen und gangen ift auf Zustimmung der Regierung zu den Kommissionsbeschlüssen ju rechnen. Bezüglich der letteren über die Getreidedurchfuhr besteht eine abweichende Auffaffung der Regierung, und es wird, wenn auch mit fraglichem Erfolg, die Bemühung nicht aufgegeben werden, die Kommissions= beichlüsse in dieser Richtung umzustoßen. Bon anderer Seite wird uns mitgeteilt, daß die gestrigen Beichlüffe des Bundesrats fich weientlich auf den § 1 und die § 6 und 7 des Zarifgesetze beziehen. Bezüglich des Intrafttretens der neuen Zollfäge (§ 1) verlangt der Bundegrat, daß diefes für Gifen, Bopfen, Instrumente und die Finangartifel sofort, für Getreide und Bolg mit dem 1. Oftober d. 3., für die übrigen Artifel mit dem 1. Januar 1880 statt= finde. — In § 6 Rr. 1 joll es nach dem Bundesratsbeschlusse Trausitlager für Getreide "tonnen bewilligt werden", statt "werden bewilligt" heißen. \$ 7, dem Frandensteinichen Amendement, ist folgender Zusatz beschlossen:

Diese Bestimmung tritt mit dem 1. April 1880 in Kraft.

Insoweit der Ertrag der Zölle und der Tabatsteuer für die Zeit vom 1. Oftober 1879 bis 31. März 1880 die Summe von 52651815 Mark über-

<sup>1) § 315</sup> der Prot. in der a. a. D. cit. Quelle.

<sup>2)</sup> Eine andere Borbeiprechung über Beichlüsse der Zolltaristommission des Reichstags war bereits am 3. Juli 1879 ersolgt; cf. § 492 der Prot in der a. a. C. cit. Quelle.

fteigt, kommt der Ueberschuß an den Matrikularbeiträgen der einzelnen Bundes= ftaaten nach dem Maßstabe ihrer Bevölkerung in Abzug.

Ju der Bundegratssitzung vom 10. Juli 1879 wurde der offizielle Beichtuß über die Stellung gefaßt, welche die Reichsregierung bei der dritten Beratung des Jolltarifs im Reichstag einzunehmen gedachte. Das Ergebnis diefer Beidilukfaisung findet man in der Ertlärung, welche der Prafident des Reichs= tanzler=Umts Hofmann am folgenden Tage im Reichstag abgegeben hat. Bis= mare foll in der gedachten Sikung über das, was weiter zu geschehen habe, wenn seine Biele nicht nur in der Richtung auf eine Erleichterung der Einzelstaaten bezüglich der Matrifulgrumlagen, sondern auch eine Entlastung der Bevölkerung in Bezug auf die direkten Steuern erreicht werden follten, Erklärungen abacaeben haben, welche das lebhafteste Interesse der Bundesratsmitglieder erweckten. Albaesehen von dem obigen Gegenstand wurde in der Plenarsitzung vom 10. Juli noch über eine Reihe wichtiger Buntte Beschluß gefaßt, die mit der Ausführung des Bollgesetses in Zusammenhang ftanden. Giner derselben betraf die Wein= Nachdem nämlich in dem Entwurfe des neuen Zolltarifs Bein teilungslager. in Flaschen einem höheren Eingangegoll als Wein in Fässern unterstellt, Die porläufige Erhebung der betreffenden Zollfätze aber bereits angeordnet mar, bedurfte die Frage, wie gegenüber dieser Bollverschiedenheit bei der Aufnahme von Wein in Weinteilungslager sowie bei der Entnahme von Wein aus solchen ju verfahren fei, einer Regelung, über welche ber betreffende Bundegratsausichnik Ebenso wurde hinsichtlich der Privattransitlager für Bericht zu erstatten batte. Rach dem Regulativ für Privatlager waren die Petroleum Beichluß gefaßt. obersten Landesfinanzbehörden befugt, solche in demselben nicht besonders aufgeführte Gegenstände, welche mit 3 bis 6 Mark einschließlich für 100 Kilo= gramm belegt find, zur Lagerung in Transitlagern ohne amtlichen Mitverschluß Nachdem der vom Reichstag für Betroleum beschloffene Boll von 6 Mark inzwischen bereits in Hebung gesetzt war, Petroleum aber schon seiner leichten Entzündlichkeit halber in feine öffentliche Niederlage würde aufgenommen werden dürfen, schien es dringend wünschenswert, daß die genannten obersten Landesfinanzbehörden schleunigst dahin Anordnung treffen, daß auf etwaige Unträge der Beteiligten Privattransitlager für Petroleum ohne amtlichen Mit= verschluß ungesäumt bewilligt werden. Demgemäß wurde denn auch beschlossen. Bas nun die Ausführung des neuen Bolltarifs betrifft, jo wurde beschloffen, den Reichstanzler zu ersuchen, einen Entwurf des amtlichen Warenverzeichnisses durch eine von ihm niederzusekende Kommission aufstellen, denjelben einer Bor= prüfung im Reichstanzler-Umt zu unterwerfen und demnächst von dem Bundesrat genehmigen zu lassen. Dann die Frage, welche Berwaltungsvorschriften und Regulative sonft zur Ausführung des neuen Zolltarifs zu erlaffen und in welchen Beziehungen etwa die bestehenden Regulative abzuändern seien, ebenfalls einer Prüfung unterziehen und ebentuell entsprechende Borlagen an den Bundesrat gelangen zu lassen. Dabei wurde der Wunsch ausgesprochen, daß der Entwurf des amtlichen Warenverzeichnisses dem Bundesrat rechtzeitig genug zugehe, um die Einzelregierungen in den Stand zu sehen, ihrerseits den Entwurf einer der Wichtigkeit desselben entsprechenden sorgfältigen Prüfung unterwersen zu können. Ferner sollte es jeder Regierung überlassen bleiben, etwaige Wünsche und Vorschläge bezüglich des aufzustellenden Warenverzeichnisses dem Reichskanzler zur etwaigen Berücksichtigung mitzuteilen.

In der Sitzung des Bundesrats vom 13. Juli 1879 wurde das Gesetz, betreffend den Zolltarif des deutschen Zollgebiets und den Ertrag der Zölle und der Tabaksteuer, angenommen. Dagegen stimmten nur Oldenburg und die Hanseitädte. Gesetz vom 15. Juli 1879 (Reichs-Gesetzl. S. 207).

Tabaken quête und Tabaksteuer. Wegen Aussiührung derselben richtete der Reichskanzler im Sommer 1878 das nachstehende Schreiben an den Bundesrat:

"Nachdem das Geset, betreffend die Tabakenquête, in der vom Reichstag beschlossen Fassung zu stande gekommen ist, wird der Erlaß der Ausführungsbestimmungen zu demselben in Erwägung zu ziehen sein. Der Inhalt der ursprünglichen Borlage hat nach den Beschlüssen des Reichstags durchgreisende Beränderungen ersahren. Einerseits ist der Umfang der Erhebungen insoweit erweitert, als diese sich auch auf den Tabakban zu erstrecken haben, andererseitssind den in Betracht kommenden Gewerbetreibenden besondere gesetzliche Berspslichtungen zu wahrheitsgemäßen Angaben über die statistisch zu erhebenden Berhältnisse nicht auferlegt worden. Wenn außerdem in dem Gesetz au Stelle statistischer Erhebungen, auf welche sich der Inhalt der Vorlage des Bundesratsbezog, allgemeine Erhebungen angeordnet sind und die Juziehung von Sachberständigen hierbei ausdrücklich vorgeschrieben ist, so liegt hierin sachlich keine Abweichung von den ursprünglichen Intentionen des Bundesrats.

Bestimmend für die Richtung und die Ausdehnung der Enquête muß zunächst das dabei erstrebte Ziel sein. Die Erhebungen sollen eine befriedigende Lösung der Tabaksteuerfrage anbahnen, die Aufgabe der Enquête wird also dahin zu stellen sein, über Umfang, territoriale Verteilung, innere Gliederung und wirtschaftliche Bedeutung der bei der Beschaffung, der Verarbeitung und dem Vertriebe des Tabaks beteiligten Erwerbsthätigkeit ein vollständiges Vild zu liesern und auf dieser Grundlage sestzustellen, welchen Einfluß eine höhere Steuerbelastung des Tabakverbrauchs im allgemeinen und jede der verschiedenen in Frage kommenden Steuersormen im besonderen auf jeden dieser Erwerbszweige äußern, und welche Rückwirkungen hierans auf die gesamte wirtschaftliche Thätigkeit der Nation entstehen würden; endlich in welchem Verhältnis zu diesen Rückwirkungen der sinanzielle Ertrag stehen würde.

Was die verschiedenen hierbei in Betracht tommenden Steuerformen angeht, so dürste es sich um so weniger empsehlen, den Kreis derselben von vornherein zu begrenzen, als die Möglichteit nicht ausgeschlossen ist, daß die Erhebungen fernere Gesichtspuntte für neue, bisher nicht erwogene Steuerreformen bieten.

Stellen das den Anfauf, die Fabrifation und den Vertrieb des Tabats der Privatthätigteit entziehende Monopol einerseits und das den inländischen Tabathan verbietende, dagegen die hohen Eingangsgölle, die gewerbliche und Sandetsthätigkeit jonit freigebende englische Snitem andererseits die sequentest durchgeführten Formen der Tabatbesteuerung dar, so fommen außer ihnen noch andere Steuerformen in Betracht, welche einzeln oder vereinigt gu befriedigenden finguziellen Ergebnissen führen können. Bon den den Gingangs= zoll und die Besteuerung des heimischen Erzeugnisses tombinirenden Formen fann, neben der in den Steuersätzen noch möglichen Fortentwicklung des dem jüngsten Gesekentwurf zu Grunde siegenden Spftems, auch der den eristenzfähigen inländischen Zabakban mehr schonende, an die Anträge des sächsischen Kom= missars der Kommission von 1873 sich anlehnende Gedanke in Betracht kom= men, eine hohe Eingangssteuer in Berbindung mit fester Abgrenzung (Kon= tingentirung) des inländischen Tabatbaues und Erhebung der Steuer vom inländischen Brodutt mittelft Berauftionirung des zum Minimalwerte vom Reich zu übernehmenden Erzeugnisses einzuführen, wobei der Gewinn einer angemessenen Differenz durch den hohen Eingangszoll und durch die Möglichkeit einer Ent= laftung des inländischen Marttes durch teilweisen Verfauf des inländischen Produftes zur Ausfuhr gewährleistet würde. Endlich werden die Steuerreformen zu berücksichtigen sein, welche für in- und ausländischen Robtabak die Steuererhebung an den llebertritt der Blätter in die Fabritation oder an den Anstritt derselben ans der Fabrit (Fabritatsteuer, Tabatstempel) oder an den Klein= vertrieb (Lizenzgebühr) fnüpfen.

Die Erhebungen werden hiernach zum Beispiel beim Tabakbau sich nicht darauf zu beschränten haben, die Ernteergebnisse, die von Pflanzern erzielten Preise des fermentirten oder unfermentirten Tabaks und andere mit größerer oder geringerer Genauigteit statistisch greisbare Jahlen sestzustellen, sie werden vielmehr auch zu richten sein auf die Bedeutung des Tabakbaues in dem Rahmen des landwirtschaftlichen Betriebes, auf den Geldgewinn, welchen der Tabakbau im Bergleich zu Erträgen anderer Feldkulturen abwirft, und auf andere Fragen, welche den Jusammenhang des Tabakbaues mit sonstigen Gebieten wirtschaftslicher Thätigkeit zum Gegenstand haben.

Die Ausführung der Enquête wird einer aus geeigneten Beamten und Sachverständigen gebildeten Kommission zu übertragen sein. — Die nächste und zugleich eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben der Kommission wird die Aufstellung des Programms für die Enquête bilden. Hierbei möchten nach= stehende Gesichtspunkte zu beachten sein.

Der Gang der Enquête muß naturgemäß der sein, daß zunächst durch statistische Erhebungen die thatsächlichen Verhältnisse klar gestellt werden, daß demnächst das gesammelte thatsächliche Material gesichtet und verarbeitet und endlich auf der so gewonnenen Grundlage durch Vernehmung Sachverständiger und andere zweckdienliche Mittel die Beantwortung der durch die Enquête zu tösenden Fragen versucht wird.

Die Schwierigkeiten der statistischen Erhebungen sind dadurch, daß den beteiligten Privaten eine gesetliche Berpflichtung zu mahrheitägemäßen Angaben nicht obliegt, wesentlich gesteigert. Wenn gleichwohl in Aussicht genommen werden fann, den Beteiligten über die festzustellenden Punfte Fragen vorzulegen, io läßt sich ein auch nur einigermaßen vollständiges und zuverlässiges Material nicht wohl gewinnen, wenn nicht ichon in jedem Erhebungsbezirte durch jach= tundige, den örtlichen Berhältniffen nahestehende Berjonen eine jorgjame Prüfung und beziehungsweise Vervollständigung der von den Gewerbetreibenden unmittelbar gemachten Angaben erfolgt. Außerdem werden viele und wichtige der por= zunehmenden örtlichen Erhebungen ihrer Natur nach überhaupt nicht im Wege der Befragung aller beteiligten Gewerbetreibenden, sondern durch Bernehmung Sachverständiger, Aufstellung von leberschlagsberechnungen u. j. w. zu beichaffen fein. Die Mitglieder der Hauptkommiffion werden, wenn der Wert der Enquête nicht durch übermäßige Verzögerung des Abschluffes beeinträchtigt werden foll, zu diesen örtlichen Erhebungen in der Regel nicht herangezogen werden können. Es wird fich vielmehr empfehlen, die Bornahme der statistischen und sonstigen Vorerhebungen örtlichen Kommissionen zu übertragen, deren Begirte nach Maggabe der territorialen Verteilung des Jabatbaues, der Jabatfabrifation und des Tabakhandels abzugrenzen fein werden. In diefer Hinsicht gewähren die amtlichen statistischen Veröffentlichungen und die bei dem Königtich statistischen Umte beruhenden Vorerhebungen für die gewerbestatistische Aufnahme vom Jahre 1875 wertvolle Unhaltspunfte; Dieselben werden für die Sauptkommission die Grundlage bilden fonnen, um die Zahl der einzusegenden Bezirkafommiffionen und deren Abgrenzung festzuseben. Daß derartige Kommissionen in der Regel nur für folche Landesteile, in benen wenigstens eins der in Rede stehenden Bewerbe in beträchtlichem Umfange betrieben wird, einzuseten sind, bedarf nur der Erwähnung.

Mit der Leitung der diesen Kommissionen aufzutragenden Geschäfte wird in der Regel ein geeigneter Landesbeamter zu betrauen sein, welchem einige Sachverständige beigeordnet würden. Die Auswahl dieser Personen möchte im Einvernehmen mit den betreffenden Landesregierungen und Handelstammern von der Haupttommission zu treffen sein. Die Kommissionen hätten innerhalb ihres Bezirks nach der von der Haupttommission erteilten Instruktion die staatlichen Erhebungen zu leiten und die an sie unmittelbar gestellten Fragen zu beantworten.

Nach Abschluß der örtlichen Erhebungen würden die Bezirkktommiffionen

die von den Gewerbetreibenden ausgefüllten Fragebogen und die Resultate der ihnen unmittelbar aufgetragenen Ermittelungen bis zu dem vorzuschreibenden Zeitpunkte mit den erforderlichen Erläuterungen einzusenden haben, wobei Wert darauf zu legen sein wird, daß aus den Erläuterungen genan erhellt, auf welchem Wege die Bezirkstommission zu jedem einzelnen angegebenen Resultate gelangt ift. Die Zusendung möchte zweckmäßig an das Königliche statistische Umt zu richten sein. Seiner Ginrichtung nach erscheint dieses Umt borgugs= weise geeignet, das durch die Vorerhebungen gesammelte Material zu sichten. nach den verschiedenen durch den Zweck der Enguête gegebenen Gesichtspunkten zu ordnen und für die Hauptkommission zusammenzustellen. Die Haupt= tommiffion wird durch diese Vorarbeiten in den Stand gesett fein, die ihr unmittelbar obliegenden Erhebungen vorzunehmen. Besondere Borschriften für das hierbei einzuhaltende Verfahren laffen fich nicht wohl aufstellen, vielmehr wird die Rommission den geeigneten Weg zur Erreichung des vorgesteckten Bieles felbst zu finden haben. Die Bernehmung von Sachverständigen vor der Kommission über die einzelnen flarzustellenden Fragen, die Entsendung einzelner Kommissionsmitglieder behufs Vornahme etwa noch nötiger örtlicher Erhebungen und die Beschaffung von Informationen seitens der Landesbehörden, Extrahirung von Untachten von Sandelskammern oder einzelnen Versonen dürften als die vornehmlichsten Mittel hervorgehoben werden können.

lleber das Ergebnis der durch das Gesetz vorgeschriebenen Erhebungen wird die Kommission dem Bundesrat unter Borlage sämtlicher attenmäßigen Grundlagen Bericht zu erstatten haben. Daß in demselben den Ansichten der Kommission über die voraussichtlichen Wirkungen der einzelnen in Betracht gezogenen Steuersnsteme sowohl auf die einzelnen Zweige der Tabakindustrie als auch auf die Gesamtheit der wirtschaftlichen Berhältnisse Ausdruck zu geben sei, ist schon durch die der Kommission gestellte Ausgabe bedingt."

Um 20. August 1878 legte demnächst der Stellvertreter des Reichskanzlers Graf zu Stolberg das Programm für die Enquête über den Tabak, die Tabaksfabrikation und den Tabakhandel dem Bundesrat vor. 1)

In der Sigung des Bundesrats vom 9. Juni 1879 wurde der Bericht der Jabak-Enquêtekommission (Drucks. Nr. 144) den Ausschüsssen für Zolls und Steuerwesen, Handel und Verkehr und für Rechnungswesen überwiesen. Nach Inhalt des Berichts hatte die Kommission einstimmig (mit allen 11 Stimmen) den Jabakverkauf in Deutschland für einen geeigneten Gegenstand hoher Besteuerung und mit einer Mehrheit von 9 gegen 2 Stimmen eine Steuer im

<sup>1)</sup> Ju Kobls Bismard-Negesten unerwähnt. Druck, Nr. 105 in der S. 24 Note 2 erwähnten Cuelle. Abgedruckt sindet sich das Programm in der "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 198 v. 22. 8. 78 (2. Blatt). Bemerkungen sider die gedachte Enquête sinden sich ebendaselbst Nr. 191 v. 14. 8. 78 u. Nr. 197 v. 21. 8. 78 sowie in der "Nat.-Ztg." Nr 380 v. 14. 8. 78.

Ertrage von 80 bis 85 Millionen Mark für durchführbar erachtet. Einstweilen aber hatte die Kommission (mit allen gegen eine Stimme) nur eine Steuer von 50 bis 70 Millionen für zwechmäßig gehalten. In Bezug auf die Form der Besteuerung erklärten sich sämtliche Mitglieder für die Besteuerung nach dem Gewicht des Rohtabaks. Kein anderes Spstem erhielt eine Mehrheit der Stimmen.

Bur Begründung des Monopols erging fich am ausführlichsten ber Bertreter für Burttemberg, Ober-Steuerrat v. Mojer. Nach ihm besitht das Monopol in seinem "finanziellen Ertrage" eine "Ausdehnungsfähigkeit", wie fie feiner anderen indiretten Steuer gutommt. "Die Monopolverwaltung fann die Berkaufspreise ihrer Fabritate erhöhen und ermäßigen, ohne dag fie nötig hätte, das Snitem der Mittel, durch welche fie ihre Zwede ausführt, wesentlich ju ändern." Das Monopol ist ferner die einzige Berbrauchafteuerform, welche den Konfumenten unmittelbar trifft. Es fallen die Steuerzuschläge weg, welche bei mittelbarer Besteuerung aus Zinsen und Risiko beffen entstehen, ber bie Steuer zunächst vorlegt. Dem Monopol allein ift es möglich, den Qualitäts= steuerfuß durchzuführen, den Wohlhabenden icharfer gur Steuer heranguziehen als den Armen, ohne daß freilich die Summe der von den ersteren bezogenen Steuer je den Betrag der auf die ungeheure armere Mehrzahl des Bolfes ent= fallenden erreichen fönnte. Auch bietet das Monopol gegen Materialverfälschung mehr Sicherheit als irgend ein anderes Spftem. Den Einwänden, daß der Tabakban durch das Monopol geschädigt werde, begegnete der Reserent mit dem Hinweis auf die steigende Ausdehnung des Baues in Ungarn und die zunehmende Gute der Qualität im Eljag. Die läftigen Kontrollen wurden bei feinem hohen Steuersnftem ju bermeiden fein. Das Monopol nimmt ferner den Gewinn der Händler und Fabrikanten an sich und führt ihn in die Kaffen des Staates ab. Die Lichtseiten des Monopols waren von Mojer vollständig und richtig hervorgehoben.

Noch niemals war, wie die "Kölnische Zeitung" hervorhob, den Bundesratsausschüssen ein umfangreicheres Material zur Bearbeitung unterbreitet worden
als jenes, welches die Tabat-Enquêtesommission geliesert hatte. Die Anlagen zu
dem Bericht, die Aussagen der vernommenen Zeugen, das Material an Tabellen,
Gutachten zc. füllte mehrere Foliobände und eine stattliche Reihe umfangreicher Duartheste. Die Ausschüsse beschlossen daher eine Berteilung des Materials
an drei Reserenten und ernannten dazu den Königlich württembergischen OberSteuerrat v. Moser, den Großherzoglich badischen Ministerialrat Lepique und
den Großherzoglich mecklenburgischen Ober-Zolldirektor Oldenburg. Bei der
Wahl ihrer Reserenten hatten die Ausschüsse die hier wesentlich in Betracht
kommenden verschiedenen Interessen berücksichtigt. Ober-Steuerrat v. Moser war
schon aus der Enquêtekommission als Bertreter der Monopolidee bekannt, während
der badische Bevollmächtigte, Ministerialrat Lepique, das Interesse des Tabakbaues und der Fabrifation, der mecklenburgische Bevollmächtigte, Ober-Zolldirektor Oldenburg, vorzugsweise das Interesse des Tabakhandels vertrat.

Bei der Beratung der Materie durch die Ausschüffe für Zoll= und Steuer= wesen, für Handel und Verkehr und für Rechnungswesen wurde von den preußischen Bevollmächtigten das Anerbieten gemacht, nachdem sich die Majorität der Ausschüffe für eine Tabatbesteuerung nach Gewicht erklärt hatte, einen in diesem Sinne bearbeiteten Entwurf vorzulegen. Diesem Versprechen kannen die preußischen Bevollmächtigten nach, indem sie einen in zwei Abschnitten zerfallenden Entwurf, der im ersten Abschnitt die Vesteuerung, im zweiten die Rachbesteuerung regelte, den genannten Ausschüffen überreichten. Es erschien aber dieser Entwurf nicht als Antrag der preußischen Regierung im Bundesrat.

Um 27. März 1879 hatten die Bundesratsausschüsse für Zoll= und Steuer= wesen, Handel und Verkehr und für Rechnungswesen ihren Vericht für den Tabaksteuergesehrnwurf dem Bundesrat unterbreitet. Es wurde darin der Eingangszoll beautragt per 100 Kilogramm von

- 1. Zabatblätter, unbearbeitet und Stengel . . 120 Mark
- 2. Nabrifate

Laut § 2 sollte der innerhalb des Jollgebiets von einem näher zu bestimmenden Tage an erzeugte Tabak einer Steuer von 80 Mark für 100 Kilosgramm nach Maßgabe des Gewichts des Tabaks in fermentirtem oder getrochnetem fabrikationsreifem Justande unterliegen. Eine Nachversteuerung der zur Zeit des Eintritts der Birksamkeit des Gesehes im freien Verkehr besindlichen Vorräte von Blättern, Stengeln, Halbs und Ganzsabrikaten von Tabak wurde in Höhe von 74 Mark per 100 Kilogramm vorgeschlagen.

Im Plenum des Bundesrats (5. April 1879) erfuhr die Kommissionssvorlage mehrfache Verschärfungen. Es waren von vielen Seiten Anträge ansgemeldet, an deren Hand die Debatte eine große Ausdehnung annahm. Namentlich hatte Bapern versucht, den Entwurf an vielen Stellen zu amendiren; dieselben Anträge sanden jedoch nicht die Majorität, und schließlich wurden überall die Ausschuffanträge und ebenso die Licenzsteuer angenommen. Die Flächensteuer wurde von 18 auf 12 Pfennig herabgesetzt. Die übrigen Veränderungen, welche beliebt wurden, waren nicht von besonderer Erheblichkeit.

Der Einführungstermin wurde vom Bundesrat noch offen gelassen und an der Nachsteuer nichts geändert.

lleber die Stimmenabgabe der einzelnen Bundesregierungen ist zu berichten, daß gegen das ganze Tabakstenergesetz nur allein Medlenburg-Strelitz gestimmt hat. Für den Antrag Bayerns, die inländische Steuer auf 35 Mark zu nor-

<sup>1)</sup> Druch. Nr. 63 Seff. von 1878/79 in der S. 24 Note 2 cit. Quelle.

miren, stimmten nur Bahern, Baden und Medlenburg-Strelig. ) Gegen die Nachsteuer stimmten Medlenburg-Strelig, Oldenburg und Bremen. Gesetz, be-treffend die Besteuerung des Tabats. Vom 16. Juli 1879. (Reichs-Gesetzl.)

Die Bierstener. Das betreffende Steuerprojett murde im Bundesrat durch nachstehendes an ben denselben gerichtetes Schreiben?) eingeleitet:

Berlin, 26. März 1879.

"Im Auftrage Seiner Majestät des Kaisers beehrt sich der Unterzeichnete die beiliegenden Entwürse 1. eines Gesetzes, betreffend die Erhöhung der Braussteuer, nebst Begründung, 2. eines Gesetzes wegen Erhebung der Brausteuer, nebst Begründung, dem Bundesrat zur Beschlußnahme ganz ergebenst vorzulegen.

Der Reichstangler.

p. Bismard."

Bismarc beabsichtigte mit seiner Vorlage?) eine Verdoppelung der bis dahin geltenden Säße und Anschluß an das bayerische System. Da über dieses Geset im Bundesrat keine großen Meinungsverschiedenheiten bestanden, so wurde es daselbst bereits in der Sizung vom 10. April ganz nach dem Ausschußsantrage angenommen. ) Der bayerische, württembergische und badische Vevollsmächtigte enthielten sich bezüglich des Gesetzes, betressend die Erhöhung der Vraussteuer, im Hinblid auf § 35 Abs. 2 der Reichsversassung der Abstimmung, und beteiligten sich auch bezüglich des Gesetzes über Erhebung der Vrausteuer an der Abstimmung, und zwar im zustimmenden Sinne, nur hinsichtlich der Spezialsfrage, ob dasselbe auf Elsaß-Lothringen zu erstrecken sei.

Im Reichstag blieb das Gefetz unerledigt.

Auf mündlichen Bericht des Ausschusses für Zoll- und Steuerwesen über eine Petition wegen Abanderung der gesetzlichen Bestimmungen über die subssidiarische Haftbarkeit der Brennereibesitzer für Branntweinsteuerstrasen beschloß der Bundesrat am 28. November 1878, daß eine solche Gesetzsänderung nicht in Aussicht zu nehmen sei.

Handels vertrag mit Desterreich-Ungarn. Den am 16. Dezember 1878 zu Berlin unterzeichneten Handelsvertrag zwischen Dentschland und Cester-

<sup>1)</sup> Ueber die sonstigen Beschlüsse des Bundesrats vgl. § 203 der Prot. in der E. 24 Note 2 cit. Quelle. Wortlant des Entwurses nach den Beschlüssen des Bundesrats s. "Nordd-Alla. Ita." Nr. 140 v. 18. 4. 79.

<sup>2)</sup> In Robl's Bismard-Regesten nicht erwähnt.

<sup>3)</sup> Inhalt und Ziel der Vorlagen j. "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 112 v. 30. 3. 79.

<sup>4) § 220</sup> ber Prot. in ber a. a. D. cit. Tuelle. Inhaltsaugabe ber Beichlüffe bes Bundesrats j. "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 136 v. 16. 4. 79 u. "Nat.-Ztg." Nr. 172 v. 12. 4. 79.

reich-Ungarn legte Bismark nebst einer erläuternden Denkschrift mit Schreiben d. d. Friedrichsruh, 17. Dezember 1878, 1) dem Bundesrat zur Beschlußnahme vor.

Bei Beratung des Vertrags im Bundesrat (23. Dezember 1878) erklärte der baherische Bevollmächtigte: "Der vorliegende Vertrag enthalte auch Bestimmungen, welche das verfassungsmäßig bestehende Reservatrecht Baherns in Gisenbahnsachen berühren, mit Rücksicht hierauf sehe sich die baherische Regierung zu der Erklärung veranlaßt, daß sie, nachdem materielle Erinnerungen ihrersseits nicht obwalten, auch diesem Teile des Vertrages ihre Zustimmung erteilt haben wolle."

Man sieht hieraus, wie ängstlich die baherische Regierung darüber wacht, daß ihrem Reservatrechte ja durch keinen Vorgang präjndizirt werde.

Als der wesentlichste Unterschied von dem bisherigen Vertrage war hervorsuheben, daß dem neuen Vertrage keine, die beiderseitige Zollgesetzgebung bindenden Vertragstarise beigesügt waren, jedem der beiden vortragenden Teile vielmehr die volle Freiheit der autonomen Regelung seines Zolltariss gewahrt blieb. Beide Teile hatten sich jedoch für die Vauer des neuen Vertrages wechselseitig alle Rechte der meistbegünstigten Nation zugesichert. Das Zolltartell war einstweilen aufrecht erhalten.

Handelsvertrag vom 16. Dezember 1878 (Reichs-Gesethl. S. 365).

Statistit des answärtigen Warenverkehrs. Am 6. Mai 1879 legte Bismard im Auftrage Seiner Majestät des Kaijers dem Bundesrat den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Statistit des auswärtigen Warenverkehrs des deutschen Zollgebiets, nebst Begründung zur Beschlußnahme vor, 2) wobei diejenigen Gesichtspunkte in Berücksichtigung gezogen waren, welche in der vorigen Reichstagssession bei Beratung des analogen Gesetzentwurfs aufgestellt worden waren.

Mit dieser Vorlage beschäftigte sich die Zolltariffommission in der letten Sitzung, zu der sich dieselbe überhaupt versammelte.

Der Antrag der Ausschüffe des Bundesrats für Zoll- und Steuerwesen,

<sup>1)</sup> In Kohls Bismarck-Regesten nicht erwähnt. Druck. Nr. 139 Seff. 1878/79 in ber S. 24 Note 2 erwähnten Quelle. Bezüglich bes beutsch-österreichischen Handelsvertrages schrieb die Wiener "Montags-Revue" unter bem 21. Juli 1878:

<sup>&</sup>quot;Wie wir hören, hat Graf Andrassy gelegentlich des Berliner Kongresses Veranlassung genommen, mit dem Fürsten Bismard rückbaltlose Auseinandersetzungen in Bezug auf die sortwährende Berzögerung der österreichisch beutschen Handelsvertragsverbandlungen zu pslegen, und es ist, nachdem man sich über den Standpunkt der Parteien klar geworden, kein weiteres hindernis vorhanden, daß die beiderseitigen Delegirten bald zur Wiedersausnahme und Vollendung ihrer Mission zusammentreten."

<sup>2)</sup> In Rohls Vismarck-Regesten übersehen. Drucks. Nr. 83 in der a. a. D. cit. Quelle.

für Handel und Verkehr und für Eisenbahn=, Post= und Telegraphenwesen ging dahin, der Bundesrat wolle dem Entwurf in der aus der Anlage hervorgehenden Fassung seine Genehmigung erteilen. Aus der Anlage erhellte, daß die Aussischüsse zwar eine Anzahl Abänderungen im Wortlaut des Gesehes vorgenommen hatten, daß diese aber teils nur redaktioneller Natur waren, teils lediglich administrative Borschriften betrasen, während die Grundsähe der Borlage keine Nenderung ersahren hatten. Die Abänderungen betrasen die § 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11. 1) In dieser Fassung ging der Entwurf aus der Beratung im Plenum des Bundesrats (23. Mai 1879) hervor. 2)

Gesetz, betreffend die Statistif des Warenverkehrs des deutschen Zollgebiets mit dem Auslande. Bom 20. Juli 1879 (Reichs-Gesethl. S. 261).

Regelung ber Freihafenstellung von Bremen. Am 2. Mai 1879 richtete Bismarc an den Bundesrat ein längeres Schreiben, betreffend die Regulirung der Zollverhältnisse im Gebiete der freien Stadt Bremen, sowie die Sicherung der gemeinschaftlichen Zollgrenze in den vom Zollgebiete ausgeschlossenen bremischen Gebietsteilen.

Der Ausschuß für Zoll- und Steuerwesen beantragte, 4) im wesentlichen Bismarcks Borschlage entsprechend, der Bundesrat wolle beschließen:

- 1. Der bremische Stadtwerder und der bisher noch zum Freihasengebiete gehörige Teil der Anßendeichsländereien von Habenhausen werden am 1. Juli 1879 dem Zollgebiet angeschlossen. Der Bollzug des Anschlusses, die Nachsversteuerung einbegriffen, wird einer Kommission von zwei Mitgliedern übertragen, deren eines der Senat der freien Stadt Bremen, das andere der Königlich preußische ProvinzialsSteuerdirestor zu Hannover ernennt. Die Nachversteuerung der in dem angeschlossenen Gebietsteile vorhandenen Bestände ausländischer Waren geschieht nach Maßgabe der beim Anschluß von Legesack ergangenen bremischen Berordnung vom 4. November 1875 vorbehaltlich der Anderungen des Nachssteuertarifs, welche durch etwaige Abweichungen des am Anschlußtage geltenden Bereinszolltarifs von dem früheren bedingt werden sollten.
- 2. Die in der Anlage zum Protokolle vom 4. Oktober 1878 enthaltenen Bestimmungen zur Regelung der Freihafenstellung Bremens mit einigen näher präzisirten Modifikationen zu genehmigen.
  - 3. Dem Entwurfe eines Gesebes, betreffend die Sicherung der gemein-

<sup>1)</sup> Ausschuffantrag vom 16. Mai 1879. Drucks. Nr. 93 in der S. 24 Rote 2 cit. Duelle.

<sup>2) § 308</sup> der Prot. in der a. a. C. citirten Quelle. Untrag des Borfitzenden des Bundesrats in der Sitzung vom 21. Juni 1879 auf Stellungnahme zu einem Amendement des Reichstags § 359 u. 385 der Prot.

<sup>3)</sup> Abgedruckt in der Bundesrats-Druckj. Nr. 82 Sesj. 1878/79 in der a. a. D. citirten Quelle. Vergl. auch die "Vossische Ztg." Nr. 130 v. 9. 5. 79.

<sup>4)</sup> Druch. Nr. 106 a. a. D.

schaftlichen Zollgrenze in den vom Zollgebiet ausgeschlossenen bremischen Gebietsteilen die Zustimmung mit der Maßgabe zu erteilen, daß statt 1. Januar 1879 zu sehen ist 1. Juli 1879.

Der Bundesrat trat in der Sitzung vom 17. Juni 1879 den Ausschußanträgen bei. 1) Gesetz, betreffend die Sicherung der gemeinschaftlichen Zollgrenze in den vom Zollgebiet ausgeschlossenen Gebietsteilen, vom 28. Juni 1879 (Reichs-Gesehl. S. 159).

Untrag Medlenburgs, betreffend die Beranlagung der Gewerbesteuer für Rübenguderfabriten.2) In Medlenburg=Schwerin wurde unterm 18. Juni 1874 ein revidirtes Kontributionsedift erlassen, welches eine Reihe von diretten Steuern umfaßte. Rücksichtlich der Beranlagung der Gewerbesteuer war im § 20 bestimmt, daß, soweit nicht für Banten und Bor= ichukpereine, Brauer, Brenner, Schiffer, Bachter von Lotterien, Sollandereien, Schäfereien, Torfmooren und die Froner besondere Borschriften erteilt find, die Gewerbesteuer nach Maßgabe bes bem Steuerpflichtigen aus bem Gewerbebetriebe aufliegenden Gesamteinkommens zu gewissen Steuersätzen auf Grund freier Gin= ichatung veranlagt wird. Im § 29 fanden sich dann 22 Steuersätze, die sich nach dem zu ermittelnden gewerblichen Einkommen abstuften. Rücksichtlich ber Brauer und Brenner war im § 31 bestimmt, daß die Gewerbesteuer nach der im Normaljahre (unter welchem dasjenige Rechnungsjahr vom 1. Juli bis 30. Juni zu verstehen, welches dem vom 1. Juli bis 30. Juni laufenden Steuerjahre, für welches die Beranlagung geschieht, unmittelbar vorhergeht) zur Unidreibung gekommenen Braufteuer und Branntweinsteuer in der Urt bemeffen wird, daß Bierbrauer von jeder vollen Mark der Braufteuer drei Pfennig, Brannt= weinbrenner von jeder vollen Mark einen Pfennig bezahlen.

Die Großherzoglich medlenburg-schwerinsche Regierung beabsichtigte nun, die Gewerbesteuer der Rübenzudersabriken in ähnlicher Weise an die Rübenzudersteuer anzulehnen, wie die Gewerbesteuer der Brauer und Brenner nach der Brausteuer und Branntweinsteuer abgemessen war. Sie wendete sich desschalb an den Reichskanzler. Dieser veranlaßte mittelst Schreibens vom 7. Juli 1878³) eine Beratung des Zolls und Steuerausschusses, und letzterer sprach sich in dem Schreiben vom 30. September 1878 dahin aus, daß der beabsichtigte Modus der Steuerveranlagung nicht für unzulässig zu halten sei. Da der Reichskanzler mit dieser Ansicht nicht einverstanden war (Schreiben an die Großsherzoglich medlenburgsschwerinsche Regierung vom 8. März 1879⁴), so stellte

<sup>1) § 352</sup> der Prot. in der a. a. D. erwähnten Duelle.

<sup>2)</sup> Bergl. zum Folgenden die Bundesrats-Druckj. Nr. 65, 88 n. § 322 der Prot. in der a. a. O. erwähnten Quelle.

<sup>3)</sup> In Roble Bismard-Regesten nicht erwähnt.

<sup>4)</sup> In Roble Bismard-Regesten gleichfalls unerwähnt.

die medsenburg-schwerinsche Regierung am 31. März 1879 den in Nr. 65 der Bundesrats-Drucksache<sup>1</sup>) enthaltenen Antrag, so daß nunmehr der Bundesrat über die Zulässigseit oder Unzulässigseit der beabsichtigten Beranlagung der Rübenzuckersabriken zur Gewerbesteuer zu entscheiden hatte.

Die Ausschüsse waren zunächst darüber einig, daß die Gewerbesteuer eine direkte Steuer und zur Finanzhoheit der Staaten gehörig sei. Die Frage war indes, ob in dem beabsichtigten Steuermodus ein Zuschlag zu der indirekten Neichssteuer oder lediglich ein versassungsmäßig zulässiger Modus der Versanlagung der direkten Landessteuer zu erblicken sei. Ueber diese Frage waren die Ansichten in den Ausschüssen geteilt.

Für die Abstimmung wurde schließlich die Frage gestellt: "Ob der von der Großherzoglich mecklenburg-schwerinschen Regierung beabsichtigte Modus der Beranlagung der Gewerbesteuer der Rübenzuckersabriken für zulässig zu halten sei?" und die Majorität entschied sich für die Bejahung dieser Frage.

In diesem Sinne entschied auch der Bundesrat in der Sitzung vom 30. Mai 1879 mit 30 gegen 28 Stimmen. Ich erwähne den Fall insbesondere um deswillen, weil sich in der Minorität neben Baden, Hessen-Beimar, Sachsen-Coburg-Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Sondershausen und Waldeck auch Preußen befand.

Berwendbarkeit des Scheiblerichen Berfahrens für steuer= liche Zwede. Der Bundegrat hatte bereits im Dezember 1874 beichloffen, die Unstellung vom Raffinationsversuchen im großen zur Geststellung einesteils des Verhältniffes, in welchem der durch das Scheibleriche Verfahren gefundene theoretische Gehalt an Kristallzucker zu dem in einem rationellen Raffinations= prozesse zu erzielenden Ausbringen (Rendement) an solchem steht — anderen= teils die Richtigkeit der nach § 3 des Gesetzes vom 26. Juni 1869 bei der Albjertigung des mit dem Unipruch auf Steuervergütung ausgehenden Buders in Unwendung kommenden Polarifation zu genehmigen und den Reichkangler ju ersuchen, megen beren Ausführung unter möglichster Kostenersparnis das weitere zu veranlaffen. Mit der oberen Leitung dieser Versuche, welche in einer zu diesem Behufe errichteten besonderen Anstalt zu Charlottenburg vorgenommen wurden, war der Professor Dr. Wichelhaus betraut worden. Versuchsarbeiten zu Unfang des Jahres 1878 abgeschlossen worden waren, legte der Reichafangler (in Bertretung hofmann) dem Bundearat unterm 22. Ceptember 18782) die gewonnenen Materialien vor und beantragte gleichzeitig eine Beichlugnahme des Bundesrats 1. über die Frage der Berwendbarkeit des

<sup>1)</sup> In der S. 24 Note 2 citirten Quelle.

<sup>2)</sup> Tructj. Nr. 109 in der a. a. D. erwähnten Quelle; in Kohls Bismard-Regeiten unerwähnt.

Scheiblerschen Verfahrens für steuerliche Zwecke, und eventuell 2. über die weiter zu ergreifenden Magnahmen. 1)

Strafrechtliche Behandlung der Defranden bezüglich der Hebergangsabgaben im Großherzogtum Beffen. Mittelft Schrei= bens vom 23. April 18782) war von dem Reichskanzler dem Ausschusse für Boll= und Stenerwesen ein Bericht des Reichsbevollmächtigten in Darmstadt vom 10. April desselben Jahres vorgelegt worden, in welchem darauf aufmertfam gemacht wurde, daß es in Beffen an Strafbestimmungen gegen bie Sinterziehung der Uebergangsabgabe vom Bier fehle, und daß der Erlaß jolder Bestimmungen von Reichs wegen angezeigt fei. Die Großherzoglich heffische Regierung teilte diese Ansicht. Die injolge Beschlusses des Bundesrats vom 30. Dezember 1878 durch Hinzuziehung des Juftigansschusses verftärtten Musichnisse stellten, da sich bei der Abstimmung über die Frage, ob dem Antrage Beffens auf Regulirung der Cache von Reichs wegen beizutreten fei, paria vota ergeben hatten,3), die Entscheidung der Frage dem Plenum des Bundesrats anheim. Man hat nicht gehört, daß sich der lettere gegen eine reichsrechtliche Regelung der Frage ausgesprochen habe; thatjächlich ist eine solche aber nicht in die Wege geleitet worden.

<sup>1)</sup> Ausschußantrag, betreffend die Zollbehandlung der Schachteln zu schwedischen Zündhölzern, Druckj. Nr. 110. Seff. 1877/78, desgl. die Bollbehandlung von Packpapier, Druckj. Mr. 111, Antrag Badens, betreffend die Tarifirung von Feigenkaffee, Druckf. Mr. 118, Ausichukantrag, betreffend die Tarifirung von eifernen Schranben in Verbindung mit Muttern von Meffing 2c., Drudf. Ar. 122, Antrag Preugens und Olbenburgs, das füblich beziehungsweise füdoftlich von Rrumbeck und Deffau gelegene Gebiet unter gemeinschaftliche Bollverwaltung zu nehmen, Ar. 132 der Druck, Ausschußantrag, betreffend Ausfuhrabsertigung von Buder in Würselsorm, Dructi. Rr. 8 Seff. 1878/79, desgl. betreffend die Ungulaffigfeit nachträglicher Abänderung des bei Berzollungen festgestellten Rettogewichts, Drucks. Nr. 30, desgl. betreffend die Kontrolle der Bandler mit denaturirtem Biebfalg, Ar. 47 der Druckf. Bericht der behufs Prüfung der Frage der Steuerfreiheit des zu gewerblichen Zwecken verwendeten Spiritus niedergesetten Enquêtefommiffion, Rr. 140 der Drudf. Ausschußantrag gleichen Betreffs, Druch. Nr. 116, Bundesratsverhandlungen, betreffend die Weinteilungslager, "Nat.-Rtg." Nr. 341 v. 20. 7. 79, betr. die zollamtliche Behandlung fremdberrlicher Kriegsschiffe in deutschen Safen "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 261 v. 3. 11. 78. Untrag Samburgs, betreffend die Bewilligung eines fortlaufenden Contos an Inhaber von Erportmufterlagern, "Nat.-3tg." Nr. 130 v. 27. 2. 79, Bundesratsbeschluß, betreffend die Tarifirung von Patentwagenachsen, "Nordd. Alla. 3tg." Nr. 13 v. 16. 1. 79, Borlage eines Protofolls, betreffend den Abschluß eines Freundschafts-, Handels-, Schiffahrts- und Ronfularvertrags zwischen Deutschland und Hawaii, überreicht von dem Staatssefretar v. Bülow in Vertretung des Kanzlers, Nr. 34 v. 9. 2. 79, Bundesratsbeschluß, betreffend die Denaturirung von Salz mit Wermutpulver, Nr. 66 v. 4. 3. 79.

<sup>2)</sup> In Roble Bismard-Regesten nicht erwähnt.

<sup>3)</sup> Ausschußbericht Drucks, Nr. 90 in der S. 24 Note 2 citirten Quelle.

## 6. Sifenbahnwefen.

Regelung des Tariswesens. Am 7. Februar 1879 beantragte Bismard bei dem Bundesrat die Ausarbeitung eines Gesetzes zur Regelung des Gütertariswesens auf den deutschen Eisenbahnen beschließen und zu diesem Behuse zunächst einen Ausschuß berusen zu wollen, welcher aus einem Vertreter des Präsidiums und aus einer vom Bundesrat näher zu bestimmenden Zahl von Vertretern derzenigen Bundesstaaten, welche eine eigene Staatsbahnverwaltung besitzen, zu bestehen hätte. Der Antrag!) sautete im Wortlaut, soweit ich denzielben sessen seinen konnte, wie folgt:

<sup>1)</sup> Eine furze Analyse desselben befindet sich in der "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 38 v. 14. 2, 79. Vorausgegangen war das folgende Schreiben Bismarcks an das Mitalied des Bundesrats. bagerischen Minister v. Pfretichner in München, d. d. 2. Januar 1879: "Ich beabsichtige am Reiche die Frage anzuregen, ob nicht das Tarifwejen der Gifenbahnen unabbängig von dem intendirten Reichs-Gisenbahngeset der reichsgesetlichen Regelung durch ein Tarifgeset bedarf. Wenn es in Breußen unmöglich ist, ohne Allerhöchste Ermächtigung eine Aenderung in geringem Wegegeld oder Brudenzollerhebungen herbeizusühren, jo fteht damit die Rechtlofigfeit, in welcher die Bevölferung sich gegenüber den febr viel wichtigeren Gijenhahntarifen befindet, in einem auffälligen Widerspruch. Wenn strenge darauf gehalten wird. daß die Post ihre Tarife nur auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen regeln kann. wenn es für ein unabweisliches öffentliches Bedürfnis erfannt wurde, daß der letzte Rest von Privatposteinrichtungen in Gestalt der Tarisichen Privilegien durch Erpropriation beseitigt werde, so ist es schwer erklarlich, wie der sehr viel größere und wichtigere Interessentreis im Bergleich mit der Post, welcher von den Gifenbahntarifen abhängig ist, der Ausbeutung im Privatintereffe durch lokale Behörden ohne gejetliche Kontrolle für die Dauer überlaffen werden konnte. Dabei hat der Lostverkehr feine Konkurrens und Kontrolle burch jede Privatspedition, mahrend die Gisenbahnen in bestimmten Bezirken den Verkehr monopolistisch beherrschen, jede Konkurrenz vermöge des staatlichen Privilegiums, auf dem fie beruhen, unmöglich ist und da, wo zwei und mehrere Gisenbahnen fonfurriren fönnten. eine Berständigung zwischen ihnen in der Regel gefunden wird. Der Umstand, daß jo große öffentliche Intereffen, wie das Eisenbahntransportwesen, Privatgesellschaften und einzelnen Berwaltungen ohne gesetzliche Kontrolle zur Ausbentung für Privatinteressen überlaffen find, findet in der Beschichte des wirtschaftlichen Lebens der modernen Staaten jeine Analogie wohl nur in den früheren Generalpächtern finanzieller Abgaben. Wenn nach denielben Modalitäten, wie die Eijenbahnen ein Berkehrsregal angüben, man die Erhebung der Rlaffen- und Gintommenstener einer Proving oder die Erhebung der Grengzölle auf bestimmten Abschnitten unserer Grenze Privataftiengesellschaften zur Ausbeutung iberlaffen wurde, fo waren dieselben doch immer durch die Schranken gesetzlich feststehender Abaabensätze gebunden, während heute bei uns für die Eisenbahntarise die Bürgschaft gesetlicher Regelung unserem Berkehrsleben sehlt. Diesen Erwägungen gegenüber glaube ich nicht umbin zu können, im Wege der Reichsgesetzgebung eine vorbereitende Brüfung der Frage zu veranlassen, ob und auf welchem Wege es thunlich sein wird, in Anknüpfung an die Bestimmung der Reichsversassung eine gesetliche, und soweit es möglich ist, einheitliche Regelung des deutschen Tariswesens berbeizusühren. Wenn es gelingt, dies Ziel zu erreichen, so werden dann auch die Ausnahmetarise nur auf Grund der Gesetgebung eingeführt oder beibehalten werden fonnen 2c. v. Bismard."

"Das in Deutschland bisher bestehende System der Frachtberechnung für die Eisenbahngüter wurde durch die Berliner Konserenz deutscher Eisenbahnsverwaltungen im Februar 1877 im Wege der Vereinbarung zwischen den Staatsund Privatbahnverwaltungen seitgestellt, nachdem der Bundesrat durch den Beschluß vom 14. Tezember 1876 sein Einverständnis mit den allgemeinen Erundzügen des Systems erklärt hatte. In einigen Puntten nicht prinzipieller Natur ist das aus den Beratungen der Konserenz hervorgegangene Reformstarisschen inzwischen, gleichfalls im Wege der freien Bereinbarung, einzelnen Beränderungen unterzogen worden. 1)

Diese Beschlüsse der Generalkonferenz beziehen sich, wie das Tarisschema ergibt, nur auf die Alassisitation der Güter, dagegen nicht auf die innerhalb der einzelnen Klassen anzuwendenden Frachtsätze. Letztere sind als Maximaltarissätze in Form von Sätzen sür Gewichts und Entsernungseinheiten sowie sestere Expeditionszebühren von den Landesregierungen sestzuschen. Bei der Frachtberechnung ist den Bahnen ein Hinausgehen über die Maximalsätze nicht gestattet; dagegen steht ihnen innerhalb der Grenzen des Maximaltariss die freie Bewegung nach unten sowohl hinsichtlich der Strecken-Kilometersätze als auch der Expeditionszebühr frei. Für einzelne Artifel können serner in Abweichung von der Klassissistung des Tarisschemas Ausnahmetarise zugelassen werden, deren Feststemg sowohl hinsichtlich der Frachtzegenstände als der Verkehrsrelationen, sür welche die Ausnahmetarissung eintritt, gleichfalls den Landesaussichtsbehörden überlassen worden ist.

Die gewonnene schematische Klassissistation, auf welche sich das Ergebnis der Tarifresorm beschränkt, stellt sich, wie der Gang der sehr gründlichen Verhandstungen, sowohl innerhalb der Enquêtekommission als auch der Konserenzen der Eisenbahnverwaltungen, überzeugend darthut, als das Maximum des auf dem bisherigen Wege Erreichbaren dar.

Schon im Schoße der Enquêtekommission vom Jahre 1874 kam einstimmig zum Ausdruck, daß

in Nebereinstimmung mit den Jutentionen des Artifel 45 der Reichse verfassung die möglichst baldige Einführung einer einheitlichen Tarifeinrichtung auf allen Bahnen Deutschlands als ein unabweisliches Bedürfnis anzusehen sei.

Die Erfahrungen, welche mit dem aus den Beratungen der Eisenbahnverwaltungen hervorgegangenen Klassistitationsschema bis jetzt gemacht worden sind, haben aber zur Genüge erwiesen, daß dessen Einführung nur einen geringen Fortschritt auf der Bahn der Bestrebungen zur Resormirung des deutschen Eisenbahntariswesens bezeichnet, und daß dieses Schema, selbst vom Standpuntte der Einheitlichkeit aus, von nur zweiselhaftem Werte ist. Abgesehen davon,

<sup>1)</sup> Die zurzeit festgestellte Fassung war in einer Anlage dem Autrag beigefügt.

daß die getroffenen Vereinbarungen keineswegs durchweg ins Leben geführt sind, ist auch auf denjenigen Verkehrsgebieten, bezüglich deren die Einführung des Resormtarifschemas als beendet anzusehen ist, die Zufriedenheit der Interessenten mit dem kaum eingeführten Zustande weit hinter dem erwarteten Maße zurückgeblieben.

Die Regulirung der Frachtpreise der Eisenbahnen als öffentlicher Verkehrs=
weg, bei deren Benutzung die gleiche Behandlung aller nicht beeinträchtigt oder
künstlich beschränkt werden darf, ist für die wirtschaftlichen Interessen der Nation
von weittragender Bedeutung. Die Reichsregierung wird sich der Aussübung
der ihr verfassungsmäßig obliegenden Pflichten, einen den Anforderungen der
nationalen Wirtschaft entsprechenden Zustand auf diesem Gebiete herbeizuführen,
nicht länger entziehen dürfen, nachdem sich erwiesen hat, daß die bisher eingeschlagenen Wege nicht zum Ziele führen, und nachdem auf anderen Gebieten
von minder umfassender Bedeutung die dem Reiche versassungsmäßig zugewiesene
Regelung bereits zu Ende geführt ist.

Die Eisenbahnen sind vom Staate monopolisirte, öffentliche Verkehrswege und können nur von einem Unternehmer befahren werden. Durch die ihnen konzessionsmäßig verliehenen Rechte der Expropriation, der Ausübung polizeis licher Funktionen, der Aufnahme öffentlicher Anleihen u. s. w. hat der Staat den Eisenbahnen einen Teil der staatlichen Hoheitsrechte eingeräumt. Die Versleihung dieser Hoheitsrechte ist nicht im Interesse des Bahneigentümers, sondern in demjenigen des Gemeinwohls erfolgt; hieraus folgt aber, daß die Ausübung des Bahnbetriebs nicht der Willkür der Bahnverwaltungen überlassen werden darf, sondern daß derselbe nach den Bedürfnissen des Gemeinwohls und des öfsentlichen Verkehrs geregelt werden muß.

Nach dieser Richtung hin kongruirt die Lage der Eisenbahnen genau mit der staatsrechtlichen Stellung und den ausschließlichen Interessen des Gemeinwohls dienenden Aufgaben der übrigen öffentlichen Verkehrsanstalten.

Den desfallsigen Erwägungen würde es auch entsprechen, wenn bei der Bemessung der Transportpreise nicht vorherrschend die Rücksichten der Rentabilität maßgebend wären. Für den Staat darf nicht bloß die Rücksichtnahme auf die Höche der Berzinsung des Anlagekapitals bei der Bemessung der Eisenbahntarise ausschlaggebend sein, sondern er hat außerdem auch die aus der wirtschaftlich richtigen Ausübung des von ihm gewährten oder geübten Privilegiums hervorgehende Befruchtung des allgemeinen Berkehrs und die Junahme des Wohlstands der Bevölkerung sowie die damit im Jusammenhang stehende Erhöhung der staatlichen Lebenskraft der Nation in Rücksicht zu nehmen.

Es gereicht jedenfalls zum Nachteil der Gesamtinteressen, wenn die Privateisenbahnen diese Gesichtspunkte außer Acht lassen müssen, und es ergibt sich hieraus eine Verstärkung der Gründe, welche gegen das System der Privateisenbahnen überhaupt sprechen. Wenn es hiernach keinem Zweifel unterliegen kann, daß die Festsetzung der Tariffähe nur der Staatsgewalt zugewiesen werden darf, welche allein im stande ist, die Interessen des Allgemeinwohls auf diesem Gebiet mit erforderlichem Nachdruck zu wahren, so ist auch die Richtung, nach welcher hin eine Regelung des Tariswesens in Deutschland gegenwärtig vorzunehmen sein wird, durch die heutige Lage der deutschen Sisenbahnverhältnisse vorgezeichnet.

Ob bei der Bemessung des Frachtpreises der Rutzeffekt für den Empfänger oder Absender, die Stufe der Produktion — ob Rohprodukt, Halb= oder Ganz=fabrikat —, die größere oder geringere Leichtigkeit der Bersendung, ferner eine vorwiegende Rücksichtnahme auf Spezialbedürfnisse gewisser Zweige der In=dustrie, des Handels oder der Landwirtschaft u. s. w. in Rechnung zu ziehen sind, oder ob in erster Linie auf den Handelswert des Gutes, auf den Raum oder das Gewicht beziehungsweise auf das Berhältnis beider Rücksicht zu nehmen sei: dies sind Fragen, über welche in eine mehr oder weniger theoretische Beshandlung einzutreten jest nicht am Platze ist.

Die Thatsachen liegen jedenfalls vor, daß durch besondere, hierauf berechnete Tarife einzelnen Geschäftszweigen birett ein höherer Aufschwung gegeben, eine lotale Produttion unmittelbar gefördert, felbst eine neue Industrie bewußt ins Leben gerufen worden ist, gleichwie dadurch unbestreitbar die Preise bestimmter Waren in bestimmten Lotalitäten herabgedrückt werden können. Es fann den einzelnen Bahnverwaltungen das Recht aber nicht zustehen, gegenüber den hundertfach verwickelten Faktoren und Bedingungen der Broduktion und Konjumtion einer Boltsgemeinschaft des 19. Jahrhunderts eine nach allen Seiten regelnde und beherrichende Thätigkeit gewissermaßen gleich einer eingreifenden Vorsehung sich vindiziren zu wollen. Es darf nicht von ihnen abhängen, an iraend einem Punkte des Baterlandes durch künstliche Bildungen, wie die Ausnahmetarije, Industrien großzuziehen und gleichzeitig an anderen Orten die von der Ratur gegebenen Erwerbegweige zu bedrücken oder felbst zu unterdrücken. Much die aufgeklärtesten Mitglieder der einzelnen Gisenbahndirektionen, so große Berdienste sie sich um das vaterländische Transportwesen erworben haben, tönnen immöglich mit Sicherheit übersehen, welche Wirkungen auf ben gesamt= wirtschaftlichen Zustand ihre für die Rähe vielleicht wohlberechneten Magregeln zur Folge haben werden. Die durch den Transport bewirkte Steigerung des Rutwertes wird nur dann dem Gangen zu gut kommen, wenn sie, mit Bermeidung fünstlicher Verschiebungen des natürlichen Gleichgewichts, fich auf fester und allen erkennbarer Grundlage bewegt. Uebrigens haben bereits mehrere Eisenbahnverwaltungen, darunter fehr bedeutende, sich von der Vorstellung losgesagt, als seien sie berufen, durch gebietende Macht in die gegebenen Bedingungen der Produktion und Konsumtion einzugreifen, die natürlichen Berhältniffe umzugestalten und Handel und Industrie zu beherrschen, statt diesen 311 dienen.

Unter diesen Gesichtspunkten ist davon auszugehen, daß der Tarif, ohne gewaltsame Verschiebungen der bestehenden Voraussetzungen der Produktion und Konsumtion herbeizuführen, den Anforderungen entsprechen muß:

- a) daß er in seiner Struftur flar ist und jedermann in den Stand fest, die Fracht für eine Sendung leicht zu berechnen;
- b) daß er die Gleichberechtigung der Reichsangehörigen in allen Wirtschafts= gebieten sichert;
- c) daß er die Benachteiligungen beseitigt, welche bei dem gegenwärtigen Spstem auf dem Berkehr des kleinen Gewerbebetriebs lasten;
- d) daß er bei seiner Anwendung die Entstehung schädlicher, die Kosten des Eisenbahntransports durch unwirtschaftlichen Betriebsauswand erhöhender Bildungen nicht begünstigt, sowie die Integrität der Beamten nicht gefährdet.

Diesen Anforderungen wird durch das bestehende Tarifinstem nicht entsprochen.

Bis zum 15. Juni 1878, bis zu welchem Zeitpunkt sich die dem Bundesrat zugegangenen Mitteilungen über den Umfang der Einführung des Reformstarifspstems bei den deutschen Bahnen erstrecken, war die Reform — um diesen gangbaren Ausdruck beizubehalten — der Lokaltarise nahezu abgeschlossen, während von den auf den deutschen Bahnen zu jener Zeit in Krast gewesenen Verbandss und direkten Tarisen im Verkehr unter sich und mit dem Ausland erst etwa 18 Prozent, und von den Verbandss und direkten Tarisen der deutschen Bahnen unter sich etwa 30 Prozent auf der Grundlage des Resormspstems erstellt waren.

Demgemäß bestanden damals noch:

A. Auf Grundlage des Reforminftems:

61 Lokaltarife mit . . . . . . 283 Ausnahmetarifen,

154 Berbande= und dirette Tarife mit 474

B. Auf früherer Grundlage:

2 Lokaltarife und

366 Verbands= und direfte Tarife mit 613

bezw. Spezialtarifen für einzelne Artikel

zus. 583 Tarife mit . . . . . . . . . . . 1370 Ausnahmetarifen.

Nach einer vorliegenden Uebersicht aus dem Februar 1878 waren beispielsweise bei Versendungen im Bereiche der elsaß-lothringischen Bahnen außer dem Lokaltarise

159 Verbands= und direfte Tarife, ohne Einrechnung der zahlreichen Ausnahmetarife

zu berücksichtigen.

Ein Fabrikant in Cöln, welcher Verkehrsbeziehungen nach allen Richtungen Deutschlands unterhält, hat gegenwärtig, wenn er sich selbst über die geltenden Frachtsäße unterrichten will, nicht weniger als 36 Tarise nötig. Für seine Beziehungen mit dem Ausland braucht er außerdem eine entsprechende Anzahl von Tarisen, und troßdem wird er wegen der häusig erscheinenden Nachträge doch nicht immer in der Lage sein, die Frachtsäße mit Zuverlässigkeit voraus berechnen zu können.

Diese Zahlen sprechen für sich und bedürfen eines weiteren Kommentars nicht.

Bezüglich der durch die Einführung des Reformtarifipstems erstrebten Einheit ist zunächst zu berücksichtigen, daß die Annahme der vereinbarten schematischen Klassissisten von der freien Entschließung der Bahnen abhängig ist, und daß ihnen ebenso freisteht, Abänderungen und Ergänzungen nach ihrem Ermessen vorzunehmen. Bon dieser Besugnis haben, wie eine Durchsicht der Tarisheste ergibt, auch diesenigen Bahnen, welche das Resormtarisschema ihren Tarisen zu Ernnde gesegt haben, reichlichen Gebrauch gemacht.

Durch die im weitesten Umfang zugelassenen Ausnahmen bezüglich einzelner Produktionsartikel sowie durch die sortwährend eingetretenen Deklassissirungen innerhalb der drei Spezialtarise werden serner, wie die stattliche Zahl der Ausenahmetarise von 1370 sowie die bis jest in nicht weniger als 28 Punkten getrossenen Lenderungen in der Nomenklatur der Güter der Spezialtarise zeigen, die Borteile der gemeinsamen Klassissistation empfindlich geschmälert. Ausnahmetarise pstegen auf Autrag einzelner Kausseute oder Industrieller oder eines immerhin mehr oder minder begrenzten Kreises von Interessenten zugelassen zu werden, denen sie einen augenblicklichen Borteil verschaffen, während die Konsturrenten desselben Industriezweiges, welche von der eintretenden Ausnahmetarissirung beziehungsweise der vorzunehmenden Deklassistirung erst später erfahren, dadurch nicht selten auf das empfindlichste geschädigt werden.

Von einem Einheitstarise kann bisher um so weniger die Rede sein, als die Testsehung der Maximalsätze jederzeit von den Aufsichtsbehörden geändert werden kann, und als den Bahnen innerhalb der Grenzen der Maximalkarise die freie Bewegung nach unten gelassen worden ist. Während in Preußen vor der Einführung des Resormtarissystems bei vielen Bahnen jede Tarisveränderung, auch das Hinnutergehen unter ein bestimmtes Tarisminimum, an die Genehmigung der Aufsichtsbehörde gebunden war, hat man sich sogar jetzt dieses Rechts begeben, indem den Eisenbahnen, wenigstens sür die Dauer der Beisbehaltung des Resormtarissystems, die unbeschränkte Normirung des Tariss nach unten hin gestattet worden ist.

Endlich ist in Betracht zu ziehen, daß durch den Bundesratsbeschluß vom 14. Dezember 1876 nur erklärt worden ist, daß von seiten des Reichs gegen die Einführung des Systems im allgemeinen nichts einzuwenden sei, mit der Maßgabe, daß die Genehmigung der Maximalsätze und die Einführung von Ausnahmetarisen den Landesaufsichtsbehörden vorbehalten werde. Bei dieser nur negativ ausgedrückten Erklärung steht es den Landesaufsichtsbehörden offen, den bezüglich des Normaltarisschemas getroffenen Beschlüssen der Eisenbahn-verwaltungen die Genehmigung zu versagen, wodurch die beabsichtigte Einheit beeinträchtigt werden würde.

Es fehlt eine reichsgesetzliche Bürgschaft dafür, daß das einheitlich Gedachte auch einheitlich ins Leben treten und weitergebildet werde.

Bezüglich der Ausnahmetarife find jest schon Differenzen vorhanden. Auch die bezüglich der Maximalfage in den einzelnen Staatsgebieten immerhin bestehenden Ungleichmäßigkeiten sind nicht lediglich auf Albweichungen in den zu beurteilenden Berhältnissen, sondern auch auf Verschiedenheiten in den Anschauungen der urteilenden Instanzen zurückzuführen.

Durch die verschiedenartige Behandlung wichtiger Produktionkartikel seitenk der einzelnen Bahnverwaltung wird ein Interessenkamps der Produktion versichiedener Wirtschaftkgebiete hervorgerusen, welcher das Gefühl der wirtschaftlichen Jusammengehörigkeit der Reichkangehörigen zu schädigen geeignet ist.

Wenn schon die Verschiedenheit der Ansichten unter den Aufsichtsbehörden den Keim einer Gefährdung der gleichen Behandlung aller Transportinteressenten bei Benutzung der deutschen Sisenbahnen in sich trägt, so wird eine solche ungleiche Behandlung thatsächlich hervorgerusen durch die auch innerhalb der zweisellosen Grenzen der Maximaltarise noch immer weit genug gehende Freiheit der Bahnen, welche ihnen gestattet, vermöge verschiedenartiger Bemessung der Frachtpreise einzelne Artikel und Industrien willtürlich zu begünstigen oder zu belasten und dadurch nach eigenem Gutdünken Verkehrspolitik zu treiben, sowie durch den mit dem freien Tarisrecht im ursächlichen Jusammenhang stehenden Konkurrenzkamps der Eisenbahnen unter einander.

Bei diesen Bedingungen der Entwicklung sehlt es an Fällen nicht, in welchen in Verkehrsgebieten, wo die natürlichen Boraussehungen zu bestimmten Industrie= und Handelszweigen sehlten, durch Tarise, welche an die Selbstkosten streisten, beziehungsweise solche kaum erreichten, industrielle und Handelszetablissements künstlich — das heißt mit Opfern — hervorgerusen sind, während die Bahnen zur Ausgleichung sich durch hohe Tarisirung der natürlichen Produkte und Exportartikel des betressenden Gebietz schadlos gehalten haben. So hatte in einem bestimmten Fall eine westdeutsche Bahn die Fabrikation von künstlichen Steinen und Zement in einem Terrain, wo die zu solcher Produktion dienenden Rohmaterialien sehlten, durch außergewöhnlich niedrige Tarise sür Rohmaterialien möglich gemacht. Um den insolge dessen eingekretenen Einnahme-Aussall zu decken, hatte dieselbe den Artikel Holz — das natürliche Produkt des betressenden Gebietz — auf eine so hohe Taxe gesetzt, das der Handel nit diesem Produkt schwer geschädigt beziehungsweise das Absatzeiete

desfelben gegenüber auswärtiger Konkurrenz eingeschränkt wurde. Ein Mitglied einer anderen Bahn erklärte es als ein nachahmenswertes Beispiel der von seiner Verwaltung betriebenen Tarispolitik, daß sie einige Artikel unter denjenigen Sähen, welche als Minimalsähe gedacht werden (und zwar auf weite Entsternungen unter Zuwendung größerer Tariseinheiten an Nachbarbahnen), gesahren habe, bloß um einzelne Industriezweige zum Ausleben und in Gang zu bringen. Dabei ist indessen nicht erwähnt, wie viele Produzenten und wie viele Industrien hierdurch an anderen Orten geschädigt worden sind, und wie diese Verhältnisse auf die Konsumenten eingewirkt haben.

Mag ein Versahren der in vorstehendem gekennzeichneten Art vielleicht im Interesse einer einzelnen Bahnverwaltung gelegen sein; die allgemeinen wirtsichaftlichen Interessen der Nation werden aber dadurch sicherlich mehr geschädigt als gesördert.

Die nachteiligen Einflüsse des Kampfes der Eisenbahnen unter einander sind schon so häufig erörtert worden, daß es hierüber an dieser Stelle nur einiger Andeutungen bedarf. Sie äußern sich zunächst in den Auswüchsen des Differenzialtarifspstems und der Ausnahmetarise.

Es ist wohl allgemein anerkannt und auch in den Verhandlungen der Enquêtekommission des Jahres 1875 durchgehends zum Ausdruck gekommen, daß Differenzialtarise, wenn sie die Begegnung von Konkurrenz des Auslandes zum Zwecke haben, sich, wie den finanziellen Interessen der Bahnen förderlich, so auch der nationalen Wirtschaft nüplich erweisen können, vorausgesetzt, daß sie sich in den richtigen Grenzen halten.

Ebenso sind Abstufungen der Tarise, welche, der Verminderung der Transportkosten auf weite Entsernungen hin Rechnung tragend, den Fracht= einheitssatz mit der zunehmenden Entsernung zonenartig ermäßigen, an sich nicht unberechtigt.

Ein gleiches gilt indessen nicht von den durch inländische Konkurrenzverhältnisse hervorgerusenen Differenzialtarisen, welche sich dadurch kennzeichnen,
daß sie Ermäßigungen nur für einzelne Artikel, zwischen einzelnen Stationen,
sowie mit Unterbietung der Frachtsähe der zwischenliegenden Stationen
gewähren. Diese Tarisdisserenzen schließen eine Ungerechtigkeit ein, weniger in
der Ermäßigung an sich, als vielmehr in der Entziehung der Ermäßigung für
die übrigen Stationen und die übrigen Artikel, wodurch berechtigte Interessen
verlett werden.

Ebenso wie diese Differenzialtarise können diejenigen Tarisdifferenzen für die nationale Wirtschaft von schwer schädigendem Einfluß werden, welche, durch das Bestreben der Bahnen hervorgerusen, Massentransporte — auch durch Hervozgerusen unter den normalen Transportgewinn, sogar bis unter die Grenze der Selbstosten — auf ihre Linien zu ziehen, ausländische Artikel vor den gleich= artigen Artikeln der inländischen Produktion begünstigen.

Während den Eisenbahnen, als vom Staate monopolistisch ausgestatteten öffentlichen Transportanstalten, die Pflicht der gleichen Behandlung aller obliegen sollte, wird durch Tifferenzialtarise dieser Art die dem Monopol als Voraussiehung dienende Gleichberechtigung empsindlich gestört. Da diese Tarise von der zufälligen Gestaltung der wirtschaftlichen Interessen der in Betracht kommenden Bahnverwaltungen abhängig sind, und da ihre Schwanfungen ebenfalls in diesen zufälligen von den Bedingungen der Produktion unabhängigen Ursachen ihre Entstehung sinden: so sieht sich die heimische Industrie dadurch Aenderungen ihrer Produktions= und Absahdeligungen ausgeseht, denen zu folgen sie nur unter empfindlichen Nachteilen einzelner im stande ist.

Wenn man zu Gunsten der billigen Konkurrenztarise ansührt, daß sie wohlseile Frachten für die in Betracht kommenden Verkehrsgebiete ermöglichen, so ist hierbei neben den schon erwähnten Uebelständen außer acht gelassen, daß die Bahnen zum Teil genötigt sind, sich für den Ausfall an dem unter den Differenzialtarif fallenden Verkehr wieder durch höhere Preisstellung in anderem Verkehr schadlos zu halten. Da die Entstehung der wohlseilen Differenzialsäße es mit sich bringt, daß sie vorwiegend nur für Städte ersten Ranges und Zentren des Verkehrs wirksam sind, so haben sie eine ungesunde Zusammenziehung des Verkehrs und der Industrien in einzelne große Orte zur Folge, welche wirtsichaftlich und politisch großen Bedenken unterworfen ist.

In ursächlichem Zusanmenhang mit der Entwicklung der Konkurrenzverhältnisse zwischen den Eisenbahnen stehen die Bildungen, welche sich in den Verbands- und direkten Verkehren der einzelnen Bahnen unter einander ergeben haben. Ihrer historischen Entwicklung nach haben die Verbände der Eisenbahnen zunächst die Verabredung gemeinsamer Bestimmungen:

über die direkte Expedition von Gütern zwischen Stationen der zu dem Berbande zusammengetretenen Eisenbahnen, ferner

der reglementarischen Festsetzungen über die Behandlung dieser Güter, der im gemeinschaftlichen Verkehr zur Anwendung zu bringenden Güter= flassissition und der gemeinsamen Tarisvorschriften

zum Zweck gehabt.

Mit dem weiteren Ausbau des deutschen Eisenbahnnetes sind aber auch die dadurch hervorgerusenen Konkurrenzverhältnisse auf die Bildung der Bersbände von Einsluß gewesen. Sobald für den Berkehr zwischen zwei entsernten Orten und Berkehrsgebieten sich mehrere Linien zur Bersügung stellen, ist es das aus dem Sonderinteresse hervorgehende natürliche Bestreben der meisten Bahnverwaltungen — auch derzenigen, deren Linien keineswegs die kürzeste Berbindung darstellen — möglichst viel von dem betreffenden Verkehr an sich zu ziehen.

Um den vernichtenden Folgen eines hieraus entspringenden Konkurrengstampses zu entgehen, pflegen sich nun die Bahnen innerhalb der Verbände im

gütlichen Wege über die Verteilung des Verfehrs auf die einzelnen Routen gu Bei der im Schoße der Verbandstonferenzen erfolgenden Ginigung über die Teilung des Bertehrs find teineswegs die natürlichen Berhältniffe des Berkehrs allein bestimmend, sondern es wird diejenige Bahn den meisten Berkehr an fich ziehen, welche durch geschickte Verhandlung um die Transport-Bedingungen Die Abmachungen darüber, welchen den größten Vorteil zu erreichen weiß. Teil jede Linie an dem Gesamtvertehr zu nehmen hat, pflegen in den Inftradirungsvorschriften, welche in Form umfangreicher Sefte für die beteiligten Berbande berausgegeben werden, niedergelegt zu werden. Die Verteilung der Güter unter die in Frage kommenden Routen wird meistens nach bestimmten Zeitperioden vorgenommen; find zwei Routen zu versorgen, so werden diese Beitperioden in der Regel abwechselnd auf einen Monat festaesett, so daß die eine Route in der Regel alle im Januar, die andere alle im Februar ein= gelieferten Gitter erhält 20.; find mehrere Linien zu verforgen, so werden diese Beitperioden derart geändert beziehungsweise abgefürzt, daß in halb- oder selbst drittelmonatlicher, bei Konturrenz einer größeren Anzahl Routen sogar in wöchentlicher Reihenfolge abgewechselt wird. Die Verteilungsvorschriften beziehen sich auf solche Sendungen, bei denen der Bersender im Frachtbrief teine bestimmte Route vorgeschrieben hat. Enthält der Frachtbrief eine Borichrift über Die Leitung der Sendung, so ist in der Regel nach dieser zu verfahren. In einige Berbandsabkommen hat man aber auch die Bestimmung aufgenommen, daß der direkte Frachtsatz nur in Anwendung kommen soll, wenn der Frachtbrief keine Route vorschreibt, daß dagegen, wenn eine Route vorgeschrieben ist, die teurere Fracht von Bahn zu Bahn zur Berechnung fommt. Da es vorgekommen fein foll, daß die eine oder andere bei einem Berbandstarif beteiligte Berwaltung, um die dem Berbande gufallenden Güter auf ihre Routen ju giehen, dem Bublifum, wenn es die Frachtbriefvorschriften auf ihre Route ausstellte, besondere Begünstigungen unter der Hand gewährt hat, jo hat man durch die lettere Bestimmung erreichen wollen, daß nicht eine einzelne Verwaltung durch Anwendung derartiger Mittel im ftande fei, die Güter über ihre Route zu leiten und so andere Verwaltungen, welche die vereinbarten Bestimmungen beobachten, zu schädigen.

So ergibt sich beispielsweise aus den Instradirungsvorschriften des deutschsöfterreichischen Verbandes, daß zwischen Wien und Stettin nicht weniger als insgesamt 34 verschiedene Schienenwege in wöchentlich abwechselnder Reihenfolge zur Beförderung der in den einzelnen Vertehrsbeziehungen zwischen diesen beiden Orten zum Austausch gelangenden Güter in Benutung sind. In gleich verwickler Weise gestalten sich die Verhältnisse zwischen Wien und Verlin, Hamsburg und Wien 2c. Bei fürzeren Beförderungsstrecken wird die Benutung der Routen zwar weniger zahlreich, aber nicht minder verwickelt. So erfolgt die Beförderung der Güter zwischen Hamburg und Zittau, im nordbeutsch-sächsischen

Berbandsverkehr, auf nicht weniger als zehn Routen, in deren Wahl zum Teil wöchentlich gewechselt wird. Achnliche Beispiele lassen sich in großer Zahl aus den Instradirungsvorschriften aller übrigen auf längere Strecken sich ausdehnenden Berbände herausgreifen.

Der die Bewegung des Berkehrs, entgegen den natürlichen Wegen, dem Ermessen der Bahnen fünstlich unterordnende Charakter der Tarisverbände wird hieraus zur Genüge sich erkennen lassen.

Außer den Abkommen über die Behandlung der Güter und die Berechnung der Frachten, über etwaige Zuganschlüsse für durchgehende Züge, über das Expeditionsversahren und die Instradirung werden von den Verbänden weiter besondere Verabredungen über die Frachtanteile jeder einzelnen Verwaltung an dem Verbandsverkehr für alle in Vetracht kommenden zahlreichen Routenrelationen getroffen. Die Frachtanteile pflegen für die Gewichtseinheiten bis zu drei Dezimalstellen ausgerechnet zu werden.

Wenn also ein Verbandsgütertarif in den acht Frachtslassen des Normaltarissischemas und in vier Ausnahmetarisen die Frachtsäße für 300 Relationen enthält, bei denen im Durchschnitt je drei Routen möglich sind, so stellen sich die Frachtsäße in den die Zusammenstellung der Anteile enthaltenen sogenannten Anteilstabellen in  $12 \times 300 \times 3 = 10\,800$  Additionsexempeln, zum großen Teil vierstelliger Zahlen, dar. Anteilstabellen von 100 und mehr Seiten in Tabellen= und Zahlendruck, in Foliosormat, gehören keineswegs zu den Seltenheiten.

Die Zahl der Verbands= und direkten Tarife im Deutschen Reiche belief sich am 15. Juni 1878 auf 520 ohne Einrechnung der zahlreichen Ausenahmetarise. Die Verbände sehen sich zum Teil aus Vereinigungen einzelner Nachbarbahnen zusammen, und diese Vereinigungen bilden wiederum Verbände mit anderen Vahnen und Bahngruppen. Da jeder Verband die Bedingungen des Güteraustausches für sich besonders beschließt und für die Verkehrsebeziehungen, auf welche er sich erstreckt, ein abgeschlossenes Ganzes bildet: so ergeben sich in Bezug auf die Verschersgebiete, als der Behandlung der Güterssendungen ebenso viele getrennte Verkehrsgebiete, als der Zahl nach Verbände vorhanden sind.

Das Ganze stellt ein Durcheinander von Kombinationen verschiedener Berkehrsbeziehungen dar, welche sich in engeren Berkehrskreisen und über diese hinaus wieder zwischen einzelnen Berkehrsgruppen bilden. Mit der steten Bewegung des Berkehrs erleiden innerhalb der Berbände die reglementarischen Borschriften, die Tarisbestimmungen, die Tarissähe, die Instradirungsvorschriften, die Nebereinsommen und Anteilstabellen eine fortwährende Aenderung und Ergänzung, welche in Dienstbesehlen und zahlreichen Nachträgen ihren Ausbruck sinden.

Es ist hieraus leicht zu ermessen, welche außerordentliche, kostspielige Thätigkeit die gablreichen direkten Taxisverbande im deutschen Gisenbahnwesen entwickeln.

Ein ungeheurer Aufwand an Material und Arbeitskraft wird durch dieses stete Arbeiten der Tarisverbände in Anspruch genommen, welcher bei einheitlicher, das Fortbestehen der Berbände entbehrlich machender Gestaltung des Sisenbahntarismesens der Bolkswirtschaft zum großen Teil erspart und für produktive Zwecke frei werden würde.

Die Umleitungen, welche die Sendungen gegenüber der fürzesten und natürlichsten Route erleiden, und die durch die fünstlichen Instradirungssestsjehungen der Tarisverbände herbeigeführt werden, sind sehr erheblich; sie stehen mit einer rationellen wirtschaftlichen Bewältigung des Verkehrs in einem folgenschweren Gegensatz. Letztere sindet in der Erhöhung der Betriebstosten des Transportsseinen Ausdruck.

Von dem Bestreben geleitet, möglichst viel Verkehr an sich zu ziehen, haben Bahnen, welche durch ihre natürsiche Lage nur auf den Lokalverkehr angewiesen sind, es durch Mührigkeit ihrer Vertreter auf den Konserenzen der Eisenbahnsverbände dahin gebracht, daß ihnen wochens oder monatsweise ein Teil des großen Durchgangsverkehrs, unter Ablentung von den natürsichen Verkehrswegen, zugewiesen ist. Die Bahnen haben sich mit ihren Betriebseinrichtungen und Fahrplänen auf den großen Verkehr eingerichtet: sie fahren ebenso viel Züge als andere durch ihre natürsichen Verhehr auf den Durchgangsverkehr ausgewiesene Bahnen, noch dazu mit größeren Kosten auf Unwegen, während die Hauptbahn leicht das Doppelte des ihr gegenwärtig zusließenden Verkehrs ohne wesentliche Erhöhung ihrer Selbstrosten durch bessere Ausnuhung der Zugkraft und des Wagenraumes bewältigen könnte.

Der Entstehung solcher unnatürlichen Zustände würde der Boden entzogen werden durch ein Tarifinstem, welches, indem es den Bahnen seste Einheitssätz und richtige Instradirung vorschreibt, die Konturrenzjagd beseitigt und damit der Güterbewegung wiederum ihre natürlichen Bahnen anweist. Nicht nur, daß unter dem Einssusse des gegenwärtigen Systems Bahnen mit einem Auswand an Anlagekosten entstanden sind und noch eutstehen, deren Berhältnisse bei natürlicher Leitung des Berkehrs einen weit wohlseileren Bau gestatteten: auch die lausenden Betriedskosten werden bei der bestehenden Teilung, Zersplitterung und Umseitung des Berkehrs durch den übermäßigen Transportauswand der Neben= und die mangelhaste Zugkrast= und Wagenraumansnitzung der Hauptsbahnen jährlich um viele Millionen verteuert, welche der nationalen Wirtschaft erspart werden und dem Güteraustausch in Gestalt billiger Frachttarise zu gutekommen könnten.

Ein Riichblick auf die vorangangenen Erörterungen führt zu der Neberzeugung, daß eine Besserung der geschilderten Verhältnisse auf dem Gebiete des Eisenbahn=tariswesens nach einer Richtung hin, welche den Charafter der Eisenbahnen alsim Dienste der Gesamtheit stehender deutscher Verkehrsanstalten zum Ausdruck bringt und sich zugleich dem Rahmen des Bestehenden anschließt, nur durch

Einschräntung der Tariffreiheit der einzelnen Bahnen und durch reichsgesetliche Festsetzung der Tariffätze nach gleichmäßigen durch das Allgemeinwohl bestimmten Grundsätzen ausführbar ist. Die Entscheidung darüber, ob eine Abweichung von der normalen Berechnung im einzelnen Falle mit Rücksicht auf die wirtsschaftlichen Interessen Deutschlands oder einzelner Gebiete zweckmäßig oder zulässig ist, darf nicht länger von der zufälligen Gestaltung der Sondersinteressen der einzelnen Eisenbahnverwaltungen abhängig gemacht werden, sondern muß der unparteiischen Beurteilung durch die staatliche Aufsichtsbehörde unterliegen.

Mit historischer Notwendigkeit vollzieht sich auch im Eisenbahnwesen derjenige Nebergang, wie ihn die Kulturgeschichte der Bölker bei anderen wirtsichaftlichen Entwicklungen erlebt hat. Neue wirtschaftliche Erscheinungen sind zunächst ohne Beeinflussung durch die staatliche Einwirkung entwickelt und sortgebildet; allmälich ist aber das Interesse an denselben so groß und allgemein geworden, daß die sernere Regelung nicht mehr dem Egoismus und der Wilksir der Einzelinteressen überlassen werden konnte, vielmehr nach den Interessen der Allgemeinheit erfolgen mußte. Ein lehrreiches Beispiel liegt in Deutschland in der Entwicklung des Tariss der Paketpost vor, welcher vor dem Bau der Eisenbahnen, bei dem Mangel anderer regelmäßiger und geordneter Berkehrsmittel, die Bermittlung des größten Teils des Warenschnellverkehrs zusiel.

Sehr ähnlich diesen geschichtlichen Vorgängen bei der Entwicklung des Päckereitarifs ist auch die heutige Entwicklung des Eisenbahntariswesens auf dem Punkte angelangt, daß sie nicht länger in der Verwirrung belassen werden kann, in welche sie die bunte Gestaltung der einzelnen Bahngebiete und Verkehrseinteressen gebracht hat.

Einer so durchgreisenden Umgestaltung, wie sie Gentwicklung des Poststariss durch die Einführung der direkten Entsernung von Ort zu Ort — der Luftlinie — bei einheitlichen Grundtaren, schon im ersten Viertel dieses Jahrshunderts aufzuweisen hatte, erscheint der heutige Entwicklungszustand des Eisensbahnweiens zurzeit noch nicht fähig.

Die zunächst notwendige Resorm würde sich den bestehenden Verhältnissen anzuschließen und auf diejenigen Festsetzungen zu beschränken haben, welche im Interesse des Gemeinwohls gesordert werden müssen. Bis auf weiteres würde daher die zurzeit auf den deutschen Bahnen fast durchgängig eingeführte Güterstlassissischen, mit den für die Erleichterung des Kleinverkehrs gebotenen Modissitationen, dem Einheitstarif zu Grunde zu legen sein. Da es aber unmöglich ist, Tarise für jede einzelne Industrie und für jedes einzelne Industries und Produktionsgebiet zu bilden, ohne in dem jetzigen Chaos des Tariswesens zu verbleiben, und da die Festsetzung der Tarise sür eine Industrie und ein Industriegebiet sitets alle benachbarten Gebiete und konkurrirenden Industrien mit berührt: so bleibt nichts übrig, als die Ausnahmen von dem Klassisstationss

schema auf das notwendigste zu beschränken und innerhalb der einzelnen Klassen die Tarife nach einem gleichmäßigen Durchschnitt festzusetzen, wie er dem gesamten wirtschaftlichen Bedürfnisse am besten entspricht. Hierbei wäre davon auszugehen, daß die Beförderungskosten nach der kürzesten Entsernung auf dem Eisenbahnwege berechnet werden, daß nach entsernteren Orten nicht geringere Gebühren als nach näher gelegenen zur Erhebung kommen, und daß alle Begünstigungen einzelner zum Nachteil der übrigen, wie sie in vielen der vorhandenen Differenzialkarise ihren Ausdruck finden, beseitigt werden müssen.

In Verbindung mit einer auf der Grundlage gleichmäßiger Durchschnittsfäße beruhenden Reform des Tarifwesens würde auf Borkehrungen Bedacht zu
nehmen sein, welche, unter Beseitigung der für die heutige Entwicklung des
Verkehrs viel zu verwickelten Organisation des Verbandswesens, das Abrechnungsversahren durch Errichtung einer Zentralstelle, zum Teil nach Art des englischen
Clearing-house vereinfachen, die Verteilung der Einnahmen des gemeinschaftlichen Verkehrs unter die verschiedenen Bahnen auf einer ihren Leistungen
entsprechenden und den besonderen Verhältnissen der einzelnen Bahnen
Rechnung tragenden Grundlage regeln, und den Verkehr von den ihm jetzt
zum Teil fünstlich angewiesenen Richtungen allmälich auf seine natürlichen
Wege zurücksühren.

Von manchen Seiten könnte es Ansechtung sinden, daß überhaupt versucht wird, Einheitssätze für den gesamten Bereinsverkehr aufzustellen, weil bisher die Ansicht weit verbreitet war, es gabe keine zutressenden Einheitssätze für ein Berkehrsgebiet von großer Ausdehnung mit seinen wesentlich verschiedenartigen lokalen und provinziellen Berhältnissen und der daraus hergeleiteten Notzwendigkeit verschiedener Tarisirung.

In dieser Allgemeinheit muß die Richtigkeit der Ansicht schon dem nahe liegenden Sinwand begegnen, daß die zulässigen Maximalsähe auf den deutschen Bahnen zurzeit nur unerheblich von einander abweichen und, wenn auch bei den selbständigen Privatbahnen innerhalb der gezogenen Grenze zahlreiche Absweichungen vorkonmen, diese doch bei den ausgedehnten Bahnnehen, welche zum Beispiel Preußen und Bahern im Staatsbesit haben, schon geringer sind. Jedenfalls hat sich herausgestellt, daß im Verbandsverkehr, wo entweder die Notwendigkeit auf möglichste Gleichmäßigkeit hinwies oder Konkurrenzlinien zu demselben Ziele führten, abgesehen von Differenzialtarisen, nicht solche Versichiedenheiten in dem Gesantergebnis der Verbandstarise bestehen, daß sie als ein unüberwindliches Hindernis gelten könnten, zu angemessene Einheitssähen zu gelangen.

Da Einheitssätze ein unbedingtes Erfordernis sind, wenn in dem unendlich fomplizirten Verbandswesen mit seinen Hunderten von Tarifen Wandel geschaffen werden soll, so wird über kleinere, mit einer solchen Verschmelzung unvermeidlich verbundene Differenzen fortzukommen sein. Man darf mit Sicherheit voraus=

setzen, daß die Preisveränderungen, welche eine solche Maßregel für einzelne Orte mit sich bringt, im ganzen weniger zahlreich oder erheblich ausfallen werden, als dies hundertfach im Laufe eines Jahres bei Einführung neuer Berbände und neuer Differenzialtarife unter der Herrschaft des jetigen Systems der Fall gewesen ist.

Mit Annahme der Einheitssätze aber ist den steten Beränderungen ein für allemal ein Ende gemacht und dem Handel und Berkehr eine dauerhafte Unterlage gegeben, auf welcher bestehende Geschäftsverbindungen sicher fortgeführt und neue angeknüpft werden können, während sich bei dem jetzigen Zustand die Transportkosten aller Borausberechnung entziehen. Dieser Gewinn wäre allein groß genug, um über viel erheblichere Schwierigkeiten fortzuhelsen, als sie thatsächlich mit der gleichmäßigen Unwendung der vorgeschlagenen Einheitssätze verbunden sind.

Dazu kommt der Vorteil, welcher den Eisenbahnverwaltungen selbst aus der einheitlichen Regelung des Vereinsverkehrs erwächst und denselben seden ferneren Aufwand an Zeit, Arbeitskraft und Geld, wie er in erhebslichstem Umfang mit der Vildung der Verbände verknüpft ist, für die Folge erspart.

Dieser Vorteil ist um so schwerer wiegend, als die Ginrichtung einer Bentralrechnungsstelle es ohne technische Schwieriakeiten gestattet, die Berteilung der Gesamteinnahmen aus dem Verbandsverkehr auf die einzelnen Bahnen entsprechend ihrer Transportleiftung, sowie unter Berücksichtigung höherer oder niedrigerer Unlagekoften zu bewirken. Der letteren Rudficht murde zum Beifpiel in einfacher Weise dadurch entsprochen werden können, daß außerordentliche Transportleiftungen, wie Ueberführungen zwischen berschiedenen Bahnhöfen, besonders kostspielige Brüdenübergange und Trajekte, Transporte auf schwierigen Gebirgsbahnen und ähnliche ungewöhnliche Leiftungen einzelner Bahnen, welche fünftig in dem auf der fürzesten Entfernung zwischen Abgangs= und Bestim= mungsort beruhenden Ginheitssate nicht mehr besonderen Ausdruck finden, bei der Feststellung der Unteile einer jeden Verwaltung in der Zentralrechnungsftelle nach demselben Berhältnis, welches gegenwärtig bei Berechnung der Fracht ju Gunften der durch außerordentliche Leistungen der gedachten Art besonders belafteten Berwaltungen zur Geltung fommt, durch entsprechenden Zuschlag an Taxkilometern zu Gunften der betreffenden Berwaltung zur Berechnung fommen.

Die geschliche Festsetzung der Tarifmaßregeln und die dauernde Beaufsichtigung des Tarifwesens steht nach der Reichsverfassung dem Reiche zu. Nur die Ausübung der Tarifgesetzgebung durch das Reich kann dem Erfordernis Genüge leisten, daß einheitliche Bestimmungen getroffen werden und deren einheitliche Durchführung gesichert wird. Die Zuständigkeit des Reichs, im Wege der Gesetzgebung das Tarifwesen zu regeln, kann im Hinblick auf die Bevfassungsbestimmungen von Artikel 4 Rr. 8 und von Artikel 41 bis 46 einem Zweisel nicht ausgesetzt sein.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß eine den Absichten der Verfassung entsprechende Ausübung der Kontrolle über das Tarifwesen sich ohne legislative Einwirfung des Reichs auf die Normirung der Frachtjätze nicht ermöglichen läßt, und daß die einheitliche Regelung dieser Sätze im Interesse des allgemeinen Verkehrs als ein unabweisliches Bedürfnis der Nation zu erachten ist.

Den bestehenden Privatbahnen sind durch die Konzessionen der Einzelstaaten verschiedene Rechte, namentlich bezüglich der Bestimmung der Frachtsäte. gelegt worden. Diese Rechte find indeffen dadurch wesentlich eingeschränft, daß sowohl die Restjekung als die Abanderung der Tarife fast allgemein an die Benehmigung der Staatsregierung gefnüpft find. Insbesondere darf der überwiegend größte Teil der preußischen Privatbahnen konzessionamäßig selbst Er= mäßigungen des Tarifs nur mit Genehmigung der Staatsregierung einführen: die später durch Ministerialerlaffe erteilten weitergebenden Befugnisse find überall nur unter dem Borbehalt des jederzeitigen Widerrufs zugestanden worden. Diese durch die bisherige Gesetzgebung (preußisches Gifenbahngeset vom 3. 20= vember 1838 § 32) vorgesehene und kongessionsmäßig begründete Einwirkung der Landesregierungen auf die Normirung der Tariffate hat bisher eine Sandhabe gewährt, um der lediglich im Wege der Vereinbarung in Angriff genommenen Reform des Tarifichemas Gingang bei den bestehenden Privatbahnen zu ver-Es läßt sich annehmen, daß die Schwierigkeiten, welche sich aus ben Konzeffionen der bestehenden Privatbahnen gegen die Durchführung eines gemein= samen Tarifgesehes ableiten lassen, sich praktisch als nicht unüberwindlich beraus= stellen werden.

Bom juridijden Standpunkt konnen die Konzeffionen als ein formelles hindernis einer einheitlichen Tarifgesetzgebung des Reichs nicht anerkannt werden. Das durch die Konzessionen begründete Recht der Gifenbahngesellschaften fteht als ein Privileginm dem Rechte der Gesamtheit gegenüber; geraten beide in Widerstreit, so entspricht es der Natur der Sache, daß das Sonderinteresse dem Wohle der Gesamtheit zu weichen hat. Wie es deshalb von jeher in der Rechtswissenschaft und in der Praxis der Gesetgebung für unzweifelhaft gegolten hat, daß Privilegien im Wege der Gesetzebung aufgehoben werden können, so läßt fich eine Ausnahme von dieser Regel zu Gunsten der Privilegien der Eisenbahngesellschaften nicht nachweisen. Sie läßt sich insbesondere nicht daraus herleiten, daß die Konzeffionen zum Teil auf vorgängigen Berhandlungen zwischen den Staatsregierungen und den Bahnunternehmern beruhen. Denn die Auf= hebbarkeit der Privilegien wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß dieselben auf einem läftigen Titel beruhen; vielmehr kann diefer Umstand nur in der Ent= schädigungsfrage von Bedentung sein, und eine abweichende Behandlung der onerosen Privilegien im Gegensatz zu den auf Liberalität bernhenden nach sich ziehen.

Darf es als rechtlich zweifellos bezeichnet werden, daß bestehende Eisenbahnkonzessionen durch Gesetz aufgehoben werden können, so bleibt noch zu erörtern, ob diese Aushebung gegen Entschädigung oder unentgeltlich zu bewirken sein wird.

Für beides fehlt es nicht an Vorgängen. Unentgeltlich ist, um von ferner liegenden Beispielen abzusehen, die Aushebung der lauenburgischen Elbzölle, des Jagdrechts und eines großen Teils der Grunds und Gewerbegerechtigkeiten ersolgt. Tagegen ist bei Aushebung der Binnenzölle, bei Revision der Kommunikationsabgaben und bei Abschaffung der Flößereiabgaben insoweit Entschädigung geleistet worden, als die ausgehobenen Rechte auf lästigen Privatzrechtstiteln beruhten.

Die Notwendigkeit der baldigen Herstellung eines geordneten Zustandes im deutschen Gisenbahntariswesen tritt in so dringender Weise hervor, daß zur Aussührung der gesetzlichen Regelung der Erlaß eines allgemeinen ReichseGisensbahngesetzs, welcher mit anderen noch nicht spruchreisen Fragen zusammenshängt, nicht abgewartet werden kann. Die gesonderte Ordnung des Tariswesens unterliegt seinem Bedenken, da dasselbe ohnehin eine getrennte Materie auf dem Gebiete der Eisenbahngesetzgebung bildet und einer unabhängigen Beshandlung fähig ist.

Der Frage, welche Rücksichten der Billigkeit bei der Regelung des Entsichädigungspunktes zu beachten sein werden, soll durch die Vorlage nicht präjudizirt, vielmehr soll dieselbe dem Ermessen der gesetzgebenden Gewalten unter Benutzung der finanziellen Erfahrungen überlassen werden, welche die künftige Vertehrszegestaltung darbieten wird."

Folgt der Schlußantrag: "Die Ausarbeitung eines Gesetzes zur Regelung des Gütertariswesens auf den deutschen Eisenbahnen beschließen, und zu diesem Behuse zunächst einen Ausschuß berusen zu wollen, welcher aus einem Vertreter des Präsidiums und aus einer vom Bundesrat näher zu bestimmenden Zahl von Vertretern derzenigen Bundesstaaten, welche eine eigene Staatsbahnverwaltung besitzen, zu bestehen hätte." 1)

Es verlautete, der Reichskanzler habe den Generalpostmeister Dr. Stephan mit der Absassing des bezüglichen Entwurses betraut, und dieser hinwiederum einen seiner Räte. Angeblich war der Entwurs bereits sertig und bestand charakteristischer Weise nur aus 10 Paragraphen. Singeweihte wußten zu rühmen, es sei in 14 Tagen geschaffen worden, wozu andere Jahre gebraucht hätten, und überdies weise der Entwurs auf eine große Vereinsachung des Transports und Tariswesens hin. Thatsache ist, daß der Minister Maybach,

<sup>1)</sup> Bgl. über den vorstehenden Antrag die "Zeitung des Vereins der Teutschen Eisenbahn-Verwaltungen" Nr. 13 S. 168, Nr. 15 S. 189, Nr. 17 S. 214, Nr. 18 S. 239, Nr. 22 S. 301.

wie bereits in Band III. S. 19 erwähnt, von der Vorlage erst ersuhr, als sie gestruckt auf seinen Arbeitstisch gelegt wurde. Er war davon natürlich nicht angenehm berührt, trug aber dem Fürsten den Vorgang nicht nach i) und sieh demselben nach wie vor, und zwar auch in dieser kritischen Frage, seine Unterstützung.

Am 18. März 1879 teilte Bismark dem Bundesrat noch das Protofoll der Konferenz mit, welche in der Zeit vom 7. bis 11. März die Frage der gesetzlichen Regelung des Gütertariswesens auf den deutschen Gisenbahnen beraten hatte. Es geschah dies mit solgendem Begleitschreiben:

"Jur Vorbereitung der Beschlußnahme über den Präsidialantrag vom 7. Februar d. I., betreffend die Ausarbeitung eines Gesetzes zur Regelung des Gütertariswesens auf den deutschen Eisenbahnen, 2) glaubte ich den Versuch nicht unterlassen zu sollen, vor dem Eintritt in die versassungsmäßige Geschästsebehaudlung zwischen den hohen Regierungen, welche durch den Besitz von Staatsbahnen dirett beteiligt sind, eine freie Verständigung über die Behandlung des Antrages herbeizusühren.

Der dankenswerten Zustimmung zu diesem Vorschlage ist eine Konferenz gefolgt, welche unter Teilnahme von Vertretern der hohen Regierungen von Preußen, Vapern, Sachsen, Württemberg, Vaden, Hessen, Oldenburg und der Reichs-Eisenbahnverwaltung stattgesunden hat.

lleber das Ergebnis dieser Verhandlungen gibt das in der Anlage ganz ergebenst beigefügte Konferenzprotofoll Aufschluß.

Ungeachtet aller, bei den ersten Erwägungen einer umfassenden Reform

<sup>1)</sup> Offizios murbe berichtet: "Wir haben bereits nenlich allen Gerüchten über eine ministerielle Rrisis widersprochen, und die seither verflossenen Lage haben uns nicht unrecht gegeben. Wir fonnen jest weiter verfichern, daß die Behanvungen über lebhafte Erorterungen zwischen Fürst Bismard und Manbach in Betreff der Haltung des letteren in der die "Frankfurter Zeitung" berührenden Debatte gänzlich grundloß find. Die Angelegenheit der "Frants. Zta." ist zwischen beiden Staatsmännern nicht einmal zur Sprache gekommen. Ebenso ist ohne alle Begründung, was erzählt wird von einer Empfindlichkeit des Handelsministers wegen einer Beteiligung des Generalpostmeisters an den Gisenbahntariffragen. Eine folche Empfindlichkeit war baburch ausgeschloffen, daß die Herzugiehung bes Generalpostmeisters seitens des Reichskanzlers auf vorhergängigem Einverständnis mit dem Handelsminister beruhte." Die "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 43 v. 18. 2, 79 schrieb: "Nicht anders verhalt es sich mit dem als Fühler in die Welt gesetzten Gerücht über Differenzen im Schope bes Staatsministeriums, insbesondere zwischen dem Fürsten Bismard und bem Handelsminister über die Gisenbahntariffrage. Die völlige Grundlosigkeit dieses Gerüchts ist schon neulich hervorgehoben worden. Es wird jedoch gut sein, daran zu erinnern, daß die Tariffrage eine Angelegenheit des Reiches ist und nicht eine solche des Einzelstaates. Für Eisenbahnsachen hat das Reich, soweit sie seiner Kompetenz unterliegen, geordnete Organe in dem Reichs-Cijenbahn-Umte und in dem Generalpostmeister. Gine Auziehung des preu-Bischen Handelsministers bei der Tariffrage bezw, bei der Ordnung derselben durch das Reich wurde bem gegenwärtigen Stande ber Sache nicht entsprochen haben.

<sup>2)</sup> lleber die Mitglieder und Arbeiten dieser Kommission vgl. die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 103 v. 25. 3. 79 und "Nat.-Itg." Nr. 142 v. 25. 3. 79.

natürlichen Meinungsverschiedenheiten tritt nach dem Gesamteindruck der im Protofoll niedergelegten Auffassungen und Vorschläge aus der Vorbesprechung die Reigung entgegen, den dem Prafidialantrage vom 7. v. Mts. zu Grunde liegenden Bestrebungen entgegen zu fommen.

Dieselben zielen darauf ab:

- 1. das gesamte Gütertariswesen nach möglichst gleichartigen Grundsätzen gemeinsam zu ordnen;
- 2. Die im Intereffe des Bertehrs unentbehrliche Klarheit und leberfichtlich= feit in der Tarifirung zu ichaffen und zu sichern;
- 3. gesetzlichen Schutz dafür zu gewähren, daß die deutschen Eisenbahnen in erster Linie nicht fremdländischen Bertehrsinteressen dienstbar werden, sondern, ihrer Bestimmung bei der Anlage entsprechend, vorzugsweise dem deutschen Berkehr, der deutschen Produktion und dem Absatz der Erzeugnisse der letteren förderlich werden.

In letterer Beziehung wird es als eine Aufgabe des Tarifgesetes anzu= jehen sein, Nebelständen, wie sie, in Schädigung deutscher Interessen, durch miß= bräuchliche Anwendung der Differenzialtarife zu Gunften des Auslandes hervor= gerufen sind, nachhaltig vorzubeugen und für den Berkehr von und nach der deutschen Grenze Bestimmungen vorzusehen, welche eine willfürliche Begünstigung bes Auslandes gegen das Inland ausichließen.

Ich habe den Antrag vom 7. Februar unter dem Eindruck gestellt, daß bisher im Betriebe der deutschen Bahnen das Streben nach finanziellen Erträgen die Aufgabe der Förderung der volkswirtschaftlichen Interessen zu weit in den Hintergrund drängt, und daß die nationalen Berkehrsintereffen dem Siege in einer Konkurrenz geopfert werden, welche auf die Dauer den joliden und regel= mäßigen Betrieb der Bahnen selbst gefährdet, jedenfalls aber die Landesinteressen schädigt, für deren Förderung die Bahnen von den Regierungen gebaut oder privilegirt worden sind. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, daß bisher die Frachten für die Einfuhr fremder Erzeugnisse im Durchschnitt wohl= feiler sind als diejenigen für die Ausfuhr inländischer oder für deren Transport von einem deutschen Orte zum anderen. Die Einfuhrprämien, die auf diesem Wege dem Auslande gewährt werden, die hohe Belaftung des inneren deutschen Berfehrs im Vergleich mit dem des Auslandes nach und durch Deutschland, die Nachteile, unter denen die deutsche Ausfuhr nach Westen unter den hohen Tarifen leidet, die sie im Bergleich mit der wohlfeiler beförderten Durchfuhr von Cften nach Westen zu tragen hat, lasten schwer auf unserm Wohlstande. Die früher so beträchtliche deutsche Ausfuhr nach West= und Südeuropa erliegt der Konkurrenz der ofteuropäischen Durchfuhr infolge der Begünstigung der letteren durch die Differenzialtarife deutscher Bahnen.

In der Aufgabe der verbündeten Regierungen liegt es meines Grachtens, diesen Uebelständen nach Möglichkeit abzuhelsen und durch Reform dahin zu ftreben, daß deutsche Güter auf deutschen Bahnen unter allen Umftänden minbestens ebenso günftig behandelt und nicht teurer gefahren werden als fremde.

Dieses ist eines der wesentlichsten und meiner Ansicht nach im wirtschaftlichen Interesse das dringlichste unter den Resultaten, welche ich, nach Beschl Sr. Majestät des Kaisers, bei der Verhandlung über den Antrag auf gesetzliche Regelung der Tarisverhältnisse zu erstreben haben werde.

Indem ich im übrigen auf die Begründung des Präsidialantrages vom 7. v. Mts. Bezug nehme, beehre ich mich, den Bundesrat um geneigte Beschluß= salfung über benselben ganz ergebenst zu ersuchen." 1)

In der Situng des Bundesrats vom 27. März 1879 schling der Borfitzende vor, über den Antrag auf Einsetzung eines Ausschusses zur Ausarbeitung eines Gesetzes zur Regelung des Gütertarifwesens auf den deutschen Eisenbahnen in der nächsten Situng des Bundesrats auf vorherige Verweisung an einen Ausschuß abzustimmen. Der Königlich württembergische Bevollmächtigte fündigte folgenden Antrag an:

"Für den Fall, daß der erste Teil des Antrages vom hohen Bundesrat zum Beschluß erhoben würde, in dem Antrage fortzusahren: "und zu diesem Behuse einen besonderen Bundesrats-Ausschuß berusen zu wollen, in welchem außer dem Präsidium die weiteren Bundesstaaten, welche eigene Staatsbahn-verwaltung besigen, durch eine vom Bundesrat näher zu bestimmende Zahl von Bevollmächtigten vertreten werden."

Nachdem von mehreren Seiten der Wunsch ausgesprochen war, die Besichlußfassung auszusehen, ertlärte der Lorsigende, daß er den Gegenstand auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung bringen werde.

In der Bundestratssitzung vom 29. März 1879, in welcher Fürst Bismarck den Vorsitz führte, trat derselbe mit großer Wärme für die reichsgesetzliche Regelung der Frage ein, und zwar unter näherer Darlegung der Gesichtspunkte, welche in seinen beiden Anschreiben an den Bundestrat über die Materie entswickelt waren. Er bemühte sich vergeblich, die Bedenken der einzelnen und namentlich der an der Konserenz beteiligt gewesenen Regierungen gegen die gesetzliche Regelung der Tarife zu überwinden, indem er u. a. darauf hinwies, daß das Tarisgesetz die Rentabilität der Staatsbahnen nicht nur nicht schädigen, sondern sogar besser sichern werde als bisher. Den Bersuch, den Antrag jetzt noch zur Prüsung namentlich der Frage, gesetzliche Regelung der Tarise oder nicht, und zur Erörterung der Zusammensetzung des besonderen Ausschusses an die ständigen Ausschüffe des Bundestrats zu verweisen, wehrte der Reichskanzler mit der Erklärung ab, einen solchen Beschluß müsse er nach Lage der Dinge

<sup>1)</sup> Besprechung der "Weser-Zeitung" über die durch den Antrag Bismarcks bervorgerusenen Bemerkungen der "Deutschen Verkehrs-Zeitung", abgedruckt in der "Nordd. Allg. Ig." Nr. 59 v. 27. 2. 79.

als Ablehnung seines Antrages ansehen. Bielmehr wünschte Bismarc die Frage analog dem Berfahren, welches bei der Revision des Zolltarifs beliebt worden, durch eine Spezialkommission erledigt zu sehen. Diese Absicht begegnete indessen bei den Mittelstaaten, welche das Kanzlerprojekt mit Mißtrauen ansahen, mehrsfachen Bedenken. Schließlich neigte man sich der Ansickt zu, daß der zu bildende Sonderausschuß in seiner Mehrheit aus Mitgliedern des Bundesrats bestehen müsse, denen dann technische Sachverständige beigegeben werden möchten. In längerer Rede soll namentlich der württembergische Bevollmächtigte einen Mittelsweg empsohlen haben und für eine gleichmäßige Beteiligung des Bundesratz und anderer Sachverständiger eingetreten sein. Die Beschlußfassung wurde, da einzelne Bevollmächtigte nicht ausreichend instruirt waren, noch ausgesetzt.

In der entscheidenden Bundesratssißung vom 2. April lagen folgende Unträge vor: I. der Präsidialantrag, II. der vorhin erwähnte Antrag Württembergs: der hohe Bundesrat wolle 1. dem Präsidialantrage, die Ausarbeitung eines Geseţes zur Regelung des Gütertariswesens auf den deutschen Eisenbahnen zu beschließen, unter der Boraussetung zustimmen, daß den Aussichten der einzelnen Regierungen über Grenzen und Umfang des Geseţes nicht präsudizirt werde; 2. zu diesem Behuse zunächst einen außerordentlichen, aus neun Mitzgliedern bestehenden Ausschuß berusen, in welchem das Präsidium und die weiteren Bundesstaaten, welche eine eigene Staatsbahn-Berwaltung besitzen, durch eine vom Bundesrat näher zu bestimmende Jahl von Bevollmächtigten vertreten wären; III. der Antrag, die Jahl der Bevollmächtigten dahin zu bestimmen, daß das Präsidium durch 3, Bahern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hespenken durch je 1 Bevollmächtigten, welche sich der Hispenker Beamten bedienen können, vertreten werden.

Der Vorsitzende stellte zu diesem Antrage III. den Unterantrag, die Zisser 3 dahin zu fassen: 3. die Zahl der Bevollmächtigten dahin zu bestimmen, daß daß Präsidium, Preußen, Bahern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, Oldensburg und die Reichslande durch je 1 Bevollmächtigten vertreten werden.

Ferner wurde eingebracht IV. ein Antrag Braunschweigs: Ter Bundesrat wolle 1. dem Präsidialantrag, die Ansarbeitung eines Gesches zur Regelung . . . zu beschließen, unter der Boraussehung zustimmen, daß die Ansichten der einzelnen Regierungen über Grenze und Umsang des Gesches nicht präjudizirt werden; 2. zu diesem Behnse zunächst einen aus 11 Mitgliedern bestehenden Bundesratsaussichns berusen, in welchem das Präsidium durch 3, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hespen, Oldenburg, Braunschweig und die Hanselstädte zusammen durch je einen Bevollmächtigten vertreten werden. Endlich lag vor: V. der in der Sitzung vom 29. März gestellte Antrag Lübeck und Hamburgs, wonach die Nummern 2 und 3 des württembergischen Antrages dahin abzusändern wären, daß auch die Hanselstädte eine Vertretung in dem zu berusenden Ausschwes erhielten.

Der Unterantrag III sowie die Anträge IV und V wurden abgelehnt; dagegen wurde der württembergische Antrag II angenommen, womit der Prässidialantrag seine Erledigung fand.

Am 9. Mai 1879 trat unter dem Borsik des Staatsministers Manbach der außerordentliche Bundesratsausschuß behufs Ausarbeitung eines Gesetes zur Reaclung des Gütertarifwesens auf deutschen Gisenbahnen zusammen. Breußen hatte außer dem Minister Manbach den vortragenden Rat im Reichs-Gisenbahn-Umt, Geh. Ober-Regierungerat Körte (als eventuellen Bertreter des Borfigenden) jowie den Geh. Regierungerat Dr. Schulz zu Mitgliedern Diefes Ausschuffes ernannt. Uls Bertreter der prenfischen Mitglieder sollten Geh. Ober=Regierungsrat Araefit (Reichs-Gifenbahn-Amt) und Geh. Regierungsrat Fleck (Ministerium für öffentliche Arbeiten) fungiren. Bagern ernannte den Generaldireftor der Königlich banerijden Bertehrsanstalten v. Socheder, Bürttemberg für den defignierten aber ertrankten Generaldirektor der Königlich württembergischen Berkehrsanftalten v. Dillenius den Gesandten Freiherrn von Spigemberg, Baden den Generaldirektor der badischen Staatsbahnen Gisenlohr, Sachien den Geh. Finangrat Hoffmann, Oldenburg den Staatsrat Geltmann. Bon Beffen war noch keine Anzeige ergangen. Die Arbeiten dieses Conderausschuffes des Bundesrats 1) wurden so sehr beeilt, daß von demselben bereits Anfangs Juni dem Bundegrat der Gesekentwurf, betreffend das Güterwesen der deutschen Gisenbahnen, unterbreitet werden tonnte. 2)

Ich lasse den Entwurf, der als eine Verkörperung dessen anzusehen ist, was Bismarck auf dem Gebiet des Eisenbahntariswesens erreichen zu können glaubte, hier folgen. 3)

Befetentwurf, betreffend das Gutertarifwefen der dentiden Gifenbahnen.

## Erfter Abichnitt: Bildung der Carife.

- § 1. Die Preise für die Beförderung von Gütern auf Gisenbahnen werden aus einem nach Maßgabe der Entsernung zu berechnenden Streckensatze und aus einer Absertigungsgebühr gebildet.
- § 2. Die für die Tarifbildung maßgebende Entfernung bestimmt sich aus der Geleislänge der Beförderungsstrecke und wird in Kilometern ausgedrückt, wobei angefangene als volle Kilometer zu rechnen sind. Zum Zwecke einer

<sup>1)</sup> Bgl. darüber die "Nat. Ztg." Nr. 230 v. 19. 5. 79 u. 251 v. 1. 6. 79; Antrag des Ansschusses "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 217 v. 5. 6. 79.

<sup>2)</sup> Vollständiger Abdruck in der "Nordd. Allg. Ztg." Kr. 221 v. 7, 6, 79 und in der "Nat.-Itg." Kr. 257 v. 6, 6, 79 u. 260 v. 7, 6, 79.

<sup>3)</sup> Der Abdruck rechtjertigt sich um so mehr, als dieses Aktenstück weder in den Reichstagsverhandlungen noch in meinem Werke "Fürst Bismarck als Volkswirt" zu finden ist.

den besonderen Ban=, Betriebs= oder Verkehrsverhältnissen einzelner Bahnen angepaßten Tarisberechnung kann für ganze Bahnen oder einzelne Bahnstrecken die wirkliche Entsernung erhöht oder vermindert werden. Die Bestimmung über die Erhöhung oder Verminderung erfolgt auf Antrag der Landesregierung durch den Bundesrat. Die hiernach sestgesehten, von der wirklichen Entsernung absweichenden Längen sind der Tarisbildung zu Ernnde zu legen.

- § 3. Die Absertigungsgebühr wird je zur Hälfte für die Aufgabe= und die Bestimmungsstation erhoben. Findet von der Aufgabe= bis zur Bestimmungsstation eine dirette Absertigung nicht statt, so kann für jede notwendige Umstartirung eine Absertigungsgebühr im halben Betrage des normalen Satzesberechnet werden.
- § 4. Die Tarisvorschriften nebst der Güterklassisistation und die Normaleinheitssätze für die verschiedenen Güterklassen sind für alle Bahnen gleich. — Die Festsetzung erfolgt durch den Bundesrat.
- § 5. Für die Gebühren, welche neben den Beförderungspreisen als Entsichädigung für besondere Leistungen zur Erhebung fommen, hat die Eisenbahnsverwaltung nach den Selbsttosten bemessene Sätze anfzustellen. Dieselben untersliegen der Genehmigung und zeitweiligen Prüfung der Landesaufsichtsbehörde. Die Höhe der für unrichtige Angabe des Gewichts oder des Inhalts sowie für lleberladung der Wagen in dem Betriebsreglement vorgeschriebenen Konventionalstrafen wird von dem Bundesrat festgesetzt.
- § 6. Abweichungen von den durch den Bundegrat festgesetzten Normaleinheitsjätzen und Tarisvorschriften sind gestattet: a) behufs Abwendung einer Gefährdung inländischer wirtschaftlicher Intereffen; h) zur Begegnung der Konfurreng von Berkehrswegen und Berkehrsanstalten anderer Art sowie von fremdländischen Eisenbahnen. — Diese Abweichungen unterliegen, soweit nicht der § 7 Anwendung findet, der Genehmigung des Bundegrats, welche in jedem Falle nur widerruflich erteilt werden fann. Dabei dürfen ausländischen Erzeugnissen nicht günstigere Frachteinheitssätze oder Frachtbedingungen eingeräumt werden, als jolchen gleichartigen inländischen Erzeugnissen bei gleichen Berhältniffen im Berkehr nach den nämlichen Bestimmungsorten bei gleicher Länge des innerhalb des Reichsgebiets zurüchgelegten Weges unter Beteiligung derfelben Bahnverwaltungen bewilligt sind, es sei denn, daß sonst nachweislich eine erhebliche Benachteiligung wichtiger inländischer Intereffen zu befürchten steht. — In dringenden Fällen ift die Landesaufsichtsbehörde ermächtigt, mit Zustimmung des Reichs-Gisenbahn-Umts Abweichungen der vorbezeichneten Art vorbehaltlich der sofort zu beantragenden nachträglichen Genehmigung des Bundegrats zu gestatten. Wird diese versagt, so sind die Tarife binnen zwei Monaten nach Mitteilung des Bundesratsbeschlusses wieder außer Geltung zu setzen.
  - § 7. Der zwischen zwei Stationen bestehende billigste Tarif fann auf fonkurrirende Linien übertragen werden. Wenn jedoch der Unterschied in den

Tarifen mehr als 20 Prozent des Tarifs der billigeren Linie beträgt, ist zur Anfnahme der Konfurrenz die Genehmigung der Landesaufsichtsbehörde mit Zustimmung des Reichs-Eisenbahn-Amts erforderlich. Bei Meinungsverschiedenheit
entscheidet der Bundesrat. — Diese Bestimmungen sinden auch Anwendung,
wenn es sich um die Nebertragung eines fremdländischen oder eines unter Beteiligung fremdländischer Bahnen vorschriftsmäßig hergestellten Tarifs auf eine
andere, dieselben Stationen verbindende Linie handelt, falls die Länge der an
der letzteren beteiligten deutschen Eisenbahnstrecken hinter der Länge der an dem
zu übertragenden Tarife beteiligten deutschen Eisenbahnstrecken nicht mehr als
um 20 Prozent zurückbleibt.

- § 8. Bei der Einrichtung direfter Expeditionen in Gemäßheit des Art. 44 der Reichsverfassung sind die Eisenbahnen verpflichtet, für den gemeinschaftlichen Tarif die niedrigsten Streckenfrachtsähe zu bewilligen, welche sie auf der betreffenden Bahnstrecke für die gleichartigen Frachtgegenstände und für die gleiche Leistung bei gleicher oder geringerer Länge des innerhalb des Reichsgebiets zurückgelegten Weges in irgend einem andern Verkehr erhoben, sofern dies vom Reichs-Eisenbahn-Amt im allgemeinen Verkehrsinteresse verlangt wird. Auf Streckenfrachtsähe, welche sich aus der Uebernahme des billigeren Tarifs oder einer anderen Linie (§ 7) ergeben, sindet diese Bestimmung keine Anwendung.
- § 9. Die Aufhebung direfter Expeditionen ist nur mit Zustimmung des Reichs-Eisenbahn-Aunts statthaft.

## Zweiter Abichnitt: Veröffentlichung und Anwendung der Carife.

- § 10. Die Beförderungspreise und die Nebengebühren sowie die in dem Betriebsreglement vorgeschenen Konventionalstrasen und die Lieferungszeiten müssen aus den Tarifen ersichtlich sein. Außer den in die Tarife aufgenommenen Beträgen darf nur der Ersah notwendiger barer Auslagen gefordert werden.
- § 11. Die äußere Einrichtung der Tarise bestimmt der Bundesrat. Die Tarise sowie alle Aenderungen derselben sind in dem vom Bundesrat zu bezeichnenden Anzeigeblatt nach Maßgabe der von ihm zu erlassenden Bestimmungen besannt zu machen. Richt vorschriftsmäßig veröffentlichte Tarise sind ungiltig.
- § 12. Die Veröffentlichung anderer als vorschriftsmäßig festgestellter sowie die Unwendung nicht vorschriftsmäßig veröffentlichter Tarifvorschriften, Beförderungspreise, Nebengebühren oder Konventionalstrasen ist verboten.
- § 13. Tariferhöhungen sowie Erschwerung der Beförderungsbedingungen dürfen nicht vor Ablauf von 6 Wochen vom Tage der Ausgabe des Anzeigesblattes (§ 11) in Bollzug gesetzt werden. Tarifermäßigungen müffen minsdeftens 6 Monate hindurch in Geltung bleiben. Das Reichse-Eisenbahn-Amt ist besugt, im Einzelfall Abweichungen hiervon zu gestatten.

- § 14. In Ermangelung diretter Tarife zwijchen dem Absendungs= und Bestimmungsorte wird die Fracht aus den Tarifen (lokalen und direkten) der Teilstrecken zusammengerechnet. In diesem Falle ist stets der billigste zwischen den betreffenden Stationen sich ergebende Gesamtsrachtbetrag zu erheben.
- § 15. Die Güter sind über den billigsten Weg zu leiten. Sind die Frachtsätze auf verschiedenen Wegen gleich, so ist derjenige Weg zu wählen, für welchen nach den veröffentlichten Tarifen die fürzeste Lieferungszeit sich ergibt. Sind die Frachtsätze und die Lieferungszeiten auf verschiedenen Wegen gleich, so bleibt die Lieferung den beteiligten Bahnen überlassen.
- § 16. Die Tarife sind für jedermann gleichmäßig zur Anwendung zu bringen, dergestalt, daß niemandem unter irgend einer Form ein Borzug oder eine Bergünstigung eingeräumt werden darf. Ausnahmen hiervon bei Transporten für milde und für öffentliche Zwecke sowie der Erlaß von Konventionalsstrafen, Lagergeldern, Wagenstrafmieten, Standgeldern und Reingeldern sind mit Genehmigung der Landesaufsichtsbehörden zulässig.
- § 17. Die Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen im § 12 und § 16 Abs. 1 ist, sosern nicht nach dem Thatbestande des Einzelfalles strafrechtliche Bestimmungen Anwendung sinden, gegen Beamte einer unter Berwaltung des Reichs oder eines Bundesstaates stehenden Eisenbahn im Disziplinarversahren, gegen den Betriebsunternehmer einer Privatbahn wie gegen Vorstandsmitglieder und Angestellte einer unter Privatverwaltung stehenden Eisenbahn von der Landesaufsichtsbehörde zu ahnden. Die letztere fann gegen jeden Schuldigen eine Ordnungsftrase bis zur Höhe von 3000 M. verhängen und im Wiedersholungsfalle die Entsernung des schuldigen Vorstandsmitgliedes oder Angestellten aus dem Dienst der Eisenbahn oder aus dem betreffenden Dienstzweige verslangen. Für die Gelöstrase hasste bil Unvermögen des Schuldigen die Eisenbahn.
- § 18. Ein Betriebsunternehmer einer Privatbahn oder ein Vorstandsmitglied oder Angestellter einer unter Privatverwaltung stehenden Eisenbahn,
  welcher für eine nach §§ 12 und 16, Absat, 1, verbotene Handlung Geschenke
  oder andere Vorteile annimmt, fordert oder sich versprechen läßt, wird mit
  Gefängnis bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrafe erkannt werden. Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher einem der
  Vorgenannten Geschenke oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt,
  um ihn zu einer nach §§ 12 und 16, Absat, 1, verbotenen Handlung zu bestimmen.
- § 19. Wird einer der im § 18, Absat 1, Genannten wegen einer darin unter Strafe gestellten Handlung oder wird ein Beamter wegen einer derartigen Handlung auf Grund der Bestimmung im § 322 des Strafgesethuches sür das Deutsche Reich verurteilt, so sinden die Bestimmungen in den §§ 319 und 320 des letzteren entsprechende Anwendung.
- $\S$  20. Wer aus einer nach den Bestimmungen im  $\S$  12 und  $\S$  16, Absatz 1, verbotenen Handlung für sich oder einen andern wissentlich Nuten

- zieht, ohne daß damit eine nach § 18 strafbare oder nach den Bestimmungen des Strafgesethuches für das Deutsche Reich mit schwererer Strafe belegte Handlung verbunden ist, wird, unbeschadet der Verfolgung aus § 17, mit einer Geldstrafe bis zu 3000 M. bestraft.
- § 21. Ist bei einer unter Privatverwaltung stehenden Eisenbahn wegen einer Zuwiderhandlung gegen die Bestimmung im § 12 oder im § 16, Abs. 1, wiederholt Bestrasung erfolgt und auch eine darauf erlassene Berwarnung fruchtlos geblieben, so kann von der Landesaufsichtsbehörde die Zwangseverwaltung des Unternehmens angeordnet werden. Die Zwangsverwaltung ersolgt unter Zuziehung und Witwirkung der Landesaussichtsbehörde.
- § 22. Hit wegen einer im § 12 oder § 16, Alfi. 1, verbotenen Handlung ein Angestellter oder Borstandsmitglied einer Eisenbahn zu einer Entschädigung rechtskräftig verurteilt worden, so haftet bei Unvermögen des Berpflichteten die Eisenbahn.

#### Dritter Abschnitt: Reichs-Gisenbahnrat.

§ 23. Zur Vorberatung der durch dieses Gesetz dem Bundesrat oder dem Reichs-Eisenbahn-Amt überwiesenen wichtigeren Gegenstände wird dem setzteren ein Reichs-Eisenbahnrat beigegeben. — Die Mitglieder und deren Stellvertreter sind den Kreisen der Land- und Forstwirtschaft, der Industrie und des Handels sowie den Eisenbahnverwaltungen zu entnehmen. Die Zahl der Mitglieder und Stellvertreter, die Art ihrer Erwählung und die Geschäftsordnung bestimmt der Bundesrat.

#### Bierter Abschnitt:

#### Schlußbestimmungen.

- § 24. Der Bundesrat bestimmt bei Festsetzung der Tarisvorschristen und der Normaleinheitssätze (§ 4) den Tag, an welchem die nach Maßgabe dieses Gesetzes herzustellenden Tarise in Wirtsamkeit treten. Tarise, durch welche auständischen Erzengnissen günstigere Frachteinheitssätze oder Frachtbedingungen eingeräumt sind, als solche gleichartigen inländischen Erzeugnissen bei gleichen Berhältnissen im Berkehr nach den nämlichen Bestimmungsorten bei gleicher Länge des innerhalb des Neichsgebiets zurückgelegten Weges unter Beteiligung dersselben Bahnverwaltungen bewilligt sind, treten am Schluß des Jahres 1879 außer Krast, wenn sie nicht bis 1. Dezember 1879 die Genehmigung des Bundesrats erhalten haben.
- § 25. Vereinbarungen in Staatsverträgen mit außerdeutschen Staaten, welche die Anwendung landes= oder reichsgesetzlicher Bestimmungen über das Tariswesen auf im Reichsgebiete belegenen Bahnstrecken einschränken oder aussichließen, werden von diesem Gesetze nicht berührt. Der Bundesrat ist ermächtigt, für furze Verbindungsstrecken an der Grenze Ausnahmen von den Bestimmungen dieses Gesetzes zuzulassen.

- § 26. Auf Schmaspurbahnen findet dieses Gesetz feine Anwendung. Hür andere Bahnen untergeordneter Bedeutung fann mit Genehmigung des Bundesrats von der Anwendung der von demselben festgesetzten Tarisvorschriften und Normaleinheitssätze (§ 4) abgesehen werden.
- § 27. Für Notstandstarise bewendet es bei den Bestimmungen des Art. 46 der Reichsverfassung, für die Besörderung im Interesse der Militärverwaltung und der Postverwaltung bei den besonderen, hierfür erlassenen Borschriften.
- § 28. Die den Landesregierungen in Tariffachen zustehenden Befugnisse werden, soweit sie nicht durch dieses Gesetz ausgedehnt oder auf das Reich übertragen sind, von den Bestimmungen dieses Gesetz nicht berührt.
- § 29. Der Königlich württembergischen Regierung bleibt vorbehalten, für den Lokalverkehr auf den Bahnen ihres Gebiets Abweichungen von den Bestimmungen dieses Gesetzs zuzulassen, insoweit und insolange durch denselben der Berkehr der Nachbarbahnen und der direkte Berkehr anderer Bahnen übershaupt mit dem württembergischen Siseubahnnetze nicht beeinträchtigt wird.
  - § 30. Dieses Gesetz findet auf Bayern feine Anwendung." 1)

Der Aussichuß wurde bei seinen Beratungen in der Mehrheit von der lleberzeugung geleitet, daß der gegenwärtige Zustand des Gütertariswesens der deutschen Sisenbahnen einer bessernden Regelung auf dem Wege der Gesetzgebung dringend bedürfe.

In erster Linie erschien es im allgemeinen Vertehrsinteresse geboten, Türsjorge zu treffen, daß die bestehende Vielgestaltung der deutschen Gütertarise beseitigt werde. Zu diesem Zwecke war in dem vorliegenden Gesetzentwurse dem Reiche das Necht vorbehalten, gleichmäßig für alle deutschen Gisenbahnen das Tarissystem und die Normaleinheitssätze zu bestimmen. Abweichungen von den festzusetzenden allgemeinen Normen sollten fortan nur unter bestimmten Vorausssetzungen und in der Regel nur dann zulässig sein, wenn sie von seiten des Neichs zuvor Genehmigung erhalten hatten; gegen die Venachteiligung der deutschen Produktion durch Frachtbegünstigungen sür ansländische Erzeugnisse war ein besonderer Schutz vorgesehen.

Es wurde ferner der Erlaß von Vorschriften in Antrag gebracht, welche eine gleichmäßige Bildung und übereinstimmende äußere Einrichtung der Tarife sowie eine geregelte Veröffentlichung und eine gleichmäßige Anwendung derselben zu sichern bestimmt sind. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen über die Veröffentlichung und die gleichmäßige Anwendung der Tarife wurden mit Ordnungsstrase, gegebenensalls mit strafrechtlicher Ahndung bedroht; auch war vorgesehen, daß bei Unvermögen eines mit Ordnungsstrase belegten sowie eines

<sup>1)</sup> Stellungnahme des Ansschusses des Vereins der Privatbahnen im Deutschen Reiche gegen den Gutwurf vgl. "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 239 v. 18. 6. 79.

zur Entschädigung verurteilten Angestellten oder Borstandsmitgliedes die Gifen-

Sodann enthielt der Gesetzentwurf Grundsätze über die Leitung des Berstehrs und Bestimmungen, welche der Konkurrenz unter den Eisenbahnverwaltungen seste Schranken ziehen, damit eine unwirtschastliche, der prompten Ausführung des Transportgeschäftes nachteilige Zersplitterung des Berkehrs nicht ferner möglich sei.

Endlich wurde behufs Herftellung einer lebendigen Berbindung zwischen der Reichsanfsicht und den am Gütertariswesen vorzugsweise interessirten Kreisen die Einsehung eines aus Vertretern der Verkehrsinteressenten und der Eisenbahnverwaltungen bestehenden Organs in Vorschlag gebracht.

Im Ausschusse wurde angeregt, der Vollständigkeit wegen auch Vestimmungen über das Personentariswesen in den Gesetzentwurf aufzunehmen, indem der Hoffnung Ausdruck gegeben wurde, daß der Lundesrat nachträglich die Genehmigung hierzu erteilen werde. Die überwiegende Mehrheit nahm jedoch Anstand, über den vom Lundesrat gegebenen Austrag hinauszugehen, zumal ein dringendes Vedürfnis für eine einheitliche Regelung des Personentariswesens nicht anzuerkennen sei.

Jum Güterverfehr im Sinne des Gesetzes sollte nach Ansicht des Aussichusses auch die Besorderung von lebenden Tieren, Fahrzeugen und Leichen gerechnet werden. Gin Antrag, hinsichtlich der Bedingungen des Transportes von Leichen den Gisenbahnen freie Hand zu lassen, damit den Besonderheiten des Ginzelfalls Rechnung getragen werden könne, sand nicht ausreichende Unterstützung; vielmehr hiett die Mehrheit des Ausschusses eine einheitliche Regelung auch der Leichenbesörderung auf Gisenbahnen für wünschenswert, zumal wiederholt Beschwerden über Ungleichmäßigkeiten in dieser Beziehung hervorgetreten seien. Ginverständnis herrschte darüber, daß die Besörderung von Hunden, welche von Reisenden in Personenzügen mitgesührt werden, aus Mücksichten einer erleichterten Expedition und Abrechnung auch ferner nicht dem Güterverfehr zuzuzählen und daher nicht nach den Bestimmungen des Gesetzentwurfs zu beurteilen sei.

Was die Zuständigkeit der Organe des Reichs einerseits und der einzelnen Bundesstaaten andererseits anlangt, so war für die in den Gesetzentwurf aufgenommenen Vorschläge die Auffassung leitend, daß dem Undesrat vorzusbehalten sei, Anordnungen allgemeiner Natur zu erlassen und Abweichungen von derartigen Anordnungen zu gestatten, während die Entscheidung über Ansgelegenheiten von überwiegend örtlicher Bedentung ohne Gesährdung der Einheit den Landes-Aufsichtsehörden überlassen werden könne. Soweit bei Angelegenheiten der letzteren Art auch ein Reichsinteresse berührt wird, war in Aussicht genommen, daß die Landes-Aufsichtsbehörde sich der vorgängigen Zustimmung des Reichs-Eisenbahn-Annts zu versichern habe; dasselbe sollte gesten, wenn die

Landes-Aufsichtsbehörde, von der ihr eingeräumten Besugnis Gebrauch machend, in dringenden Fällen, vorbehaltlich der nachträglichen Genehmigung des Bundesrats, Ausnahmetarise zuzulassen für angezeigt hält. Für den Fall der Meinungsverschiedenheit zwischen der Landes-Aufsichtsbehörde und dem Reichs-EisenbahnAmt war in einem Einzelfall (§ 7, Abs. 2) ausdrücklich auf die Entscheidung
durch den Bundesrat hingewiesen, ohne daß jedoch die Absicht dahin gegangen
wäre, die Einholung dieser Entscheidung in anderen ähnlichen Fällen auszuichließen. Endlich waren dem Reichs-Eisenbahn-Amt diesenigen Angelegenheiten
vorbehalten, in welchen die Zuständigkeit dieser zur Wahrnehmung des Aufsichtsrechts über das Eisenbahnwesen berusenen Reichsbehörde im Sinne des Gesetzes
vom 27. Juni 1873 begründet erschien.

Nach der Begründung zielten die in dem ersten Abschnitt des Entwurfs, über die Bildung der Tarife, vorgeschenen Bestimmungen darauf ab, die mögslichste Gleichmäßigkeit und Nebersichtlichkeit der Gütertarise unter Beachtung besrechtigter Sonderinteressen einzelner Bahnen oder Verkehrszweige sicherzustellen und gegen willkürliche Begünstigung außerdeutscher Interessen Schutz zu gewähren. Es war daher die Annahme eines einheitlichen Tarifspstems und gleicher Normalseinheitstätze für alle Bahnen vorgesehen und die Feststellung dieses Snstemssowohl wie der Säße dem Bundesrat übertragen, dem letzteren auch der Regel nach die Genehmigung etwaiger Ausnahmen vorbehalten.

Der wichtige § 4 des Entwurfs murde in Folgendem begründet:

"Der § 4 überträgt bem Bundesrat die gleichmäßige Bestimmung der Tarisporschriften und der Güterklassissistation (des Tarissystems) sowie die Normalseinheitssätze.

Das Tarifinstem anlangend, so war der Ausschuß über die Notwendigkeit einer einheitlichen reichsseitigen Feststellung desselben einig. Nur darüber, ob diese Feststellung durch Gesetz oder durch Bestimmung des Bundesrats erfolgen solle, gingen die Meinungen auseinander.

Gegen die gesegliche Feststellung wurde geltend gemacht, daß sich die Aufnahme derartiger Detailvorschriften in das Gesetz wegen der Schwierigkeit, notwendige Abänderungen herbeizuführen, nicht empsehle; auch mangle es zurzeit noch an den zu einer solchen endgültigen Regelung des Tariswesens erforderlichen Erfahrungen. Das auf den deutschen Bahnen bestehende einheitliche System sei noch zu turz in Gestung, um ein definitives Urteil über seine Vorzüge und Mängel zu gestatten.

Von der anderen Seite wurde das Bedürfnis einer häusigeren Abänderung des Tarifinstems im allgemeinen Vertehrsinteresse verneint, auch auf die bisse herigen entgegenstehenden Ersahrungen verwiesen. Ein häusigerer Wechsel habe auch zu der Zeit, als die einzelnen Bahnen noch verschiedenen Systemen huldigten, wesentlich nur in Bezug auf die Klassissisten einzelner Artikel und auf speziellere Ausführungsvorschriften stattgehabt. Einem etwaigen Bedürfnis nach dieser

Richtung tönne aber dadurch Rechnung getragen werden, daß dem Bundesrat die Befugnis zur Aenderung des Güterverzeichnisses vorbehaltlich nachträglicher Zustimmung des Reichstags sowie zum Erlaß der spezielleren Ausführungsschimmungen vorbehalten werde.

Diese Anschauung blieb indessen in der Minderheit. Die überwiegende Mehrheit entschied sich für die Bestimmung des Entwurfs.

Für die Ausstührung der hiernach dem Bundesrat zu übertragenden Teststellung des Tarifipstems glaubt der Aussichuß empsehlen zu sollen, im allgemeinen an den Grundsätzen des bestehenden einheitlichen Spstems sestzuhalten und dies demnächst in den Motiven der Gesetzsvorlage unter Darstellung des gegenswärtigen Zustandes mit dem Bemerken auszusprechen, daß geprüft werden würde, ob und nach welcher Nichtung etwa Aenderungen erforderlich seien. Schon jetzt in diese Prüfung und in die Detailberatung eines einheitlichen Tarifipstems einzutreten, wurde von der Mehrheit abgelehnt.

Bezüglich der Tariffäße war man darüber einig, daß zur Wahrung der erstrebten und im allgemeinen Interesse von Handel und Berkehr notwendigen Gleichmäßigkeit und Stetigkeit der Gütertarise nicht Maximal=, sondern Normalfäße aufzustellen seien. Auch sprach sich die Mehrheit für die Feststellung übereinstimmender Normaleinheitssäße seitens des Reichs aus. Der Antrag der Präsidalbevollmächtigten auf Feststellung derselben durch Gesetz fand aber allseitigen Widerspruch.

Gegen eine einheitliche Regelung von Reichs wegen und für die Feststellung der Einheitsstäte durch die Landesregierungen wurde auf die Lerschiedenheit der sinanziellen und Verkehrsverhältnisse der einzelnen Bahnen sowie darauf aufmerksam gemacht, daß eine derartige Feststeung auch verfassungsmäßig nicht Aufgabe des Reichs sein. Demgegenüber wurde aus der Mehrheit darauf hinzewiesen, daß gerade die Verfassung die Gleichmäßigkeit der Tarise (Art. 45) betone, daß eine einheitliche und gleichmäßige Regelung dieses Punktes der wirtsichaftlichen Jusammengehörigkeit des Reichsgebietes durchaus entspreche und sich als die notwendige Konsequenz der vom Reich eingeschlagenen Wirtschaftspolitik darstelle, auch die Festschung des Tarissystems durch den Bundesrat ohne gleichzeitige Feststellung der Sähe feine Vedentung habe. Den besonsderen Verhältnissen einzelner Bahnen könne durch Gewährung von Entsernungszuschtägen und nötigenfalls von Ausnahmetarisen genügende Rechnung getragen werden.

Für eine Regelung der Einheitssätze durch Gesetz war hierzu noch geltend gemacht worden, daß bei der eminent wirtschaftlichen Bedeutung des Tariswesens für die Interessen des ganzen Volkes es natürlich erscheine, bei Entscheidung dieser Fragen auch den Vertretern der Nation eine Stimme einzuräumen.

Die Mehrheit vereinigte sich schließlich dahin, die Feststellung der Normal= einheitssätze dem Bundesrat zu übertragen."

Die Motivirung des § 6 des Entwurfs lautete wie folgt:

"Neber die Notwendigkeit, Abweichungen von den Normaleinheitssätzen und den allgemeinen Tarisvorschriften

- a) behufs Abwendung einer Gefährdung inländischer wirtschaftlicher Intersessen und
- b) zur Begegnung der Konkurrenz von Vertehrswegen und Verkehrsanstalten anderer Art (namentlich der Schiffahrt) jowie von fremdländischen Gijenbahnen freizulassen, war der Ausschuß einig; ebenso darüber, daß derartige Abweichungen, soweit nicht für die Konfurrenz gegen fremdländische Bahnen nach § 7 gewisse Erleichterungen nachgelaffen find, ber Genehmigung ber Auffichtsbehörde gu Die überwiegende Mehrheit entschied sich dafür, diese Geunterwerfen seien. nehmigung dem Bundesrat zu übertragen, da es sich um Ausnahmen von der durch den Bundesrat festgesetzten Regel und um Fragen allgemein wirtschaft= licher Natur von oft erheblicher Tragweite handle, mahrend von anderer Seite die Landesregierung im Einverständnis mit dem Reichs-Gisenbalm-Umt oder das lettere allein als genehmigende Instanzen mit Rücksicht darauf in Vorschlag gebracht waren, daß es sich nur darum handle, zu beurteilen, ob im Einzelfall die ein für allemal festgesetzten Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung vorliegen, der Bundegrat aber mit solchen Einzelheiten nicht befaßt werden dürfe, auch häufig das Bedürfnis einer schnellen Entscheidung vorliege.

Mit dem im Absat 2 des § 6 ausgesprochenen Grundsat, daß einer Begünstigung ausländischer Erzeugnisse vor gleichartigen intändischen Produkten nur dann nachgegeben werden dürfe, wenn sonst eine erhebliche Benachteiligung wichtiger inländischer Interessen zu befürchten stehe, war man allseitig einver-Der Zusammenhang dieser Frage mit der Boll- und Handelspolitik des Reiches wurde nicht anerkannt. Nur für den Durchgangsverkehr wurde bon einer Seite eine Erleichterung infofern für wünschenswert erachtet, als für die Bewilligung von Ausnahmen nicht der Nachweis eines besonderen Vorteils für inländische wirtschaftliche Interessen verlangt werden, sondern ichon der Rach= weis genügen folle, daß durch die Bewilligung feine Schädigung folder Intereffen hervorgerufen würde. Gine derartige allgemeine Bevorzugung des Tranfit= vertehrs wurde indeffen angesichts der mitbeteiligten deutschen Interessen für bedenklich erachtet, auch auf das Migliche einer zutreffenden Unterscheidung des direften und des Durchgangsverkehrs namentlich im Berkehr mit den deutschen Seehäfen hingewiesen, übrigens auch konstatirt, daß im Sinne des § 6 auch die Eisenbahninteressen zu den ,wirtschaftlichen Interessen des Inlandes. zu rechnen feien, und demanfolge eine abweichende Behandlung des Durchgangs= vertehrs mit großer Mehrheit abgelehnt.

In dringenden Fällen, in denen — namentlich gegenüber der Konkurrenz fremder Verkehrswege — eine schleunige Entscheidung bedingt ist, soll die Landes= aufsichtsbehörde im Einverständnis mit dem Reichs-Gisenbahn-Amt vorbehaltlich

der sosort zu beantragenden nachträglichen Zustimmung des Bundesrats zur Erteilung der Genehmigung ermächtigt sein.

Hierbei wurde ohne Widerspruch der Auffassung Ausdruck gegeben, daß in den Fällen, in welchen es den deutschen Eisenbahnverwaltungen nicht gelingen sollte, fremde Eisenbahnen zur Annahme des deutschen Systems bei gemeinschaftzlichen Taxisen zu bestimmen, die Vildung kombinirter Taxise unter Wahrung der Taxisvorschriften und der Sätze des deutschen Systems auf den deutschen Strecken einer besonderen Genehmigung nicht bedürfe."

Da es Bismarck darum zu thun war, den Entwurf womöglich noch dem zur Beratung des neuen Zolltarifs versammelten Reichstag zur Beschlußnahme vorzulegen, so wurde der Antrag des besonderen Ausschusses bereits auf die Tagesordnung der Bundesratssitzung vom 6. Juni 1879 gesett. Indessen schienen die Mittelstaaten entschlossen zu sein, dem Gesehentwurf einen sesten Widerstand entgegenzusehen. In der gedachten Sitzung wurde auf den Autrag Württembergs beschlossen, die Abstimmung erst in einer späteren Sitzung vorzunehmen.

Im Vordergrund stand die Frage, wie weit die Bestimmungen des Entswurfs eine Abänderung der Reichsversassung in sich schlossen. Die Zweisel, welche gegen die Versassungsmäßigkeit des Entwurfs geltend gemacht wurden, wurzelten darin, daß der Artikel 45 der Reichsversassung dem Reiche nur die "Kontrolle über das Tariswesen" zuspricht. Der "Verliner Altionär", ein Blatt, welches in dem Ruse stand, häusig Anschauungen zu vertreten, welche sich mit denjenigen des preußischen Handelsministeriums decken, sprach sich indessen dars über in folgender Weise aus:

"Es wird dabei der Titel II der Reichsversassung übersehen, der überhaupt die Grundsäße für die Reichsgesetzgebung regelt. Nach Art. 4 Nr. 8 untersliegt der Beaufsichtigung und der Gesetzgebung des Reiches das gesamte Eisensbahnwesen; nur zu Gunsten Bayerns ist hierbei der Vorbehalt gemacht, daß ein Teil der im Titel VII über das Eisenbahnwesen gegebenen Spezialbestimmungen dort nicht zur Anwendung gelangen soll. Die Reichsversassung beschräntt daher materiell die Reichsgesetzgebung über das Eisenbahnwesen nicht nur nicht, sondern sie gewährt derselben geradezu den weitesten Raum. Die Spezialbestimmungen des Titels VII können nicht als solche Einschränfungen geltend gemacht werden;

<sup>1)</sup> lleber den ablehnenden Standpunkt Sachjens vergl. die "Nat.-Itg." Nr. 270 v. 13. 6. 79 (aus der "Leipziger Itg."). Die "Nat.-Itg." jelbst nannte den Entwurf einen "extravaganten" und ichloß ihre Ausschungen: "Die einheitliche Regelung des Gesetzentwurfs besteht befanntlich in der virtuellen Meile — wie diese virtuelle Meile in jedem einzelnen Falle gesunden wird, das ist der springende Punkt. Der Entwurf sagt, der Bundesrat soll diese Meile sinden — es fragt sich, ob man diese Anweisung auf die arbiträre Entscheidung des Bundesrats sür eine Lösung hält. Wir halten sie nicht dafür."

sie regeln nur einzelne Fragen des Eisenbahnwesens von vornherein, ohne die Regelung weiterer Fragen auszuschließen. Was insbesondere den Art. 45 ansbelangt, auf welchen die Gegner sich vornehmlich berusen, so entspricht es weiter nicht der thatsächlichen Lage, wenn behauptet wird, dem Reiche stehe danach nur die Kontrolle über das Tariswesen zu. Der Artikel verpslichtet vielmehr ferner ganz ausdrücklich das Reich, "dahin zu wirken, daß die möglichste Gleichmäßigteit und Herabseung der Tarise erzielt werde". Die Wege zur Erreichung dieses Zieles sind nicht vorgeschrieben, und selbstredend nunß es der Entscheidung des Reiches selbst überlassen werden, welche Wege dasselbe wählen will. Finden die Faktoren der Neichsgesetzgebung gegenwärtig nach mancherlei anderen, mehr oder minderen fruchtlosen Bemühungen, daß die öffentlichen Interessen die Besichreitung des Weges der Gesetzgebung erheischen, so hat es dabei lediglich sein Bewenden. Irren wir nicht, so ist übrigens die Kompetenzstrage bereits bei der Tarisresorm angeregt. Bekanntlich hat sich der Bundesrat dadurch nicht abshalten lassen, über das Tarisspstem Vorschriften zu erlassen."

In der Sigung vom 17. Juni, zu welcher die Verfehrsninister der vorzugsweise interessirten Staaten erschienen waren, rief der Antrag des Ausschusses eine mehr als dreistündige Debatte hervor, deren Angelpunkt, wie erwartet, die Verfassungsfrage bildete. Württemberg, Sachsen und Bayern sahen in dem Gesetze die Notwendigkeit einer Verfassungsänderung, während Preußen und die tleineren Bundesstaaten dieser Anschauung widersprachen. Der preußische Standpunkt wurde mit besonderer Wärme von dem Handelsminister Maybach und dem Staatsminister Hofmann vertreten. Schließlich wurde das Gesetz mit Stimmenmehrheit angenommen, und einigte man sich dahin, die Frage, ob eine Verfassungsänderung durch die §§ 2 und 4 des Entwurfs vorliege und also Zweidrittelmajorität Platz zu greisen habe, dem Verfassungsansschuß zu weiterer Prüfung zu überweisen und davon die Entscheidung abhängig zu machen.

lleber den Gang der Beratung wurde noch das Folgende bekannt. § 2 des Entwurfs bestimmt, daß die für die Tarisbildung maßgebende Entsernung — die virtuelle Meile — auf den Antrag der Landesregierung durch den Bundesrat sestgeset werde. § 4 bestimmt, daß die Tarisvorschriften nebst Güterklassissisten und Normaleinheitssähen durch den Bundesrat sestgeset werden. Zu beiden Paragraphen beantragte Preußen die Feststellung durch Geset, im Einklang mit von dem Reichstanzser bei früheren Gelegenheiten wiederholt entswischten Ansichten. Sachsen beantragte zu § 4, daß die Erhöhung und Herdesiehung der Normaleinheitssähe den Landesregierungen zustehen solle. Beide Absänderungsanträge wurden abgelehnt und demnächst die einzelnen Paragraphen des Entwurfs gegen die Stimmen von Bayern (6), Sachsen (4), Württemberg (4), Braunschweig (2), Sachsen=Altenburg (1) und der Hanschte (3), also im ganzen mit 38 gegen 20 Stimmen angenommen. Nach dieser Annahme ergriff der württembergische Minister v. Mittnacht das Wort und entwickelte in auss

führlicher Rede, daß das Gefets dem Artifel 45 der Reichsverfaffung zuwider= Der Artifel 45 gabe dem Reiche die Kontrolle über das Tarifwefen, wodurch selbstverständlich die Restsekung der Tarife ausgeschlossen sei; denn wenn man etwas selbst festsete, konne man es nicht selbst kontrolliren. machte der Minister v. Mittnacht eine hinweisung auf die finanziellen Berhält= niffe derjenigen Staaten, welche größere Staatsbahnnebe mit einer hohen Belaftung ihrer Finangen hergestellt haben. Der Reinertrag der württembergischen Bahnen bleibe derzeit ichon binter den Erforderniffen der Berginfung des Anlage= tapitals zurüd. Der vorliegende Entwurf drohe eine weitere Berminderung des Ertrags herbeizuführen. Die württembergische Regierung bedaure somit, die Zustimmung zu dem Entwurf auf ihre Verantwortung nicht nehmen zu können. alaube aber, daß es wünschenswert sei, daß eine Feststellung allgemeiner Grund= jätze über den Tarif und eine Vortehr gegen Migbräuche in der Konkurrenz erfolgen könnten, ohne daß tiefeingreifende Menderungen der Zuständigkeiten damit verbunden sein müßten. Die württembergische Regierung erkläre fich zur Mitwirfung an einer gesetlichen Regelung in den angeführten Grenzen jederzeit bereit. Dieser Erklärung ichlossen fich Sachjen und Brannschweig an.

Der Bertreter der braunschweigischen Regierung gab die Erklärung zu Brotofoll, daß dem Herzogtum Braunschweig ausdrücklich zugestanden sei, in sein Tarifwesen feine Eingriffe zu machen. Der badische Bevollmächtigte erklärte unmittelbar vor der Schlufabstimmung über den Entwurf, durch die Annahme der Ausschuffantrage SS 2 und 4, welche nach der Auffassung seiner Regierung eine in die finanziellen und politischen Berhältnisse des Landes tief eingreifende Beränderung der Berfaffung enthalten, würde er nun genötigt fein, gegen das Wejet ju ftimmen. Er hatte dies um jo mehr zu bedauern, als die Großberzogliche Regierung sonft mit dem Inhalt des Gesekes in allem Wesentlichen einverstanden sei und insbesondere zu der durch den § 6 bezweckten Abstellung von Mikständen im Bereiche der Ausnahmetarife gerne mitgewirkt hätte; die Möglichkeit einer Vermittlung zwischen den sich gegenüberstehenden Interessen und Ansprüchen scheine ihm immer noch nicht ausgeschlossen, und er habe des= halb zur Erwägung zu geben, ob nicht die Schlugabstimmung ausgesetzt und zur Herbeiführung eines Ausgleichs der Entwurf nochmals an den außerordent= lichen Ausschuff, etwa unter Zuzichung des Verfassungsausschusses, zurückgewiesen werden follte.

Schließlich wurde, wie bereits erwähnt, der Antrag Württembergs, die Frage, inwieweit die §§ 2 und 4 des Gesetzes eine Aenderung der Reichsiversassing involviren, dem Verfassungsansschuß des Bundesrats überwiesen, mit der ausdrücklichen Aussprücklichen Aussprücklichen Aussprücklichen

<sup>1)</sup> Ueber die hierdurch geschaffene Lage schrieb die "National-Ztg." in der Nr. 284 v. 21. 6. 79: "Heute tritt der Berfassungsausschuß zusammen, um einen Reserenten über

In der Bundegratgfigung vom 21. Juni brachten demnächft Sachjen, Württemberg und Baden in dem Bundesrat den Antrag ein, der Bundesrat wolle die Beratung der S\$ 2 und 4 des Gütertarifentwurfs wieder aufnehmen und unter vorläufiger Entbindung des Verfassungsausichusses von dem demielben erteilten bezüglichen Auftrag den Gegenstand behufs der Detailberatung über ein einheitliches Tarifinstem mit den dazu gehörigen Normaleinheitsfätzen an einen außerordentlichen Ausschuß gurudverweisen. Dieser Antrag wurde von dem Staatsminister v. Mittnacht damit begründet, daß die Geschäftslage die Einbringung des Entwurfs in den Reichstag doch nicht mehr zulaffe, und der Begenstand daber seine Dringlichkeit verloren habe. Man fonne deshalb die Berinche zu einer materiellen Verständigung wieder aufnehmen. geichlagene Detailberatung feitens bes Unsichuffes fei jedenfalls nütlich. Widerspruch hiergegen wurde nicht erhoben, die Beratung des Antrags jedoch auf Antrag Oldenburgs bis zur nächsten Sitzung vertagt. Es verlautete übrigens, daß die erneute Unregung der Ungelegenheit von dem Berfaffungsausichuß felbit ausgegangen war, nachdem er eine Sitzung abgehalten hatte, und zwar zu bem 3mede, einen Referenten zu ernennen.

die ihm zugewiesene Frage der Verfassungsmäßigkeit der Gisenbahnvorlage zu bestellen. Der Ausschuß besteht aus siehen Mitgliedern, und es ist als sicher anzunehmen, daß von diesen siehen fünf in den §§ 2 und 4 der Vorlage eine Verfassungsänderung erblicken. Danach wird dann der Antrag des Ausschusses sich voraussichtlich gestalten. Im Plenum des Bundesrats aber, wo befanntlich nicht nach Röpfen, sondern nach der jedem Staate gustehenden Stimmengahl die Mehrheit berechnet wird, ift es wiederum ebenfowenig zweifelhaft, daß Die Unficht, es enthalte das Gefet feine Verfaffungsanderung, die Mehrheit erhalten wird. Der Bundesrat hat aber fein anderes Mittel, um die Frage der Berfassungsmäßigkeit sest= guftellen, als einsache Mehrheit, und bieje gibt demnächst bas entscheidende Wort. Es ist dies der analoge Fall wie bei der von dem Reichstag geubten "Rompetenzkompetenz" Windthorsticher Zusammenstellung, das beißt der Befugnis des Reichstags, über die Grenzen ber Befugniffe bes Reiches beziehungsweise feiner eigenen felbst zu entscheiben. Richtsbeitoweniger ift burch die Heranziehung ber Berfaffungsfrage die Angelegenheit fehr weitansfebend geworden. Gerüchte von einem Rompromiß zwischen bem Reichstangler und ben Mittelstaaten auf Grund des sächfisch-württembergischen Lorichlages der Uebertragung der Aenderungen im Normaleinheitstarif an die Landesregierungen tauchen auf; allein da damit wieder die einheitliche Gestaltung des Gifenbahnwesens in Frage gestellt wird, jo würde damit gerade die Richtung abgeschwächt, in welcher die Borteile des Entwurfs gefunden werden könnten. Gegenüber diesen Berhältnissen beginnt in Bundegratstreisen bereits die Meinung zu zirkuliren, als wäre für diesmal überhaupt ichon die Sache zur Rube gestellt und solle in bilatorischer Behandlung innerhalb der Pforten des Bundesrats zwischen Plenum und Ausschuß zur Sommerruhe kommen. Was die Stellung Baperns zu der Ungelegenheit betrifft, über welche einige Unflarbeit herrscht, so enthält es sich, wie mitgeteilt wird, gemäß seines Reservatrechts in Gifenbahnsachen der Beteiligung an der Albftimmung über das Materielle des Gesehentwurfs; dagegen bat es, wie bereits berichtet, gegen die §§ 2 und 4 mit der Minderheit gestimmt aus dem formellen Besichtspunft ber Berfaffungemäßigkeit. Gine auf diese Stellung bezügliche Erklärung ift auch, wie wir boren, von der banerischen Regierung ausdrücklich im Bundesrat abgegeben worden."

Die Angelegenheit blieb in der Schwebe bis zur Situng vom 27. Inni, in welcher dem Antrag von Königreich Sachsen, Württemberg und Baden entsprechend beschlossen wurde: "die Beratung der §§ 2 und 4 des Gesehentwurfs, betreffend das Gütertariswesen der deutschen Gisenbahnen, wieder aufzunehmen und unter vorläusiger Entbindung des Versassungsausschusses von dem ihm erteilten Auftrage den Gegenstand in den außerordentlichen Ausschwessenschussen zurückzuverweisen, behufs der Detailberatung eines einheitlichen Tarifspstems und dazu gehöriger Normaleinheitssätze".

Damit war die Frage in anständiger Form zu Grabe getragen. Es heißt, Bismarck habe den Widerstand, der ihm von den Mittelstaaten entgegengesetzt wurde, peinlich empfunden; er hat aber nichts gethan, denselben zu brechen.

Berftellung eines einheitlichen Tarifinstems auf den deutschen Bahnen. Im Anschluß an die im Ottober 1877 vorgelegte Nachweisung legte der Stellvertreter des Meichstanglers Graf Stolberg-Wernigerode im Juli 18781) dem Bundegrat eine im Reichs-Gijenbahn-Umt aufgestellte zweite Uebersicht über den Umfang, in welchem das aus den Beratungen deutscher Staats= und Privat= bahnen hervorgegangene einheitliche Tariffpstem fernerweit zur Ginführung getommen war, zur Kenntnisnahme vor. Die Reform der Lokaltarife war danach als abgeichloffen zu betrachten. Bon den in Dentschland bestehenden 63 Gifenbahnverwaltungen hatten 61 für ihren Lofalverfehr an Stelle der früheren neue, auf der Grundlage des Reforminftems aufgestellte Tarife zur Ginführung gebracht. Mückfändig waren nur noch die Friedrichrodger Eisenbahn, von welcher noch keine Mitteilung über eine Reform ihres Lokalgütertarifs vorlag, und die Georgs= Marienhütte-Hasberger Eisenbahn, welche den bisberigen Gütertarif beizubehalten beabsichtigte. Beide Berwaltungen kamen für den allgemeinen Berkehr kaum in Die Reform der Tarife im Berbands= und direften Berkehr hatte Betracht. seit Borlage der ersten Uebersicht zwar ebenfalls Fortschritte gemacht, dieselbe war jedoch erst zum tleineren Teil durchgeführt. Bon den auf den deutschen Bahnen im Berkehr unter sich und mit dem Auslande zurzeit bestehenden 1201 Tarifen waren bis jum 15. Inni erst 213, also etwa 18 Prozent, und von den lediglich zwischen deutschen Bahnen bestehenden 636 Verbands= und direkten Tarifen 199, also etwa 30 Prozent, auf der Grundlage des Reforminftems aufgestellt.

Reichsgesetz über das Eisenbahnwesen. Am 15. Mai 1879 unterbreitete Bismarck dem Bundesrat einen Antrag Preußens, betreffend die Einsehung einer Kommission zur Anfstellung des Entwurfs eines Reichsgesetzsüber das Eisenbahnwesen. Der Antrag sautete:

<sup>1)</sup> In Robls Bismard-Regesten nicht erwähnt.

"Bur Durchführung der Bestimmungen der Reichsverfassung über das Gifenbahnwejen bedarf es eines Reichsgesetes, deffen Erlag bereits in dem Gesete vom 27. Juni 1873, betreffend die Errichtung eines Reichs=Eisenbahn= Amts (§ 5), in Aussicht gestellt und im Reichstag wiederholt urgirt worden ist. Die Entwürfe eines jolden Gesetes, welche bisher bei dem Reichs-Gijenbahn-Umt aufgestellt und zur Kenntnis der verbündeten Regierungen gebracht find, haben die erforderliche Basis zu einer Verständigung nicht gewinnen lassen. Um ihrerseits der Erledigung dieser für die Wohlfahrt des Reichs und seiner Glieder jo wichtigen Angelegenheit nach Kräften Borschub zu leisten, hat neuerdings die preufifche Regierung die anliegenden Entwürfe: 1. eines Reichsgesetes über das Gifenbahnwesen, 2. eines Gesetzes über die Errichtung eines Reichs-Gisenbahnrats, 3. eines Gesetzes über die Errichtung eines Verwaltungsgerichts für streitige Eisenbahnverwaltungsjachen ausarbeiten laffen und vertraulich den verbündeten Regierungen mitgeteilt. Die Meinung ist hierbei jedoch nicht gewesen, daß ex für das weitere Verfahren fich empfehle, im Wege der ichriftlichen Verhandlung das Einverständnis der hoben Regierungen über die bezeichneten Entwürfe berbeizuführen; vielmehr ift für zweckmäßig erkannt worden, daß die Aufftellung eines dem Bundesrat vorzulegenden Entwurfs eines Reichsgesetes über das Gifenbahnwesen einer besonderen Kommissson übertragen werde, welcher die oben bezeichneten Entwürfe als Grundlage beziehungsweife Material für die Beratung zu überweisen jein würden. Dem Ermeffen der Kommiffion würde es dann ju überlaffen fein, ob fie fur die Lojung diefer Aufgaben an Stelle der ge= dachten Entwürse einen selbständigen Entwurf ausarbeiten und vorlegen will. Die Kommission würde den Verhältnissen entsprechend zwedmäßig auf 9 Mitgliedern zu bilden fein, von welchen je 2 feitens des Reichs und Preugens, je 1 Mitglied von Bayern, Bürttemberg, Sachjen, Beffen und Baden gu Die Ernennung des Borfigenden würde dem Reichs= ernennen fein möchten. fangler vorzubehalten fein. Huch möchte der zu berufenden Kommission das Recht einzuräumen fein, in geeigneten Fällen durch Requifition der Reicha- beziehungaweise Landesregierungen Material einzuziehen, schriftliche Gutachten zu erfordern und durch Bernehmung fachverständiger Personen die für erforderlich erachteten thatjäch= lichen Unterlagen zu beschaffen. Es wird demnach beantragt: Der Bundesrat wolle die Berufung einer dem vorstehenden Borichlage entsprechenden Kommission zur Aufstellung und Vorlage des Entwurfs eines Reichagejetes über das Gijenbahnwefen beichließen und derfelben die anliegenden Gesethentwürfe als Grundlage beziehungsweise Material für die Beratung überweisen. Mit Rücksicht auf die unter dem 7. Februar und 18. Märg d. J. bei dem Bundesrat eingebrachte Brafibialvorlage, betreffend das Eisenbahngütertarifmejen, find in dem Entwurfe des Gejeges über das Eijenbahnwejen diejenigen Abschnitte, welche die gejegliche Regelung des Tarifwesens enthalten würden — Artifel 29 bis 32 einschließlich - offen gelaffen. Da die Regelung diefer Materie für den Gütervertehr,

welche nach der Präsidialvorlage als die Ausgabe eines zu diesem Zwecke besionders einzusekenden Ausschussischen Eugeichnet ist, mit den für den Personenverkehr zu erlassenden gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhange steht, so würde die nach dem vorliegenden Antrage zu errichtende Kommission die Redaktion des bezüglichen Teiles in dem Entwurf des Gesetzes über das Eisenbahnwesen füglich dis dahin aussehen, daß der vorgedachte Ausschuß durch die Ausstellung des Gesetzentwurfs für die Regelung des Gütertariswesens seine Ausgabe beendigt haben wird."

Der Gesetsentwurf über das Eisenbahnwesen 1) umfaßte 49 Artikel in 5 Abschnitten. Der erfte Abschnitt enthielt die allgemeinen Bestimmungen. Es lauteten: "Artifel 1. Die Bestimmungen Dieses Gesetzes finden auf alle Gifenbahnen im Deutschen Reiche Anwendung, welche zum Betriebe mittelft Dampf= fraft behufs Beförderung von Bersonen oder Gutern im öffentlichen Verkehr bestimmt sind. Artikel 2. Die Aufsicht über das Gijenbahnwesen steht dem Reiche zu. soweit dieselbe nicht den Landesregierungen nach ausdrücklicher Beftimmung diefes Gefetes verbleibt. Alle fonftigen, den Landesregierungen nach gesettlichen, vertragemäßigen, konzessionemäßigen oder statutarischen Bestimmungen zustehenden Befugnisse gehen, soweit sie das Gebiet der Reichsaufsicht be= treffen, auf das Reich über. Die Reichsaufsicht über das Gisenbahnwesen ichließt innerhalb ihrer Zuständigkeit die Landesaufsicht aus. Artikel 3. Reichsaufsicht über das Eisenbahnwesen wird durch das auf Grund Gesetze vom 27. Juni 1873 eingesetzte Reichs-Gisenbahn-Umt als Reichsauffichtsbehörde und durch von diesem reffortirende Reichs-Gifenbahnkommiffare ausgeübt. Die Amtswirtsamkeit der letteren wird, soweit dieses Geset nicht über diesetbe Bestimmung trifft, durch Kaiserliche Berordnung geregelt. Reichs-Gifenbahnkommiffare werden vom Raifer ernannt. Sit und Geschäfts= bezirk bestimmt der Reichstangler." - Der zweite Abschnitt behandelte die baulichen Einrichtungen und das Betriebamaterial, der dritte betraf den Betrieb der Eisenbahnen, der vierte die Verwaltung der Gifenbahnen, der fünfte die Reichs= Endlich folgten noch Schlußbestimmungen. — Der Entwurf eines aufficht. Gesekes über die Errichtung eines Reichs-Gijenbahnrats umfaßte 8 Artitel und ordnete die Einsetzung einer begutachtenden Behörde aus mindestens 5 ständigen Mitaliedern, einschließlich des Vorsikenden, und aus nichtständigen Mitaliedern an, welche in der Eisenbahnverwaltung, Handel, Industrie, Landwirtschaft, Landesverteidigung jachverständig sein muffen. - Der dritte Entwurf über das Reichsverwaltungsgericht für streitige Eisenbahnverwaltungssachen zerfiel in 31 Ar= titel. Das Gericht war im wesentlichen eine Refursinstanz gegen die Entscheidungen des Reichs-Gisenbahn-Umts. Die Ginführungstermine waren überall offen ge-Die Entwürfe waren von einer erläuternden Denfschrift begleitet. halten.

<sup>1)</sup> Eingebender wird darauf eingegangen in der "Nordd. Aug. 3tg." Nr. 201 v. 26. 5. 79.

Der Antrag Preußens wurde in der Sigung des Bundesrat vom 23. Mai dem V. Ausschuß überwiesen. Er wurde daselbst ebenso still zu Grabe gestragen wie der Geschentwurf über das Eisenbahntariswesen.

Internationaler Vertrag über den Eisenbahnfrachtverkehr. Im Mai und Juni 1878 fanden in Vern unter Telegirten des Teutschen Reichs, Cesterreich-Ungarns, Belgiens, Frankreichs, Italiens, Luremburgs, der Niederlande, Rußlands und der Schweiz wegen Vorberatung eines internationalen Eisenbahntransportrechts Verhandlungen statt. 1) Die aus der Verner Konsernz hervorgegangenen Entwürse eines internationalen Vertrags über den Eisenbahnfrachtverkehr nebst Ausschlungsbestimmungen zu demselben und eines weiteren Vertrags, betreffend die Einsehung einer internationalen Kommission, wurden vom Reichskanzler dem Bundesrat mit dem Antrage vorgelegt, derselbe wolle sich damit einverstanden erklären.

Die Bundesratsausschüsse schlugen vor: "Ter Bundesrat wolle sich damit einverstanden erklären, daß, vorbehaltlich der Ratifikationen und abgesehen von den durch die weiteren Verhandlungen etwa nötig werdenden Modifikationen, auf der Grundlage der vorgelegten Entwürse und unter thunslichster Berückssichtigung der von den Ausschüssen empsohlenen Aenderungen namens des Teutschen Reichs ein Vertrag mit den übrigen in der Berner Konferenz verstreten gewesenen Regierungen abgeschlossen werde". Der Bundesrat beschloss dementsprechend.

Die bayerische Regierung ließ erklären, sie gehe von der Annahme auß, daß durch ihre Zustimmung zu dem Antrage der Frage nicht präjudizirt sei, welche Folgerungen auß dem in Eisenbahnsachen bestehenden bayerischen Reservatzrechte sich in Bezug auf die Anwendung des abzuschließenden internationalen Bertrags über den Eisenbahnfrachtverkehr und die Einsehung einer internationalen Kommission auf die bayerischen Eisenbahnen ergeben werden. 2)

# 7. Marine und Schiffahrt.

Beser = Korreftion plan. Unterm 19. März 1879 wurde dem Bundesrat ein Bericht des Ausschuffes für Handel und Verfehr vorgelegt,

<sup>1)</sup> Vergl. die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 58 v. 27. 2. 79.

<sup>2)</sup> Bundesratsverhandlungen über den Ban von Eisenbahnen von Teterchen nach Diedenhofen (Reichstanzler-Borlage) j. "Nat.-Itg." Nr. 271 v. 14. 6. 79 n. "Nordd. Allg. Itg." Nr. 232 v. 14. 6. 79, Tenfichrift des Reichstanzlers, betreffend das Eisenbahnstrachtbriefformular, "Nat.-Itg." Nr. 313 v. 9. 7. 79 n. "Nordd. Allg. Itg." Nr. 161 v. 30. 4. 79, Reichstanzler-Borlage über das Pfandrecht an Eisenbahnen und die Zwangs-vollstrechnig an denielben (Gesebentwurf) "Nat.-Itg." Nr. 87 v. 21. 2. 79, betreffend die Berladung und Beförderung lebender Tiere auf Eisenbahnen, "Nat.-Itg." Nr. 587 v. 13. 12. 78 n. Tenfschrift über die Abänderung des Eisenbahnbetriebsreglements Nr. 547 v. 20. 11. 78.

melder eine Meinungsverschiedenheit des Reichstangler-Umts und der Großherzoglich oldenburgischen Regierung über die Bestreitung der Kosten der vom Bundegrat beschloffenen Aufstellung eines Wefer-Korreftionsplans betraf. Diefe Angelegenheit datirte bereits in ihren Anfängen aus dem Jahre 1871. Unter bem 12. Januar 1878 richtete der Reichstangler ein Schreiben an den Andfoug für Handel und Berfehr, 1) welches die Borgange registrirte und erklärte, daß infolge der von der technischen Kommission des Reichs behufs Ausarbeitung des Korrektionsplans geforderten 10 000 Mark die beteiligten drei Regierungen hierüber benachrichtigt feien, daß Preugen und Bremen demzufolge Berhandlungen geführt haben, daß dagegen Oldenburg sich nicht damit einverstanden erklärt habe. Diese Regierung meinte vielmehr, daß die Rosten aus Reichsmitteln zu bestreiten sein würden. In dem Schreiben des Reichstanglers wurde die von der oldenburgischen Regierung gegebene Auffassung nicht geteilt und daher ausgesprochen, daß diese Meinungsverschiedenheit durch den Bundesrat auszutragen sein werde, daß demnächst der Ausschuß eine Beschlußfassung des Bundesrats herbeiführen möge, dem Antrage der oldenburgischen Regierung nicht zu entsprechen.

Die Mehrheit im Ausschusse entschied sich gegen die Auffassung der Großscherzoglichen Regierung, wenn auch zum Teil aus verschiedenen Gründen. Bon der Majorität trennte sich eine Minorität von zwei Stimmen. Der Bevollsmächtigte der Großherzoglichen Regierung regte die Zuziehung des Berfassungsansschusses an. Dies fand jedoch teine Unterstützung, und so beantragte der Ausschuß in seiner Majorität, daß Oldenburg gemeinsam mit Preußen und Bremen die Kosten der Ausstellung eines Weser-Korrettionsplans zu bestreiten habe. 2)

## 8. Reichsfinanzen.

Kosten der Verwaltung der Reichssteuern. Um 1. November 1878 richtete Bismarc hierüber das nachstehende Schreiben 3) an den Bundesrat: "Die in Gemäßheit des Bundesratsbeschlusses vom 2. November 1876 (§ 332 der Protofolle) von den einzelnen Bundesstaaten gelieferten Nachweisungen der wirklichen durch die Verwaltung der Reichssteuern veranlaßten Kosten sind unter Berücksichtigung des Bundesratsbeschlusses vom 13. Dezember v. J. (§ 433 der Protofolle) dem Kaiserlichen Statistischen Amt zur Vearbeitung überwiesen

<sup>1)</sup> In Kohls Bismard-Regesten nicht erwähnt.

<sup>2)</sup> Bundesratsverhandlungen über die zur Durchführung des Flottengründungsplans feit 1873 aufgebrachten Summen j. "Nat.-Ztg." Nr. 75 v. 14. 2. 79, betreffend die Bermessung der Dampsichisse für die Fahrt durch den Suezkanal, Nr. 232 v. 20. 5. 79, betreffend die Schiffsmeldungen bei den Konsulaten, Nr. 237 v. 24. 5. 79.

<sup>3)</sup> In Robl's Bismarck-Regesten nicht erwähnt. Drucks. Nr. 120 in der S. 24 Note 2 erwähnten Quelle. "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 278 v. 23. 11. 78.

worden. Die angesertigten Zusammenstellungen beehrt sich der Unterzeichnete in den Anschlüssen 1a und b, 2, 3, 4, 5, 6 mit dem Anheimstellen weiterer Beschlußnahme ganz ergebenst vorzulegen, indem er zugleich den die Einrichtung der gedachten Zusammenstellungen begleitenden gutachtlichen Bericht des Kaiserslichen Statistischen Anterzeichen Anbeit den dazu gehörigen Anlagen A, B (mit 2 Unterzanlagen), C, D, E, F zur gefälligen Kenntnisnahme beischließt."

Man hat von einem Beschlusse des Bundesrats über diesen Antrag nichts gehört.

Entwurf eines Gesetzs, betreffend die Abänderung der Artifel 13, 24, 69 und 72 der Reichsverfassung. In der letzen Sitzung dieser Session (13. Juli 1879) legte der Kanzler einen hierauf bezüglichen Gesetzentwurf vor, welcher mit Weglassung der Eingangs= und Schlußsformeln lautete:

"An die Stelle der Artikel 13, 24, 69, 72 der Reichsberfassung treten die folgenden Bestimmungen: Artikel 13. Die Berusung des Bundesrats und des Reichstags sindet mindestens alle zwei Jahre statt, und kann der Bundesrat zur Vorbereitung der Arbeiten ohne den Reichstag, letzterer aber nicht ohne den Bundesrat berusen werden. Artikel 24. Die Legislaturperiode des Reichstags dauert vier Jahre. Zur Ausschlaftung des Reichstags während desselben ist ein Beschluß des Bundesrats unter Zustimmung des Kaisers erforderlich. Artikel 69. Alle Einnahmen und Ausgaben des Reichs müssen sier zahr veranschlagt und auf den Reichshaushalts-Stat gebracht werden. Der letztere wird für einen Zeitraum von zwei Jahren, jedoch für jedes Jahr besonders, vor Beginn der Statsperiode nach folgenden Grundsähen durch ein Geseh sestgestellt. Artikel 72. leber die Berwendung aller Einnahmen des Reichs ist durch den Reichskanzler dem Bundesrat und dem Reichstag zur Entlastung sür jedes Jahr Rechnung zu legen."

Das Schicksal dieser Vorlage, 1) welche den Ausschüssen überwiesen wurde, wird uns in der nächsten Session des Bundesrats beschäftigen. 2)

<sup>1)</sup> Die ursprünglichen Motive findet man in der "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 287 v. 16. 7. 79.

<sup>2)</sup> Bundesratsverbandlungen, betreffend den Stand der französischen Kriegskostens Entschädigung, s. "Nat.-Ztg. Nr. 151 v. 30. 3. 79, den Gesehentwurf über die Ausnahme einer Anleibe für die Verwaltungen der Post und Telegraphen, der Marine und des Reichsbeeres sowie zur Münzresorm, Nr. 57 v. 4. 2. 79, Ausschußbericht, betreffend die Absänderung des Gesehes vom 10. Juni 1869 über die Wechselsteurpelsteuer, Drucks. Nr. 128, "Nat.-Ztg." Nr. 563 v. 29. 11. 78, Beschluß des Bundesrats v. 15. Febr. 1879, "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 45 v. 19. 2. 79, Antrag Preußens auf Erwerbung der Königl. preußischen Staatsdruckerei sur das Reich, "Nat.-Ztg." Nr. 5 v. 4. 1. 79 u. "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 169 v. 5. 5. 79, Antauf eines Dienstgebändes sür das Gesundheitsamt, "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 32 v. 27. 2. 79, Deutschrift über die Aussichrung der Anleibegesehe Positioner, Kürst Bismard und der Lundesrat. IV.

# 9. Elfaß-lothringische Angelegenheiten.

Gefek, betr. die Berfassung und Bermaltung von Elfaß= Lothringen. Um 15. Mai 1879, dem Tage, als die Eröffnung der Berlin-Meter Bahn den Sauptwaffenplat des Reichslandes mit einem neuen eifernen Band in unfer Wehrsnstem einfügte, wurde der Gesetzentwurf veröffentlicht, 1) welcher berufen war, das staatliche Leben in den Reichslanden, den Wünschen der elfässischen Antonomisten entsprechend, in ein neues Geleise zu führen. Der Entwurf entsprach in allen Beziehungen den Andentungen, die der Reichskanzler im voraus darüber gegeben hatte. Wenn eine ausdrückliche Bestimmung über die Beziehungen des Reichstanglers zum Reichsland vermißt wurde, so moge man fich erinnern, daß Fürst Bismarck selbst die künftige Stellung des Kanglers in dieser Beziehung lediglich als eine Vertrauensstellung dem Kaijer gegenüber bezeichnet hatte, welcher seinerseits sich die Möglichkeit wahren werde, über die Zweckmäßigkeit Allerhöchster Vollziehung der ihm vorgelegten Vorschläge mit dem Reichstangler in Begiehung zu treten. Eine formelle Bestimmung im Geset über dieses Berhältnis wurde mit großen Bedenken für die Stellung des Statthalters verknüpft gewesen sein. Die Hauptsache war wohl, daß der Statthalter felbst ein Mann des Vertrauens sowohl des Kaijers als auch des Kanzlers fein mußte.

Der Ausführung des oben S. 4 ff. von Bismark angeregten Gedankens, Elsaß-Lothringen eine Beteiligung an den Beratungen des Bundesrats mit beratender Stimme in dem Sinne einzuräumen, daß Delegirte, welche vom Landessausschusse zu wählen sein möchten, mit dieser Vertretung zu betrauen wären, waren entscheidende Bedenken entgegengetreten. Sine Vertretung Slsaß-Lothringens im Bundesrat war jedoch jedenfalls nötig, sowohl um die Borlagen aus dem Vereich der Landesgesetzgebung, welche an den Vundesrat zur Beratung und Beschlußfassung gelangen, namens der Regierung zu vertreten, als um die Interessen des Landes zur Geltung zu bringen, welche durch die in das Gebiet der Reichsgesetzgebung sallenden Veschlüsse berührt werden. Der Geseßentwurf schlug zu diesem Zwecke vor, daß zu den Veratungen des Bundesrats Kommissare zugelassen werden sollen, welche bezüglich der Landesgesetzgebung in ähnlicher Weise wie bisher die Kommissare aus dem Reichstauzler-Amt sür Elsaß-Lothringen und dem Reichs-Justizamt die dem Bundesrat in diesem

Nr. 133 v. 12. 4. 79, Bericht der Reichsschuldenkommission Nr. 191 v. 19. 5. 79, Nachsweisung der Monatsbeiträge, bis zu welchen die ihr Militärkontingent nicht selbst verwaltenden Staaten von der Militärverwaltung in den einzelnen Monaten des Etatsjahres 1879/80 unmittelbar zu Zahlungen in Anspruch genommen werden können, Nr. 243 v. 20. 6. 79.

<sup>1) &</sup>quot;Nat.-Itg." Nr. 223 v. 15. 5. 79, "Nordd. Allg. Itg." Nr. 185 v. 15. 5. 79. Kritif des Entwurfs "Nat.-Itg." Nr. 223 v. 15. 5. 79 u. 225 v. 16. 5. 79. Begründung des Entwurfs "Nat.-Itg." Nr. 259 v. 7. 6. 79.

Bereich zu machenden Vorlagen zu vertreten haben würden, soweit dies nicht von den Bevollmächtigten zum Bundesrat geschehen möchte, welche von dem Kaiser zu preußischen Bevollmächtigten ernannt werden. Diesen Kommissaren sollte aber auch zustehen, an den Beratungen des Bundesrats über Gegenstände der Reichsgeschung sich zu beteiligen, um dabei die Interessen des Reichselandes zur Geltung zu bringen.

Indem der ganze Borschlag ein Reichsgesetz darstellte, daher durch die Reichsgesetzgebung aufrecht erhalten oder geändert werden konnte, war die Stellung des Bundesrats gewahrt, und es waren die Besorgnisse, welche sich an einzelnen Stellen schon sehr verdichtet hatten, daß dem Bundesrat die Kognition über reichsländische Berhältnisse entzogen werde, entsernt.

Die Anträge der Bundesratsausschüsse für Verfassung, Justizwesen und Elfaß-Lothringen waren im wesentlichen darauf gerichtet, dem Entwurse eine präzisere Fassung zu geben. Neu war folgende Bestimmung des § 5:

"Das Ministerium für Elsaß-Lothringen zerfällt in Abteilungen. Un der Spitze jeder Abteilung steht ein Unterstaatssekretär und unter diesem die erforz derliche Zahl von Direktoren, Räten und Beamten. Der dem Dienstalter nach älteste Unterstaatssekretär hat den Staatssekretär in Behinderungsfällen zu verztreten. Das Rähere über die Organisation des Ministeriums wird durch Kaiserzliche Berordnung bestimmt."

§ 7 follte nach Borichlag der Ausschüffe lauten:

"Bur Vertretung der Vorlagen aus dem Bereiche der Landesgesetzgebung sowie der Interessen Elsaß-Lothringens bei Gegenständen der Reichsgesetzgebung können durch den Statthalter Kommissare in den Bundesrat abgeordnet werden, welche an dessen Beratungen über diese Angelegenheit teilnehmen."

Bezeichnend war auch die folgende Fassung des § 10:

"Der Staatsrat besteht unter dem Vorsitze des Statthalters aus folgenden Mitgliedern: 1. dem Staatssekretär, 2. den Unterstaatssekretären, 3. dem Präsischenten des Oberlandesgerichts und dem ersten Beaunten der Staatsanwaltschaft bei diesem Gerichte, 4. acht Mitglieder, welche der Kaiser ernennt. Von den unter 4. bezeichneten Mitgliedern werden drei auf den Vorschlag des Landessausschusses ernannt; die übrigen fünf, von denen mindestens eines dem Richtersstande und eines den ordentlichen Prosessoren der Kaiser Wilhelmsellniversität zu Straßburg angehören muß, beruft der Kaiser aus Allerhöchstem Vertrauen. Die Ernennung erfolgt jedesmal auf drei Jahre. Im Vorsise des Staatsratswird der Staathalter im Behinderungsfalle durch den Staatssekretär vertreten. Die Geschäftsordnung des Staatsrats wird vom Kaiser setzgefteltt."

Die Vorlage hatte bekanntlich zu den Mitgliedern des Staatsrats auch den kommandirenden General des XV. Armeecorps machen wollen und nur 7 Mitglieder durch den Kaiser ernennen lassen. Außerdem strichen die Ausschüffe den von der Vorlage beautragten Delegirten der Reichslande im Bundesrate. Die

Vorlage hatte 20, der Ausschuß 23 Paragraphen; davon lautete der letzte: "Der Zeitpunkt, an welchem dieses Gesetz in Kraft tritt, wird durch Kaiserliche Berordnung bestimmt." <sup>1</sup>)

Bei Beratung des Gesetzentwurfs im Plenum des Bundesrats am 30. Mai 1879 stellte der bayerische Bevollmächtigte den Antrag "auf Konstatirung des Einwerständnisses, daß die Angliederung der Statthalterwürde an den Chef einesregierenden bundessürstlichen Hanses mit dem reichsländischen Charafter von Elsaß-Lothringen nicht als vereinbar zu erachten sein würde".

Bei der entscheidenden Abstimmung in der Situng vom 6. Juni 1879 stimmten gegen den erwähnten bayerischen Antrag: Königreich Sachsen, Baden, Mecklenburg-Schwerin. Der Abstimmung enthielten sich: Mecklenburg-Strelit, Lübeck und Hamburg. Der Antrag war denmach mit Stimmenmehrheit angenommen. Der Größherzoglich badische Bevollmächtigte erklärte:

"Die Großherzoglich badische Regierung vermag die von Bayern vorgeschlagene Deklaration weder an sich für zutressend zu erachten noch sonst einen besonderen Grund oder Anlaß für eine solche zu ersehen. Ihrer Ansicht nach ist die Uebernahme der Funktionen eines Statthalters in Elsaß-Lothringen seitens eines regierenden Bundesfürsten nicht durch den reichsländischen Charakter von Elsaß-Lothringen, sondern durch die dem Statthalter in §§ 2 und 4 des Gesehentwurfs mit beigelegte staatsrechtliche Berantwortlichteit ausgeschlossen. Die Großherzogliche Regierung kann hiernach dem Antrage Bayerns nicht zustimmen."

Der Großherzoglich heffische Bevollmächtigte ertlärte:

"Die Größherzoglich hesstische Regierung hält es für selbstverständlich, daß ein regierender Bundesfürst die Statthalterschaft in Elsaß-Lothringen nicht würde übernehmen können, schon weil der Statthalter bezüglich der in § 2 des Geseßentwurfs bezeichneten Obliegenheiten die dieserhalb dis jeht den Reichskanzler treffende ministerielle Berantwortlichseit zu tragen haben wird. Sie erkennt daher kein Bedürsnis einer ausdrücklichen Konstatirung, und wenn sie dem Untrage Baherns zustimmt, so geschieht dies lediglich, um nicht durch ein ablehenendes Botum ein Misverständnis herbeizussühren."

Der Königlich bayerische Bevollmächtigte erklärte sodann die Zustimmung der von ihm vertretenen Regierung zu dem vorerwähnten Gesetzentwurf. 2)

<sup>1)</sup> Der Wortlaut bes Entwurfs, wie er aus der Beratung des Bundesrats vom 30. Mai 1879 hervorging, findet fich in der "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 212 v. 1. 6. 79.

<sup>2)</sup> Die "Nat.-Itg." Nr. 259 v. 7. 6. 79 bemerkte, der bayerische Vorbehalt sei von Ansang an nicht dazu bestimmt gewesen, in den Gesetzentwurf selbst ausgenommen zu werden. "Er sollte vielmehr nur die Boranssetzung fixiren, unter welcher der Bundesrat dem Gesetzentwurf zustimmt. Es ist dies ein Versahren unseres Wissens ohne Präzedenzsall. Bei der Abstimmung ergab sich eine Mehrheit sür das Prinzip des bayerischen Vorbehaltes. Formell wurde die Angelegenheit damit erledigt, daß von den Abstimmungsresultaten im Protofoll Vermerk gemacht wurde." Die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 211 v. 31. 5. 79 be-

An dem Entwurse selbst nahm der Bundesrat nur einige materielle Aenderungen von Erheblichkeit vor; außerdem unterzog derselbe die Fassung der meisten Paragraphen einer redaktionellen Umarbeitung und allegirte überall die in Bezug

merkte: "Der Antrag ist nur ein Zusat, wurde also keine Nenderung des Gesethentwurfs involviren." Die "B. A. C." bemertte zu den vorstehenden Beichlüffen des Bundesrats: "Die Abanderung, welche die ursprüngliche Vorlage des Reichskanzlers (Abordnung von Kommissaren bes Statthalters an Stelle eines vom Landesausschusse zu mählenden Delegirten jum Bundesrate) erfahren hat, läßt auf den Widerstand schließen, welchem ein Borichlag, Eliaß-Lothringen im Bundesrate eine feiner Bedeutung entsprechende Anzahl von Stimmen beizulegen, bei ber Mehrzahl der Regierungen begegnen würde. Weniger verständlich ist der Zweck, welcher mit dem banerischen Antrage zu § 1 der Borlage sich verbindet, ausguiprechen, daß bie Angliederung der Statthalterwurde an das Haupt eines regierenden bundesfürstlichen Saufes mit dem reichsländischen Charafter von Eljaß-Lothringen nicht als vereinbar zu erachten sein werbe. In der dem Reichstage zugegangenen Borlage befindet sich bekanntlich ein jolcher Vorbehalt nicht, wie denn auch erst, nachdem Die Borlage dem Reichstage zugegangen mar, im Bundesrate die Abstimmung über den Untrag Baperns erfolgt ist. Gin einseitiger, zu Protofoll genommener Beschluß bes Bundesrates hat aber für die Gesetgebung feinen Wert, ja fann nicht einmal als bindende Direftive für die Reichsverwaltung gelten. Wir geben zu, daß durch einen Austausch von Erflärungen und deren Protofollirung gegenwärtige Intentionen der Regierungen festgestellt werden fönnen, aber diese Erklärungen besitzen feine bindende Kraft, eine gesetliche gewiß nicht, weil sie einseitig von den Regierungen ausgehen und nicht durch den anderen Faktor ber Gesetgebung legislative Rraft erhalten; aber sie konnen auch keine moralische Bindung beanivrucen, da ipatere Regierungen an derartige Erflärungen ihrer Borganger nicht gebunden find. Man hat dabei wohl im Sinn gehabt, daß beim Abschluß von internationalen Berträgen oft in den Berhandlungsprotofollen Ertlärungen niedergelegt find, die nicht in ben Bertrag felber aufgenommen wurden; für die bindende Kraft dieser protokollarischen Erklärungen ist aber die Voraussetung die, daß auf sie in dem Vertrage selber Bezug genommen wird. Für die Auslegung von Gesetzen haben berartige einseitige Erflärungen aber keine bindende Kraft; es find Rejolutionen, welche bekunden, daß zu einer bestimmten Zeit die Ansicht bestanden hat, einer Gesetzesstelle einen bestimmten Sinn beizulegen. Gine jolche Ertlärung hindert aber nicht, daß später andere derselben Stelle einen andern Sinn beilegen. Wohin der baverische Vorbehalt zielt, ist nicht gang flar. Sollte es fich in Zufunjt einmal darum handeln, den Anjchluß des Reichslandes an einen Bundes= staat des Reichs, in was immer für einer Form, herbeizuführen, so würde dazu ein Geset notwendig fein, und einem folden gegenüber fann man im voraus keine Borfichtsmagregel treffen. Es besteht also vorläufig weiter nichts als eine Willensäußerung der baverischen Regierung, und ein jogenannter Beichluß' bes Bundesrats, ber barüber gefaßt murbe, kann nur die Bedeutung haben, daß andere Regierungen jener Neußerung beigetreten find. Sachlich legen wir dem ganzen Vorgange nur ein ganz geringes Gewicht bei; er intereffirt uns nur wegen der Form der Beichluffaffung, die dabei unferes Wiffens in dem Bundesrate zum ersten Male vorgekommen ist. Es ist wichtig, die Unverbindlichkeit dieser Form festzustellen, damit nicht eine bei internationalen Verträgen übliche Pragis in die Reichsgesetzgebung sich einschleiche. Bei internationalen Verträgen fümmert sich fein Teil barum, wie der andere Teil zu jeinen Vollmachten kommt und fich zu feinen gejetgebenden Faktoren stellt bezw. mit ihnen auseinandersett. Auf dem Gebiete der Gesetzgebung aber gibt es nur zweierlei: entweder es findet eine Berständigung unter allen gesetzgebenden Faktoren ftatt, ober es geschieht - nichts."

genommenen Stellen aus dem Reichs-Gesethlatt und dem Gesethlatt für Elsaß-Lothringen. § 18 der Vorlage des Reichskanzlers (Delegirter Elsaß-Lothringens zum Bundesrat) wurde entsprechend seiner materiellen Abänderung nach vorn als § 7 gerückt. § 13 (Zusammensetzung des Landesausschusses und Wahlen zu demselben) wurde in fünf Paragraphen (§§ 13—17) zerlegt.

Gesetz, betreffend die Berfassung und die Berwaltung von Elsaß-Lothringen, vom 4. Juli 1879 (Reichs-Gesetzl. S. 165).

Am 18. Juni 1879 1) legte Bismarck im Auftrage des Kaisers dem Bundesrat den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Erhebung und Verwaltung der Reichsabgaben in Elsaß-Lothringen, nebst Vegründung zur Beschlußfassung vor.2)

### 10. Verschiedene Angelegenheiten.

Regulirung der Grenze bei Konstanz. Dem Bundesrat wurde Ende Februar 1879 ein Bertrag zwischen Baden und der Schweiz, betressend die Regulirung der Grenze bei Konstanz, vorgelegt. Es wurde dabei von der staatsrechtlichen Auffassung ausgegangen, daß Verträge, durch welche die Reichssgrenze eine Veränderung erfährt, einerseits im Namen Seiner Majestät des Kaisers abzuschließen sind und der Zustimmung des Bundesrats und Reichstagsbedürsen. Der Antrag rief in der Bundesratssizung vom 6. Juni 1879 eine ziemlich lange und eingehende Tebatte über das Recht der einzelnen Staaten zum Abschluß von Verträgen hervor, dis man sich auf Antrag Hessendahin einigte, daß durch den augenblicklichen Beschluß einer Zustimmung zu dem Vertrage zwischen Baden und der Schweiz sein Präjudiz für die Zusunft gesschassischen sieht dem Kaiser als Bundespräsidenten das Recht zu, Bündnisse und demselben steht dem Kaiser als Bundespräsidenten das Recht zu, Bündnisse und andere Verträge mit fremden Staaten einzugehen, wobei zu deren Giltigkeit die Zustimmung der anderen Reichsorgane einzuholen ist, sobald die berfassungs-

<sup>1)</sup> In Rohls Bismard-Regesten überseben. Drucks, Ar. 111 in der S. 24 Note 2 citirten Quelle.

<sup>2)</sup> Bundesrafsverhandlungen über den vom Reichskanzler vorgelegten Gesetentwurf, betreffend Abänderungen des Reichskausbalts-Etats und des Landesbausbalts-Etats von Elsak-Lothringen für 1879—80, s. "Nat.-Ity" Nr. 249 v. 31. 5. 79 u. "Nordd. Allg. Itg." Rr. 211 v. 31. 5. 79; Geset, betreffend die Unterhaltung und die Verwaltung der öffentslichen höheren Schulen in Elsak-Lothringen, "Nordd. Allg. Itg." Nr. 239 v. 9. 10. 79 u. Nr. 266 v. 9. 11. 78, desgl. betreffend die Kosten für die Gesängnisse, Nr. 72 v. 7. 3. 79, betreffend Betimmungen über das niedere Unterrichtswesen, "Nat.-Itg." Nr. 3 v. 3. 1. 79, desgl. betreffend die Aussührung der Zwissprozeks-Konfurst und Strafprozekordnung, Nr. 17 v. 11. 1. 79, desgl. betreffend die Zwangsvollstreckung, Nr. 322 v. 14. 7. 79, Stand der Bauaussührungen und der Beschaffungen von Betriebsmaterial sür die Eisenbahnen in Elsak-Lothringen und die im Großberzogtum Luxemburg besegnen Strecken der WilhelmsLuxemburg-Eisenbahn, Nr. 99 v. 28. 2. 79, die Beschränfungen der Bausseibeit in den neuen Stabtteilen von Straßburg, "Nat.-Itg." Nr. 5 v. 4. 1. 79.

mäßigen Bestimmungen über die Reichstompetenz (Artifel 4 der Berfassung) berührt werden.

Gefet vom 24. Juni 1879 (Reichs-Gefethl. S. 307).

Freundschaftsvertrag zwischen dem Reich und den Samoas Inseln. Am 22. Mai 1879 legte der Reichsfanzler dem Bundesrat den am 24. Januar 1879 zu Apia abgeschlossenen Freundschaftsvertrag zwischen dem Reich und den Samoasnieln zur Beschlußnahme vor. Dem Vertrag war eine Denkschrift nebst Tabellen, Karten und Aktenstücken beigefügt, unter welchen sich auch vorläusige Nebereinkünste zwischen dem Reich und einigen anderen unsabhängigen Inselgruppen der Südsee besanden.

Ausstellung in Melbourne. In einer vom Reichstanzler am 25. April 1879 dem Bundesrat gemachten Borlage, betreffend die Feststellung eines Nachtrages zu dem Reichshaushalts-Etat für das laufende Jahr, machte derselbe mehrere Mitteilungen über die Ausstellung in Melbourne.

Pharmacopoea germanica. Infolge des Bundesratsbeschlusses vom 6. Juni 1878 sollte behufs deren Revision eine Kommission berufen werden. Der Reichstanzler erachtete es denmächst für wünschenswert, daß zur Beschaffung des der erwähnten Kommission zu unterbreitenden Materials einzelne namhafte Medizinalbeamte, Universitätssehrer und Apotheter zu einer Aeußerung darüber veranlaßt würden, welche Mängel bei der Anwendung des gesehlichen Arzueibuches bisher hervorgetreten seien, und welche Bereicherungen der Arzueischafseit dem Erlaß des Arzueibuches erfahren habe.

Internationaler Reblausvertrag. Anfangs Januar 1879 legte der Kanzler dem Bundesrat den am 15. September 1878 unterzeichneten internationalen Vertrag in Betreff der gemeinsamen Bekämpfung der Reblauskrankheit vor. Bekanntlich wurde auf Anregung des schweizerischen Bundesrats im August 1877 zu Lausanne ein internationaler Kongreß Weindau treibender Staaten zu jenem Zweck abgehalten. Auf Grund der Verhandlungen desselben hatte der schweizerische Bundesrat den Entwurf einer internationalen Konvention aufgestellt und demnächst im September 1878 zu Bern eine Konferenz von Verstretern der beteiligten Regierungen zum Zweck der Herbeitschung einer entsprechenden Nebereinkunft veranstaltet. Aus dieser Konferenz war der vorbezeichnete Vertragsentwurf hervorgegangen. Derselbe erhielt erst im Jahre 1880 Gesetzeskraft (Reichs-Gesehl. 1880, S. 15).2)

<sup>1)</sup> Abdruck ber Denkichrift in ber "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 202 v. 27. 5. 79.

<sup>2)</sup> In Roble Bismarck-Regesten nicht erwähnt.

Niederwaldenkmal. In Betreff des auf dem Niederwald zu erzichtenden Nationaldenkmals beschloß der Bundesrat, den bezüglichen Reichstagssbeschluß samt der an ihn gerichteten diesfallsigen Eingabe dem Reichskanzler zu überweisen, so daß in dem nächstjährigen Reichshaushaltssetat die beantragte Subvention erscheinen konnte. 1)

#### 11. Rückblick.

Die achte Session des Bundesrats war reicher an Arbeit als irgend eine Session zuvor, und, was besonders erfreulich war, die Größe der Erfolge entsprach der Fülle der angewandten Mühe.

Die erste Frucht des Appells "an das Gewissen der Nation" war die Unnahme bes Sogialisten gesetzes. Aus der zweiten Lesung im Reichstag waren vornehmlich drei Hauptvunkte streitig geblieben: die Frage, ob ein sozial= demokratisches Blatt erft nach dem Verbot einer einzelnen Rummer oder auch ohne dasselbe ganglich verboten werden kann; ferner die Frage, ob sozial= demokratische Agitatoren auf Grund einer Verurteilung auch aus ihrem Wohnorte ausgewiesen werden können; endlich die Frage der Geltungsdauer des Gesetzes. Es wurde zwischen den für das Gesetz ausschlaggebenden Fraktionen sowie mit der Regierung eine vertrauliche Bereinbarung dahin erzielt, daß es in Bezug auf das Berbot der Zeitungen und auf die Geltungsdauer des Gesethes bei den Kommiffionsvorichlägen verbleiben, in Bezug auf die Ausweifung aus dem Wohnort aber ein Bermittlungsantrag zur Annahme gelangen sollte. Außerdem wurde in Betreff der Zusammensetzung der Beschwerdekommission nach ben Bünschen der Regierung und der Konservativen angenommen, daß der Raiser den Vorsitzenden und einen Stellvertreter ernennt. In einer Sikung des Bundegrats unter dem Vorsite Bismarcks wurde das vorgängige Ginverständnis mit der in Aussicht stehenden Lösung konftatirt. Mit 221 gegen 149 Stimmen, also mit einem Mehr von 72 Stimmen, wurde das Geset angenommen.

Einen von Bismark dem Bundesrat unterbreiteten Gesetzentwurf, betreffend die Bollstreckung der Freiheitsstrafen, ließ der Bundeserat unerledigt. Ich glaube aber nicht, daß Bismark sich von dieser Behandlung irgendwie getroffen sühlte, denn das Justizressort war dasjenige, das ihn am wenigsten interessirte. Es ist ja nicht zu lengnen, daß er im Laufe der Jahre viele Schreiben an das preußische Justizministerium und an das Reichse Justizamt richtete; es handelte sich aber hierbei meistens um Anfragen, ob gegen eine

<sup>1)</sup> Bundesratsverhandlungen hinsichtlich eines Uebereinkommens mit Großbritannien wegen Unterdrückung des Sklavenhandels s. "Nat.-Ztg." Nr. 95 v. 26. 2. 79; betreffend den Ibschluß eines Uebereinkommens mit der großbritannischen Regierung wegen der Ausstieferung desertirter Mannichaften der Handligmarine "Post" Nr. 293 v. 23. 10. 78.

von ihm geplante Maßregel wirtschaftlicher oder administrativer Natur vom Standpunkte der Justizverwaltung Bedenken zu erheben seien. Ein eigentliches Hineinregieren in die Justizdepartements des Reichs und Preußens ist aber nur in ganz selkenen Fällen zu konstatiren. Deshalb wiederhole ich: Bismarch hat dem im Bundesrat unerledigt gebliebenen Gesekentwurf über die Vollstreckung der Freiheitsstrasen sicherlich keine Thränen nachgeweint, wie denn auch die Initiative zu desse Auserbeitung nicht von ihm ausgegangen war.

Der vom Bundesrat beschlossene Gesehentwurf über die Anzeigespflicht bei dem Anftreten gemeingefährlicher Krankheiten muß von Bismard aufgehalten worden sein, da es nicht in der Gewohnheit des Kaisers war, in Fragen dieser Art seinem Kanzler irgendwie hineinzureden. Diesmal lag umgekehrt dem Bundesrat an dem Gesehentwurf nicht viel, da es ja jedem Mitglied desselben freigestanden hätte, sich über dessen Schicksal zu erkundigen und die Befassung des Reichstags damit zu urgiren.
Der Borgang fällt in die Zeit, da die Tage des guten, sagen wir besser

Der Vorgang fällt in die Zeit, da die Tage des guten, sagen wir besser leidlichen Verhältnisses Bismarcks zu dem Staatsminister Hosmann bereits vorüber waren. Hosmann hatte augenscheinlich den Gesehentwurf auf eigene Faust ausarbeiten lassen und in den Bundesrat eingebracht, und Vismarck mochte davon erst Kenntnis erhalten, als es sich darum handelte, die Kaiserliche Genehmigung zur Sindringung der Vorlage an den Reichstag zu erwirken. Wenn Vismarck nun sein Veto aussprach, so wollte er dem Staatsminister Hosmann gegenüber markiren, das bei dieser Geschäftsbehandlung an ein ferneres gedeiheliches beiderseitiges Zusammenwirken nicht zu denken sei.

Während die Borlage über die Strafgemalt des Reichstags über feine Mitglieder der Beratung des Bundegrats unterlag, murde im preußis schen Abgeordnetenhaus ein Antrag der Ultramontanen eingebracht, dahin gehend, die Staatsregierung aufzufordern, die Bevollmächtigten Preugens jum Bundegrat anzuweisen, daß sie dem Gesetzentwurf ihre Zustimmung nicht erteilen. Bei Beratung des Antrags im Abgeordnetenhause nahm der Bizeprösident des Staats= minifteriums Graf gu Stolberg gu einer furgen Bemerfung namens der Regierung Die Frage, sagte er, ob es als zwedmäßig zu erachten sei, über das Wort. Entwürfe von Reichageseten, die bereits dem einen Saftor der Gesetgebung vorlägen, schon vorher im preußischen Landtage ein Botum abzugeben, werde das Haus ja felbst durch die Abstimmung über den Untrag beantworten; mas aber die Stellung, die Auffassung der Staatsregierung zu dieser Frage betreffe, jo halte die Staatsregierung es in der Regel für nicht angemessen, siber Entwürse von Reichägeseten, mahrend sie der Distuffion des Bundesrats unterlagen, sich außerhalb desselben zu äußern, und namens des Staatsministerums sei er daher in der Lage, die Erklärung abzugeben, daß, wenn hier Neußerungen der Staateregierung über ben Inhalt bes Gejehes gewünscht werden follten, bie Regierung es ablehnen mußte, auf folde Ertlarungen einzugehen. Obwohl der

Antrag der Zentrumspartei von der Majorität des Abgeordnetenhauses der Form nach beseitigt war, so hatte doch die Partei die Genugthung, daß "der Inhalt und die Tendenz" ihres Antrages durch den Beschluß der liberalen Mehrheit volle Bestätigung gefunden hatten. Der Reichstag lehnte demnächst den speziell aus der Initiative Bismarcks hervorgegangenen, schon im Bundesrat auf Zweisel gestoßenen Gesehentwurf kurzweg (ohne Kommissionsberatung) ab.

Um 2. Juli 1878 hatte Bismard behufs vertraulicher Verständigung über Die Angelegenheit der deutschen Steuerreform die Finanzminifter der Bundes= staaten zu einer Besprechung eingeladen. Demgemäß fanden fich die Vertreter fämtlicher deutscher Staaten (mit Ausnahme von Walded und Reuß ä. 2.) am 5. August in Heidelberg zusammen. Die Ronferenz, welche von dem Bräsidenten des Reichstanzler-Amts, Staatsminister Hofmann eröffnet und geleitet wurde, hielt vier Sikungen ab und wurde am 8. August, nachdem die volle Einigung über ein Steuerreformprogramm erzielt war, geschlossen. Der Natur ber Sache nach fanden feine Detailberatungen über bestimmte Entwürfe von Steuergeseten statt, sondern es wurden nur die Gesichtspunkte festgestellt, welche für die weiteren Schritte auf der Bahn der Stenerreform maggebend fein follen. hierbei wurde grundiäklich daran festgehalten, daß behufs Berminderung der diretten Steuern eine umfaffende Entwicklung des Syftems der indirekten Steuern durch das Reich stattfinden müsse. Die Annahme, daß das Tabakmonopol auf der Konferenz als die zu erstrebende Form der Tabakbesteuerung ins Ange gefaßt worden sei, ist nicht richtig. In einem Zeitpunkt, in welchem die auf Grund eines Reichsaciekes niederaciekte Tabat-Enquêtekommission ihre Arbeiten faum erst begonnen hatte, konnten die Regierungen sich selbstverständlich nicht für ein bestimmtes Suftem der Labatbeftenerung aussprechen. Die Wahl eines folden Suftems lag weder im Zweck der Konferenz, noch gehörte sie zu den Ergebnissen derselben. 1)

Es war ein glüdlicher Gedanke Bismarcks, die generelle Zustimmung zu seiner Steuerreform sich durch die Finanzminister der Bundesstaaten votiren zu lassen. Im Bundesrat wären die betreffenden Verhandlungen viel schwerfälliger geworden.

Nachdem die "Provinzial-Correspondenz" und die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" umablässig auf die Notwendigkeit einer Wendung in der Handelspolitik hingewiesen hatten, beantragte Bismark am 12. November 1878 beim Bundeserat behufs einer umfassenden Revision der deutschen Zollverhältnisse die Niedersehung einer besonderen Kommission. Am 15. Dezember 1879 richtete er von Friedrichsruh ein Schreiben an den Bundesrat, worin er sein wirtschaftliches Programm mit einer Klarheit, Bestimmtheit und Konsequenz entwickete, die den aus dem Freihandelslager kommenden Klagen über die

<sup>1)</sup> Bemerkungen über die Ministerfonferenz in Heidelberg in Angelegenheiten ber Steuerreform und Verzeichnis ber Mitglieber j. "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 186 v. 8. 8. 78.

Untsarheit seiner handelspolitischen und finanziellen Pläne ein für allemal ein Ende machte.

Der Dezemberbrief Bismarcks war ein Befreiungsruf, welchem das deutsche Bolk, in seinen wichtigsten Lebensinteressen getroffen, mit einer wahren Bezgeisterung folgte. Der Schwerpunkt der Arbeit lag demnächst bei der am 3. Januar 1879 zusammengetretenen Kommission zur Revision des Zolltarifs, welcher der Bundesrat auch den Dezemberbrief Bismarcks überwies.

Unfangs Upril hatte die unter dem Borsitz des früheren württembergischen Ministers Freiheren b. Barnbüler arbeitende Kommission ihre Aufgabe gelöft, worauf der Bundesrat deren Claborat mit möglichst geringem Zeitverlust und nur mit unweientlichen Abanderungen sich aneignete. Wegen der raichen Er= ledigung der Borlage im Bundegrat murde derjelbe die Zielicheibe heftiger Ungriffe bon feiten der Gegner der Bolltarifreform. Aber diefer Bormurf hatte, wie die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" zutreffend bemerkte, nur einen Sinn gehabt, wenn die Zeit der Beratung im Plenum den Magiftab für die Gründlichfeit der Erwägungen bei den einzelnen Bundesregierungen abgabe. Dies war, wie jedermann weiß, nicht der Fall. Bas den vorliegenden Gegenstand betraf, jo waren fämtliche Bundesregierungen feit Monaten in der Lage, ihre Stellung nicht bloß zu den Grundlagen der Tarifreform, sondern auch zu den einzelnen bon der Kommiffion borgeschlagenen Sätzen zu nehmen. Denn die Regierungen wurden über die Arbeiten der Kommission ununterbrochen auf dem Laufenden erhalten, und es wurde dafür geforgt, daß der Ausgleich wider= sprechender Unsichten der Regierungen schon in der Tariftommission herbeigeführt wurde. Deshalb fonnten bie Inftruftionen aller Bevollmächtigten bergestalt erfolgen, daß die Beratung im Plenum ohne allen Aufenthalt verlief. fonnte um jo mehr der Fall sein, als alle Regierungen den Wunfch des Kanglers teilten, daß die Frage jedenfalls in der gegenwärtigen Sejfion zum Abjchluß tomme.

Ebenso versehlt war das Manöver der Freihandelspartei, die Arbeit der Taristommission als ein Werk des Freiherrn v. Varubüler zu bezeichnen und damit in Gegensatz zu den Absichten des Kanzlers zu stellen. Tieser Kunstgriff erwies sich schon darum als ein vergeblicher, da der Kanzler das Ergebnis der Taristommission sich vollständig aneignete und darin die im wesentlichen gelungene Ausführung der von ihm gegebenen Auregung anerkannt hatte.

Großer Aerger herrschte bei den Manchesterleuten auch darüber, daß der Bertreter der Hansestein der Zolltarissommission nur ein unbedeutendes Reserat überwiesen erhalten hatte. Hätte man ihm am Ende daszenige über die Getreidezölle anvertrauen sollen? Die Herren hatten augenscheinlich ganz vergessen, daß von den Hansestein nur Lübeck zum Zollverein gehörte, und daß nach dem letzten Alinea des Artifel 7 der Reichsversassung bei der Besichlufinahme über Angelegenheiten, welche nicht dem ganzen Reich gemeinschaftliche

sind, nur die Stimmen dersenigen Bundesstaaten gezählt werden, welchen die Angelegenheit gemeinschaftlich ist. Es war demnach die Beteiligung des Berstreters der Hansschäft an der Taristommission nicht ein Aussluß der Berfassung, sondern ein Ergebnis der Rücksichtnahme, welche die Gesamtheit der Binnenstaaten gegen Hamburg und Bremen ungeachtet der Zurückhaltung derselben von dem gemeinsamen deutschen Zollverein sederzeit genommen hatte.

Daß Bismarc im Bundesrat in so unglaublich kurzer Zeit einen schutzzöllnerischen Tarif durchbrachte, muß als einer seiner größten Erfolge betrachtet
werden, denn bis dahin war auch der Bundesrat in seiner überwiegenden Majorität freihändlerisch gesinnt. Aber wie im Bolk und später im Parlament,
so ging eben auch im Bundesrat eine Wandlung in der Anschauung vor sich;
auch im Schose dieser Körperschaft war es Bismarcks thatkräftigem Borgehen
und Anschen gelungen, die bisherige Herrschaft manchesterlicher Lesemeinungen
zu brechen und damit der unbesangenen Erwägung der wirklichen Bolksbedürsnisse
freien Raum zu schaffen.

Schon kurze Zeit nach dem Inkrafttreten des neuen Zolltarifs zeigte es sich, daß die im Laufe der Beratungen desselben von dem Kanzler niedergelegten Anffassungen wohlbegründet waren. Wie sehr sich die Freihändler verrechnet hatten, das bewiesen die in den Herbst 1879 fallenden Wahlen für das preußische Abgeordnetenhaus. Das Ergebnis war der vollständige Sieg Vissmarcks auf der ganzen Linie und die Erkenntnis, daß mit der Eugen Richterschen Parole "Weg mit Vismarck" bei dem deutschen Volke nun einmal nichts anzusangen sei.

Nach dem Scheitern der Tabakkenervorlage im Jahre 1878 hatten die Untersuchungen der eingesetzten Enquêtekommission dahin geführt, daß nur die Wahl zwischen dem Monopol und der Rohtabaksteuer übrig bleibe. Die verdündeten Regierungen entschieden sich für die Rohtabaksteuer, vornehmlich weil das Monopol auf längere Zeit hinaus nur geringe und ungenügende Erträge liesern würde. Die Vorlage des Kanzlers beantragte als Eingangszoll 120 Mark auf 100 Kilogramm und eine Steuer von 80 Mark auf den inländischen Tabak; in der Kommission des Reichstags hatte sich die Mehrheit nur zur Bewilligung von 85 und 45 Mark verstanden. Die Regierung hatte ferner eine Lizenzsteuer sür den Handel mit Tabak sowie die Nachbesteuerung für den in letzter Zeit in Menge angehänsten Tabak beantragt. Diese beiden Forderungen waren in der Kommission abgelehnt worden. Der Reichstag schlöß sich den Anträgen der Kommission in allen Beziehungen an und genehmigte mit diesen Veränderungen den Gesekentwurf.

Weniger glücklich war Bismard mit der von ihm vorgeschlagenen Brausteuervorlage, welche nicht bloß auf finanziellen Gründen basirte, sondern auch einen Schritt auf dem in der Verfassung bezeichneten Wege zur Gemeinschaft der Bier- und Branntweinsteuer in ganz Deutschland darstellte. Der Reichstag glaubte bereits mit der Bewilligung der im Zolltarif enthaltenen Finanzölle und der Tabaksteuer ein übriges gethan zu haben und ließ die Brausteuer= vorlage unerledigt.

Um die Migwirtschaft zu beseitigen, die durch die Differenzialtarise der Eisenbahnen hervorgerusen waren, beabsichtigte Bismard:

- 1. das gesamte Eisenbahntariswesen nach möglichst gleichartigen Grundsätzen gemeinsam zu ordnen,
- 2. die im Interesse des Verkehrs unentbehrliche Klarheit und Uebersichtlichkeit in der Tarifirung zu schaffen und zu sichern,
- 3. gesetzlichen Schut dafür zu gewähren, daß die deutschen Eisenbahnen in erster Linie nicht fremdländischen Verkehrsinteressen dienstbar werden, sondern ihrer Bestimmung bei der Anlage entsprechend, vorzugsweise dem deutschen Verkehr, der deutschen Produktion und dem Absatz der Erzeugnisse der letzteren förderlich werden (Antrag an den Bundesrat vom Februar 1879).

Es ift zu bedauern, daß dieser legislatorische Ansat vollständig im Sande verlief. Nicht das im Gesetzentwurf verfolgte Ziel, dessen Berechtigung nicht wohl anzusechten war, sondern die besorgte mögliche Rückwirkung auf die Finanzen der mit großen Staatsbahnkomplexen ausgestatteten Mittelstaaten bei gänzlicher Entäußerung der Tarisautonomie zu Gunsten des Reichs bildete den Stein des Anstoßes. So wurde denn der schwerwiegende Präsidialantrag still zu Grabe getragen; die darin niedergelegten Ideen blieben darum aber doch wahr, und es wird die Zeit kommen, wo auch dieses Projekt des Kanzlers aus dem Archiv des Bundesrats hervorgeholt werden und praktische Gestalt in Form eines Gesetze erlangen wird.

Denselben Weg "ins Archiv" wanderte ein von Bismard dem Bundesrat vorgelegter Entwurf zu einem Reichsgeset über bas Gisenbahnwesen.

Beim Beginn der zweiten Session der vierten Legislaturperiode des Reichstags war von essaß-lothringischen Abgeordneten der Antrag gestellt worden, daß Essaß-Lothringen eine selbständige, im Lande besindliche Regierung erhalte. Der Reichstanzler Fürst Bismarch hatte diesem Antrag gegenüber in einer bedeutssamen Rede seine Bereitwilligkeit erklärt, "den Reichslanden das höchste Maß von Selbständigkeit zu gewähren, das mit der militärischen Sicherheit des Reichs auf sener Seite verträglich sei". In Erfüllung dieser Jusage segte Bismarch im Mai 1879 einen Gesehentwurf vor, der die staatliche Form, welche das Reichsland bei der Einverleibung erhalten hatte, und das darin gegründete Verhältnis zum Reich im wesenklichen unverändert ließ; er schlug dagegen wesenkliche Aenderungen vor in der Einrichtung und Gliederung der Landeszverwaltung, in der Gestaltung der bisherigen Landesvertretung und deren Teilsnahme an der gesetzgebenden Gewalt sowie in der Vertretung der reichsländischen Interessen im Bundesrat.

Der beste Beweis dafür, daß Bismark mit seiner Vorlage den richtigen

Weg eingeschlagen hatte, lag darin, daß der Reichstag die Durchberatung dersselben im Plenum — also ohne Verweisung an eine Kommission — beschloß und durchführte.

Der Schutz der deutschen Handelsunternehmungen in der Südsee bildete seit einer Reihe von Jahren den Gegenstand erhöhter Fürsorge der Reichsregierung, wovon der vor drei Jahren mit den Tonga-Inseln abgeschlossen Freundschaftsvertrag ein erstes öffentliches Zeugnis gab. Als ein weiteres Ergebnis jener Fürsorge ließ Bismarc dem Bundesrat in der gegenwärtigen Session einen Freundschaftsvertrag mit den Samoa-Inseln zugehen.

Die Zahl der Fälle, in denen Preußen im Bundesrat überstimmt wurde, hat sich in unserer Session um einen vermehrt: bei Gelegenheit der Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Reichskanzler und der Regierung von Medlenburg-Schwerin über die Veranlagung der Gewerbestener sür Rübenzuckersabriken,
namentlich über die Frage, ob dieselbe an die von den Fabrikanten gezahlte
Reichsstener angelehnt werden könne.

Das Verhältnis Vismarcks zum Bundesrat nahm in unserer Periode zum erstenmal einen schärfer ansgeprägten Charafter an. Mehrere von dem Kanzler im Bundesrat eingebrachte Vorlagen scheiterten daselbst an dem Widerspruch einer partifularistischen Mehrheit; auf der anderen Seite hielt Vismarck einen vom Bundesrat genehmigten Gesehrtwurf zurück, das heißt, er ließ ihn nicht an den Reichstag gelangen und vindizirte sich eine Art von Kanzlerveto, das aber damals nicht zum Bewußtsein gelangte, da der ganze Vorgang, wie es scheint, gar nicht beachtet wurde.

# Die neunte Session des Bundesrats des Deutschen Reichs.

(15. September 1879 bis 30. Juni 1880.)1)

#### I. Abschnitt.

# Einleitung.

Durch Kaiserliche, von Bismark gegengezeichnete Verordnung vom 2. September 1879 (Reichs-Gesethl. S. 285) wurde der Bundesrat auf den 15. September berusen.

Es traten in den Bundesrat als neue Bevollmächtigte ein für Preußen an Stelle Hobrechts der Finanzminister Bitter, 2) der Staatssekretär für Elsaßstothringen Herzog an Stelle v. Möllers und der Unterstaatssekretär im Neichsschaßsamt Scholz; für Bahern der ObersNegierungsrat Irhr. v. Naesseldt (bisher Stellvertreter), 3) für Sachsen und der Altenburg an Stelle des verstorbenen Staatsministers v. Gerstenbergszech der Negierungsrat Schlippe, bisher gleichfalls Stellvertreter, 4) für Schaumburgszeitppe an Stelle des Geheimen ObersNegierungsrats Höcker der Geheime Regierungsrat Spöder der Geheime Regierungsrat Spring 5) (Bekanntmachung vom 22. Oktober 1879, Reichsschesche E. 304 f.).

Im Laufe der Session tamen noch hinzu für Preußen an Stelle Leonshardts der Staatssekretär des Reichs-Justizamts Dr. v. Schelling (Bekanntmachung vom 1. Dezember 1879 S. 322), der Geheime Ober-Regierungsrat und Chef der Reichskanzlei Tiedemann (Bekanntmachung vom 10. März 1880, Reichs-Gesehll. S. 26), der Tirektor des Allgemeinen Kriegsdepartements im preußischen Kriegsministerium, Generalmajor v. Verdy du Vernois an Stelle

<sup>1)</sup> In diese Bundesratsseisson fällt die dritte Session der vierten Legislaturperiode des Reichstags vom 12. Februar bis 10. Mai 1880.

<sup>2)</sup> Früher bereits als Unterstaatssekretar im Ministerium bes Innern stellvertretenber Bevollmächtigter zum Bundesrat. Bgl. Bb. II. S. 116.

<sup>3)</sup> Lgl. Bb. III. S. 409.

<sup>4)</sup> Lgl. Yd. III. S. 82.

<sup>5)</sup> Bgl. Bb. III. S. 260. (Bisber stellvertr. Bevollmächtigter.)

des Generallientenants v. Boigts-Rhetz, für Bapern an Stelle v. Pfretzichners der Kultusminister Dr. v. Lutz, für Württemberg der Ober-Finanzrat v. Schmid, für Sachsen-Altenburg der Wirkliche Geheime Rat und Staatsminister v. Leipziger, für Hamburg an Stelle von Dr. Kirchenpauer der Senator Dr. Versmann.

Alls stellvertretende Bevollmächtigte 1) tamen hinzu für Preußen der Direktor im Reichsschahamt Burchard, für Königreich Sachsen der Geheime Legations=rat v. Wasdorf, der Geheime Finanzrat Golz (an Stelle von Zenker) und für Baden der vortragende Rat im Finanzministerium, Finanzrat Scherer.

3um Protofollführer des Bundesrats wurde der Geheime Ober=Regierungs= rat Afchenborn gewählt.

Daß seit dem Frühjahr 1880 die Namen der Bevollmächtigten zum Bundesrate nicht mehr im "Reichs-Gesehlatt" veröffentlicht werden, ist bereits früher (Bd. II S. 106) bemerkt. Die betreffenden Beröffentlichungen erfolgen seitdem im "Reichsanzeiger".

Jum erstenmal erhielt auch Essas-Vothringen die lang ersehnte Vertretung im Bundesrat. § 7 des Gesehes, betreffend die Verfassung und die Verwaltung Essas-Vothringens, vom 4. Juli 1879 (Reichs-Gesehl. S. 265) bestimmt: "Jur Vertretung der Vorlagen aus dem Vereiche der Landesgesehgebung sowie der Interessen Elsas-Vothringens bei Gegenständen der Reichsgesehgebung können durch den Statthalter Kommissare in den Bundesrat abgeordnet werden, welche an dessen Veratungen über diese Angelegenheiten teilnehmen."

Die Jahl der Sitzungen des Bundesrats war ungewöhnlich groß. An einem Tage, 29. Mai 1880, wurden sogar zwei Sitzungen abgehalten, die 30. und 31. des Jahres 1880. 2)

<sup>1)</sup> Die Bevollmächtigten zum Bundesrat in der Seision 1879—1880 findet man aufgezählt in der "Nat.-Ztg." Nr. 448 v. 26. 9. 79, Nr. 485 v. 18. 10. 79 und Nr. 491 v. 22. 10. 79, "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 408 v. 25. 9. 79, Nr. 443 v. 16. 10. 79, Nr. 446 v. 17. 10. 79.

²) Die üblichen Zeitungsreferate über die Sikungen des Bundesratz fündet man in der "Rat. ² Jtg." Jahrg. 1879 Mr. 431, 441, 442, 454, 481, 483, 485, 495, 497, 505, 509, 519, 531, 533, 543, 545, 555, 570, 571, 587, 599 und Jahrg. 1880 Mr. 9, 27, 39, 49, 51, 63, 67, 69, 85, 87, 99, 109, 119, 123, 125, 133, 135, 143, 147, 157, 159, 163, 170, 171, 173, 175, 179, 187, 189, 191, 201, 203, 205, 209, 219, 222, 233, 235, 237, 239, 241, 245, 247, 249, 250, 251, 253, 257, 263, 264, 265, 269, 272, 273, 275, 279, 284, 285, 287, 293, 299, 301, 303 und "Mordd. Allg. 3tg." Jahrg. 1879 Mr. 392, 398, 403, 410, 412, 415, 416, 445, 446, 456, 457, 468, 470, 480, 481, 486, 493, 505, 516, 517, 520, 529, 531, 533, 536, 546, 551, 561, 563 und Jahrg. 1880 Mr. 8, 26, 37, 39, 48, 51, 61, 62, 67, 68, 70, 83, 87, 91, 95, 99, 110, 116, 117, 119, 122, 123, 133, 134, 142, 143, 148, 157, 159, 170, 171, 175, 176, 186, 187, 188, 192, 193, 194, 201, 204, 208, 218, 221, 234, 235, 237, 243, 246, 247, 248, 252, 255, 256, 261, 265, 270, 272, 274, 275, 277, 279, 280, 284, 286, 290, 293, 294, 297, 303.

Huterelbe). In allen übrigen Sitzungen hatte sich Bismark im Borsitz den Borsitz den Etgangen bom Staatsminister Hofmann substituter. Aus 1880 erste Beratung des Zollanschlusses der Unterelbe). In allen übrigen Sitzungen hatte sich Bismark im Borsitz den Staatsminister Hofmann substitutert. Als dieser erkrankte, führte den Borsitz am 19. Februar und 12. Juni 1880 der Finanzminister Bitter.

Die Zahl der Bundekratke-Auksichüsse blieb unverändert. 2) Bon dem Auksichuß für die aukwärtigen Angelegenheiten verlautete seit langer Zeit wieder etwak. Nach der "Nordd. Allg. Ztg." war derselbe am 17. Ottober 1879 vom bayerischen Staatkminister v. Pfressichner zu einer Sitzung berusen worden, um Kenntnik von der gegenwärtigen positischen Lage zu erlangen. Der Stelle vertreter dek Reichklanzlerk, Graf zu StolbergeWernigerode, erteilte die gewünschte Aukstunft, von der die Mitglieder dek Ausschnstek durchauk befriedigt sein sollten.

Im Prinzip stand die Geheimhaltung der Bundesratsdruchfachen auch damals noch fest. Es war aber öffentliches Geheimnis, daß einzelne Zeitungsreporter sich diese Druchfachen beliebig zu verschaffen wußten, und Indistre-

<sup>1)</sup> Daß Bismard am 8. Juni in der Sigung des Bundesrats den Borfig führte, ift in Kohls Bismard-Regesten überseben.

<sup>2)</sup> In den Ausschuß für das Landheer und die Festungen, in dem Preußen und Bapern verfaffungsmäßig vertreten fein muffen, wurden durch Raiferlichen Erlag berufen : Mönigreich Cachjen, Burttemberg, Baden, Medlenburg-Schwerin und Coburg-Gotha; in den Ausschuß für das Seewesen, in welchem verfassungsmäßig Prengen vertreten sein muß: Oldenburg, Lübeck und Hamburg. Gewählt wurden feitens des Bundesrats in den Ausichuß für Zoll- und Steuerwejen: Bapern, Sachjen, Württemberg, Baben, Mecklenburg-Echwerin, Braunichweig und als Stellvertreter Beffen und Sachien-Weimar; in ben Musichuß fur Bandel und Bertehr: Bavern, Sachjen, Bürttemberg, Beifen, Medlenburg-Schwerin, Hamburg und als Stellvertreter Lübed; in den Ausschuß für Gijenbahnen, Bost und Telegraphen: Baden, Beffen, Weimar, Oldenburg, Altenburg, Tubed und als Stellvertreter Württemberg; in den Ausschuß für Buftizwesen: Bavern, Sachsen, Württemberg, Beijen, Braunichweig, Lübeck und als Stellvertreter Baden und Schwarzburg-Rudolitadt; in den Aussichuß für Rechnungsweien: Bapern, Sachien, Burttemberg, Baden, Heisen, Braunschweig und als Stellvertreter Mecklenburg-Schwerin; in den Ausschuß für die auswärtigen Angelegenheiten (bem verjaffungsmäßig die Königreiche Bapern, Sachsen und Württemberg als ständige Mitglieder angehören) wurden erwählt: Baden und Mecklenburg-Schwerin; in den Ausschuß endlich für Elsaß-Lothringen: Preußen, Bayern, Sachjen, Württemberg, Baden, Medlenburg-Schwerin, Braunichweig und als Stellvertreter Seffen und Lübed. - Auf Antrag des Borfigenden murde ferner beichloffen, auch für die gegenwartige Geifion besondere, aus je fieben Mitgliedern bestehende Ausschüffe für die Berfaisung und für die Geschäftsordnung zu mählen. Es wurden demgemäß gewählt in den Ausschuß für die Berfassung: Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Olbenburg und Sachjen-Meiningen, in den Ausschuß für die Geschäftsordnung: Preußen, Bapern, Bürttemberg, Deffen, Weimar, Altenburg und Edwarzburg-Rudolstadt. Endlich wurde das Einverständnis darüber festgestellt, daß der außerordentliche Ausschuß für das Eisenbahngütertarifwesen in seiner bisherigen Zusammenstellung bis zur Erledigung seiner Aufgabe fortzubeiteben habe.

tionen auf dem Gebiete der Bundesratsverhandlungen blieben nach wie vor auf der Tagesordnung.

Zum ersten und letzten Male seit dem Bestehen des Bundesrats führte Bissmarck in dieser Session den Borsitz in Ausschußstumgen. Es handelte sich um die Beratung des Anschlusses Altonas an den Zollverein in der Sitzung der Ausschüsse für Zolls und Steuerwesen und für Handel und Berkehr am 5. und 19. Mai 1880. 1)

Kürft Bismarck soll einmal — im Jahre 1877 — gesagt haben: "Ich habe nie einen Demissionsgedanken gehabt, zu dem nicht Lasker den ersten Unlaß gegeben hatte." Den Reigen der Konflitte mit diejem Abgeordneten er= öffnete die Kampagne der ersten Reichstagssession nach dem Kriege. Bur formtichen Einreichung eines Entlassungsgesuches tam es alsdann im Jahre 1874, als die Verhaftung des Abgeordneten Majunte durch das Berliner Stadtgericht behufe Berbüfung einer rechtefräftig gewordenen Strafe dem Abgeordneten Laster Beranlassung gab, Diefes Berfahren als im Biderspruche mit der Verfassung zu tennzeichnen. Daran reihte sich die Kanztertrise vom Frühjahr 1877, die größte und ernsteste. Jest waren die Krifen plöglich umge= Sie famen aus dem Bundesrate. Man fonnte versucht jein, zu glauben, daß dort Geister zu rumoren aufingen, die im Reichstage aufgehört hatten, eine Molle zu spielen. Denn am 6. April 1880 abends brachte die "Nordd. Allg. Itg." zu großer Ueberraschung der Leser die Mitteilung, Fürst Bismard habe sein Entlassungsgesuch beim Kaifer ein= gereicht aus Anlaß der drei Tage vorher erfolgten Berwerfung des Quit= tungaftempels im Bundegrat. Gine Verstimmung des Reichptanglers gegen den Bundesrat war übrigens älteren Datums, und die durch Substitutionen erfolgte Majorifirung Preußens, Baperus, Sachjens, zumeift aber der Umftand, daß der Bertreter des Reichs=Postamts und des Reichsschahamts gegeneinander bezüglich der Steuerfreiheit für Postscheine sprachen, famen nur hingu, um dem Faß den Boden auszustoßen.

Mit besonderer Lebhastigkeit gab fast die gesamte deutsche Presse ihrer Ueberraschung, zugleich aber der Ueberzeugung Ausdruck, daß die Entlassung

<sup>1)</sup> Nicht ganz verständlich ist solgende Notiz in der "Bossischen Zeitung" Nr. 99 v. 7. 4. 79: "Es ist schon wiederholt daraus answertsam gemacht worden, daß die Offiziösen jett die vom Fürsten Bismarck an den Bundesrat gebrachten Borlagen "Präsidialanträge" zu nennen belieben. Auch die "Kölnische Zeitung" schreibt jett: "Gine bedeutungsvolle Umwandlung scheint sich in der Trganisation der höchsten Reichsverwaltung insosern zu vollzzieben, als der Reichskanzler die Stellung der Präsidialmacht nicht mehr als eine von der prensischen Stimmsührung untrennbare ansieht und das Recht beansprucht, bei der Borsbereitung von Geschentwürfen selbständig vertreten zu sein, während bisher die Bundeszratsausschüsse nur die Einzelstaaten repräsentirten."

nicht angenommen werden tonne. Die "Neue Freie Preffe" bemertte: "Bismarche Rückritt würde alles in Frage ftellen, mas die Grundlage bes euroväischen Friedens und der hoffnungsvollen Erwartungen für die Zukunft bildet. Es ist furchtbar gleichgiltig für bas beutschepfterreichische Bündnis, in bem wir die aronte und bedeutungsvollste politische Ericheinung der Gegenwart jeben, welches Ministerium bei uns in Desterreich regiert. . . . Uber es ift für uns. ca ift für ben Weltfrieden nicht gleichgiltig, ob Biamard die Politif des Dentichen Reiches lentt, oder ob der Mann, der das wiedergeborene Teutich= land jum Freunde Desterreichs gemacht, vom Schauplate feiner Thaten verichwindet. Solange Bismard lebt, muß er an der Spige bes von ihm geschaffenen Staates bleiben. Sein Rückritt mare ein Unglück unter allen Umftänden. Das fühlt heute gang Deutschland, und wir fühlen es mit. Bismare ist nicht zu entbehren, und darum zweifeln wir auch nicht daran, daß jein Entlaffungsgesuch nicht augenommen werden, sondern daß man die Gründe beseitigen wird, welche es veranlaßt haben — mögen es nun folche der inneren oder äußeren Politit fein."

Ter durch die Abstimmung im Bundesrat geschaffenen staatsrechtlichen Lage sah am schärsten und objektivsten die "Post" (Nr. 97 vom 9. April 1880) ins Auge, welche in einem Artitel "Reichstanzler und Bundesrat" das Problem in solgender Beise zu lösen versuchte: "Nach dem Artikel 15 der Reichsversfassung steht der Vorsitz im Bundesrat und die Leitung der Geschäfte dem Reichskanzler zu, welcher vom Kaiser zu ernennen ist. Was wird geschehen, wenn der Bundesrat einen Beschluß faßt, dem sein Vorsitzender nicht zustimmt? Der Kanzler kann seine Entlassung vom Kaiser erbitten. Wenn aber der Kaiser, welcher den Kanzler zu ernennen hat, die Entlassung nicht annimmt? Dann wird nichts übrig bleiben, als daß der Kanzler dem Bundesrat auzeigt, er habe, um die Meinungsverschiedenheit zwischen Bundesrat und Vorsitzendem zu beseitigen, seine Entlassung erbeten, aber nicht erhalten; er sei aber auch neuerdings nicht in der Lage, sich der Ansicht des Bundesrats anzubequemen.

Was wird dann der Bundesrat thun? Er fönnte den Kaiser bitten, einen anderen Kanzler zu ernennen, aber mit dem Bewußtsein, sich sügen zu müssen, wenn der Kaiser die Bitte nicht erfüllt. Dieser Schritt wird also kaum in Betracht kommen. Ein zweiter Weg stände dem Bundesrat ossen, nämlich den Zwiespalt ungeschlichtet zu lassen und es zu ertragen, daß der Reichstanzler im Reichstag eine Bundesratsvorlage bekämpst, sür die Berwersung, bezüglich Abänderung derselben das Gewicht seiner Stellung und Persönlichkeit einset.

Es gibt indessen noch einen dritten Weg. Der Bundesrat fann seinerseits auf einen Beschluß zurückkommen, welchen der Kanzler nach seiner Ueberzeugung geschäftlich zu vertreten und durchzuführen nicht im stande ist, während andererseits der Wille des Kaisers dem Kanzler gebietet, auf seinem Posten zu

In dem jett vorliegenden Fall wird dies der Bundesrat um jo perharren. eber bürfen, als das auf Brund feiner jetigen Beichaftsordnung immer ausgedehntere Substitutionswesen, das heißt die llebertragung der Stimmbefugnis von einem Bundesstaat auf den andern, wenn auch nach der Instruktion des Nebertragenden, mit der Reichsverfassung schwerlich zu vereinbaren ist. Reichsverfassung, indem sie den Bundesrat einrichtete, hat damit die andere (Finrichtung, welche ja möglich gewesen ware, ausschließen wollen, daß man für jede legislative Entidieidung bei den Bundesregierungen lediglich Umfrage hält. Die Ginrichtung des Bundesrats bezweckt, durch die Vereinigung personlicher Bertreter der Regierungen die letteren unter den Ginfluß der Gesamtheit zu stellen, unter welchen jeder einzelne Bertreter durch die Beratung mit seinen Rollegen gestellt wird. Es wird voransgesett, daß der Vertreter gegenüber feiner Regierung den Einftuß, den er feinerfeits erfahren, ebenfo geltend gu machen weiß, wie er seinerseits den Standpunkt der von ihm vertretenen Regierung bei den Rollegen und durch diese bei den verbündeten Regierungen geltend gemacht hat.

Es bedarf nicht der Ausführung, daß dieser Zweck des Bundesrats ebenso umentbehrlich für die Reichsverfassung ist, als er durch das Substitutionswesen vereitelt wird. An die Beschräntung des letzteren wird also Hand gelegt werden müssen."

Nach einer aus der Umgebung des Fürsten Bismark stammenden Berfion fand der Reichstangler in den Verpflichtungen, die sein Umt ihm dem Bunde &= rat gegenüber aufertegte, und in den Rücksichten, die er dem letzteren schuldig war, eine Rötigung zu dem von ihm gethanen Schritt. "Wenn er sich aus verschiedenen, teils sachlichen, teils allgemein politischen Gründen in der Lage geglaubt hat, die Uebermittlung eines Mehrheitsbeschlusses des Bundesrats an den Reichstag im Namen des Kaisers mit der ihm obliegenden Verantwortlich= feit nicht vereinbaren zu können, so wird er es mit seiner Stellung zu den verbündeten Regierungen vielleicht nicht verträglich gehalten haben, die ihm vom Bundegrat gestellte Anfgabe unter Berufung auf seine Berantworlichteit einfach abzulehnen. Ihm fann es ichon aus Unftanderücksichten geboten erichienen fein, vor Erklärung seiner Weigerung sich amtlich ju vergewissern, ob Seine Majestät der Kaiser nicht etwa geneigt sei, dem Bundegrat einen andern, zur Nebernahme der Verantwortlichteit für die Beschlüsse desselben bereiten Kangler gur Berfügung zu stellen, oder ob die Kaiserliche Antorität ihm bei der Ablehmung des ihm angesonnenen Dienstes in vollem Mage zur Seite ftebe, damit es nicht den Anschein gewinne, als ob er für seine Person sich einem zwar mit geringer Majorität, aber doch immerhin rite gefaßten Bundes= ratsbeschlusse widerseten wolle. Das Transmissoriale eines solchen an den Reichstag zu unterschreiben ist ein Aft, von welchem die Uebernahme der Berantwortlichteit für das Unterschriebene sich nicht wohl trennen läßt. Kann aber

der Reichklanzser durch einen Majoritätsbeschluß gezwungen werden, mit seiner Unterschrift eine Berantwortlichkeit zu übernehmen, dann würde letztere logisch aufhören, eine volle Berantworlichkeit zu sein, und dem Kanzler würde aus diesem Zwange die Berechtigung zur Absehnung derselben ohne Zweisel erwachsen." 1)

Am 24. April 1880 (Nr. 190), zu einer Zeit also, da die Sache längst gütlich erledigt war, nahm die "Nordd. Allg. Ztg." das Wort zu solgender Erklärung: "Ueber die Kanzlerkrisis und ihre Veranlassung sind in verschiedenen Wiener Blättern Mitteilungen verbreitet worden, welche die vielbesprochenen Vorgänge im Bundesrat auf angeblich reichsseindliche Tendenzen einzelner Resgierungen zurückzusühren versuchen und dabei die Instinuation enthalten, als ob ausländische Einflüsse auf die Haltung dieser Regierungen eingewirkt hätten.

Wir haben von solchen Korrespondenzen bisher keine Notiz genommen, weil wir sie für ephemere Erscheinungen auf dem Gebiete der Sensationsjournalistik hielten. Da das angedeutete Thema aber immer von neuem variirt wird und deshalb schließlich gläubige Leser sinden könnte, so glauben wir nochmals darauf ausmerksam machen zu müssen, daß es sich bei dem neulichen Entlassungsgesuch des Reichskanzlers lediglich um innere Fragen handelte, bei denen die auswärtige Politik nicht im geringsten eine Rolle spielte. Der Reichskanzler hielt sich nicht für berechtigt, einem Beschlusse des Bundesrats, für den er die Berantwortlichkeit nicht übernehmen wollte, die Ausführung zu versagen, ohne vorher sein Amt zur Verfügung des Kaisers gestellt zu haben. Er sühlte ferner das Bedürfnis, dem Mangel an disziplinarischem Zusammenhange unter den Reichsbehörden, welcher bei den Vorgängen im Vundesrate zu Tage getreten war, in einer Weise entgegenzuwirken, welche mehr Eindruck macht wie die Neußerung einfacher Wünsche und Kritiken.

Wir geben gern zu, daß diese Motive nicht für jeden, der außerhalb des Geschäftsgetriebes steht, auf den ersten Blid erkennbar waren; das aber können wir nicht verstehen, wie man aus diesen inneren Vorkommnissen, bei denen die Krisis einen formell geschäftlichen Charakter trug, den Vorwand zur Berdächtigung einzelner deutscher Regierungen hernehmen kann. Wir verstehen nicht, welches Interesse, wenn nicht lediglich daszenige des Sensationsbedürfnisses des Lesers, irgend ein deutsches oder österreichisches Blatt daran haben kann, die jederzeit bewährte reichsfreundliche Politik der so frivol angegriffenen Regierungen in Zweisel zu ziehen. Wir wiederholen: Alle Behauptungen über den Insammenhang der Krisis mit Fragen der auswärtigen Politik sind ohne jeden auch nur scheinbaren Anhaltspunkt erfunden."

<sup>1)</sup> Bgl. den Artikef: "Die Ursachen der Kanzlertrifis" in den "Grenzboten" Jahrg. 1880 II. Quartal S. 124—126 u. v. Saucken-Tarputschen: Die Kanzlerkrifis. Rede, gehalten am 26. April 1880 in der Wählerversammlung des 3. Berliner Wahlkreises. Berlin 1880.

Wie allgemein erwartet wurde, wurde das Entlassungsgesuch des Kanzlers durch folgende Kabinetsordre ablehnend beantwortet: "Auf Ihr Gesuch vom 6. d. M. erwidere Ich Ihnen, daß Ich die Schwierigkeiten zwar nicht verstenne, in welche ein Konslitt der Pflichten, welche Ihnen die Reichsverfassung auserlegt, Sie mit der Ihnen obliegenden Berantwortlichkeit bringen kann, daß Ich Mich aber dadurch nicht bewogen finde, Sie Ihres Amtes um deshalb zu entheben, weil Sie glauben, der Ihnen durch die Artikel 16 und 17 der Reichsverfassung zugewiesenen Aufgabe in einem bestimmten Falle nicht entsprechen zu können. Ich muß Ihnen vielmehr überlassen, bei Mir und demnächst beim Bundesrate diesenigen Anträge zu stellen, welche eine verfassungsmäßige Lösung eines derartigen Konslittes der Pflichten herbeizussühren geeignet sind.

Berlin, den 7. April 1880.

Wilhelm.

Un den Reichstangler Fürsten v. Bismard."

In einem boshaften Artikel der "Breslauer Ztg." vom September 1890, der das Verhältnis zwischen Bismarck und dem Kaiser Wilhelm als bedenklich darzustellen versuchte, war auch auf die Kälte des vorstehenden Bescheides hinsgewiesen worden. Mit Bezug hierauf schrieben die "Hamburger Nachrichten" in einem Artikel, der vielleicht Bismarcks Auffassung wiedergab: "In der "Bresslauer Zeitung" und in der "Täglichen Kundschau" sind in den letzten Tagen Mitteilungen publizirt worden über das Verhältnis zwischen Kaiser Wilhelm I. und dem Fürsten Vismarck, "Enthüllungen", über deren Wert kein unterrichsteter Leser im unklaren sein wird. Nur eine der aufgestellten Behauptungen wollen wir näher prüfen.

Das "letzte Abschiedsgesuch des Kanzlers war vom Kaiser Wilhelm I. allerdings sehr tühl und einsach erledigt worden, und zwar aus dem Grunde, weil sowohl die Einreichung des Gesuches wie seine Erledigung vorher zwischen beiden verabredet worden war. Das Gesuch bildete in diesem Fall die Form, in welcher der Kaiser einem Bundesratsbeschluß widersprach, mit welchem Seine Majestät nicht einverstanden war.

Der Kaiser hat bekanntlich in der Reichsverfassung kein ausgesprochenes Beto; er kann aber ein solches bis zu einem gewissen Grade saktisch üben, wenn er erklärt, keinen Kanzler zu sinden, der zur Kontrasignatien der Publiskation bereit sei. Dieser Fall lag vor, und der betreffende Bundesratsbeschlußblieb ohne amtliche Folgen.

Nach dieser Auftfärung erscheint der den obigen Blättern aufgebundene Bär in seiner ganzen Lächerlichkeit. Es fällt damit die Bezugnahme auf die zwischen Fürst Bismark einerseits, v. Schleinig und v. Stosch andererseits ansgedeuteten Feindschaften, welche bei dieser Angelegenheit mitgespielt haben sollen, in sich zusammen. Das Ganze war ein politischer Schachzug von Kaiser und

Kanzler, die dabei in völliger Nebereinstimmung einem beiden unwillkommenen Bundesratsbeschluß ersolgreich entgegentraten. Jeder sachkundige Zeitungsleser wußte das seit Jahren; nur den Fabeldichtern der Breslauer Zeitung' wird es neu sein."

Um 15. März 1880 gab Bismard ein Diner zu 28 Gedecken, zu welchem ausschließlich Mitglieder des Bundesrats geladen waren. Die Tafelordnung war diesmal ftreng nach der verfaffungsmäßigen Reihenfolge der Staaten auf-Der bayerifche Gefandte v. Rudhardt führte die Fürstin Bismard gu Tifch, zu deren Linken der fächfische Militarbevollmächtigte, Oberftlieutenant Edler b. d. Planik Plat nahm. Der Reichstangler felbit faß zwischen dem württembergischen Gesandten Freiherrn v. Spikemberg, welcher der Gräfin Rankau den Urm geboten hatte, und dem badischen Gesandten Freiherrn v. Turcheim. Es folgten auf jeder Seite je ein preußischer Minifter, und zwar die Herren Hofmann, Manbach, Bitter und Friedberg; dann fam der heffische Gesandte Dr. Reidhardt, der medlenburgische Gesandte b. Prolling, der braunschweigische Gesandte v. Liebe und der hausentische Ministerresident Dr. Kriiger. Bon preußischen Bundegratsbevollmächtigten waren erichienen der Staatsjefretar Dr. v. Schelling, der Staatsjefretar Dr. Stephan, der Wirfl. Beheime Rat v. Philipsborn, der Unterstaatsjefretar im Finanzministerium Meinede, der Direktor im Reichsschapamt Burchard, der Geheime Rat Körte aus dem Reichs= Eisenbahn-Umt und der Geheime Ober-Regierungerat Tiedemann. bemerkte man den baperischen Oberft v. Anlander, den württembergischen General= major v. Faber du Faur, den weimarischen Minister Dr. Stichling und den schwarzburgijchen Minister v. Bertrab. Auch Graf Berbert Bismard und Graf Rankau nahmen, als einzige Nichtmitglieder des Bundegrats, an dem Diner teil.

Um 22. März 1880, als am Tage der Geburtstagsseier des Kaisers, ericien Fürst Bismard an der Spise des Bundesrats in der Unisorm der 7. Kürassiere, mit dem großen Bande des Schwarzen Adler-Ordens im Königslichen Schloß. Der Fürst sah sehr wohl aus. Sein Gang war frisch und elastisch. Als der Kaiser seiner Genugthuung über die schnelle Erledigung des Etats im Reichstage Ausdruck gab, bemerkte der Reichstanzler, man habe dies zum Teil wohl der Vorlage über die beabsichtigten zweisährigen Etatsperioden zu danken, und man könne am Ende künstig mit ähnlichen Vorlagen gleiche Resultate erzielen.

#### II. Abschnitt.

## Die neuen Mitglieder des Bundesrats.

#### 1. Preußen.

Unterstaatssetretär im Reichsschatamt Scholz1)

(geb. 1. November 1833).

Scholz hatte sieben Jahre im Kultusministerium unter von Mühler als Hilfsarbeiter fungirt. Daß er als solcher von dem Kultusminister nicht zum vortragenden Rat befördert wurde, erregte seiner Zeit viel Erstaunen.

<sup>1)</sup> Abolf Heinrich Wilhelm Dr. von Scholz, geboren zu Schweidnit als Sohn eines Arztes, besuchte 1844 bis 1851 das Emmnasium seiner Baterstadt, studirte 1851—1854 in Berlin und Bonn die Rechte, arbeitete dann ein Jahr lang als Auskultator am Kreisgericht zu Schweidnig, fehrte hierauf nach Berlin guruck und trat 1859 nach einer kurzen Thätigkeit als Uffeffor am Berliner Stadtgericht in die Verwaltungslaufbahn über. In dieser war er bei den Regierungen zu Danzig, Oppeln und Breslau beichäftigt und wurde 1864 als Hilfsarbeiter in das Kultusministerium berufen, später zum Regierungsrat ernannt, 1871 in das Finanzministerium übernommen und hier 1872 zum Geheimen Finanzrat, 1875 jum Geheimen Ober-Finangrat befördert. 2113 folder hatte er bis 1876 hauptfächlich die Etats bes Rultusministeriums und später ben preußischen Gesamtetat und die Stats ber Reichsverwaltungen zu bearbeiten. Am 16. Juli 1879 als Unterstaatssefretar an die Spite des neu begründeten Reichsschatzunts berufen, erhielt er drei Monate später seine Ernennung zum preußischen Bevollmächtigten im Bundesrat und im Juni 1880 zum Staatssetretär des Reichsschatamts mit dem Charafter als Wirklicher Gebeimer Rat. Nach dem Rücktritt Bitters murbe Scholz am 28. Juni 1882 als Finanzminister in den preußischen Landesdienst zurückberufen. In den Jahren 1870-1873 war er konjervatives Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses als Vertreter des Wahlfreises Schweidnik. Seit 14. Mai 1883. wo jein Bater anläßlich bes 60 jährigen Doftorjubiläums geadelt wurde, führt Scholz auch ieinerjeits das Adelsprädikat und jeit 8. Februar 1885 den Titel eines Doktors der Rechte, den ihm die Universität Bonn ehrenhalber verliehen hat. Seit dem Rücktritt vom Finangministerium lebt er auf seiner Besitzung am Bobenfee.

<sup>2)</sup> Er hatte es entweder Herrn v. Mühler oder wahrscheinlicher Frau v. Mühler nicht recht machen können. Die Thatsache steht jedenfalls sest, daß Mühler Scholz eines Tages kommen ließ, nur ihm zu eröffnen, er werde seinem Fortkommen nicht hinderlich sein, zum Gebeimen Rat ernenne er ihn aber nicht; er eröffne ihm dieß, damit er keinen Entstäuschungen entgegengebe und seine Dispositionen treffen könne.

Der Minister Camphausen übernahm den damaligen Regierungsrat Scholz sofort in das Finanzministerium. Dort wurde Scholz bald die führende Kraft in der Etatsabteilung, und fämtliche Refforts lernten bei den alljährlich stattfindenden Etatskonferenzen feine Sachkenntnis, Rlugheit und Gewandtheit kennen und ohne Zweifel oft unangenehm empfinden. Scholz war neuen Etatsansprüchen gegenüber hart und gah wie Gijen, immer aber jo verbindlich in der Form, daß er nach allen Seiten bin persönlich eine außerst gunftige Stellung behielt. 211% er - gunächit als Unterftaatsjetretar - das Reichsichatamt bei jeiner Abtrennung vom Reichs= fangler-Amt übernahm, hatte jedermann, der die Berhältniffe fannte, den Gindruck. daß die Wahl des Reichstanglers auf den richtigen Mann gefallen fei. In der That leistete Scholz beim Reichsschatkamt Außerordentliches. Seine zweifellose und überlegene Sachkenntnis und sein magvolles, wiewohl etwas allzu reservirtes Auftreten verschafften ihm auch im Reichstage Anerkennung. Die jetige Geftalt des Reichshaushalts-Stats ift fein Werf. Man war gespannt, wie weit ihm eine ichöpferische Neugestaltung des preußischen Steuerwesens gelingen werde. Technisch galt er den Aufgaben seines neuen Amtes für durchaus gewachsen. Er war aber icon damals franklich. Das Bertrauen des Fürsten Bismard besaß er in hohem Grade. In Beamtenkreisen rechnete man es ihm hoch an, daß er auch nach feiner Ernennung jum Staatsfefretar das Gehalt, welches er als Unterstaatssefretar bezogen hatte, in gleicher Sohe (20000 Mart) auf dem Etat stehen ließ, mahrend die übrigen Staatsjefretare samtlich höhere Behalter beziehen.

Nach der Ernennung Burchards zu seinem Nachfolger im Reichsschatzamt wurde Scholz noch zweimal provisorisch mit der Leitung des Reichsschatzamts von Bismarck betraut, einmal, als Herr v. Burchard wegen Krankheit längeren Urlaub nehmen nußte, und das zweite Mal nach dem Rücktritt Burchards vom Reichsschatzamt. 1)

<sup>1)</sup> Neber die Wirfjamkeit des Herrn v. Scholz als Leiter des Meichsichangamts sinden sich solgende Notizen in den von mir veröffentlichten "Attenkücken zur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismarch": 29. Sept. 1879 Unterredung Bismarchs mit dem Unterstaatssekretär Scholz, betreffend die nächsten legislatorischen Ausgaben des Reichsichahants (Börsensteuer, Luittungssteuer), Bd. I. S. 311. 1. Januar 1880 Erlaß Bismarchs an Scholz, betreffend die Unterstühung der dentschen Seebandelsgesellschaft (vol. mein Wert "Fürst Bismarch als Volkswirt", Bd. I. S. 269). 16. Juni 1880 Erlaß Bismarchs an den Unterstaatssekretär Scholz, betreffend den Einfluß von Eisenbahntarisverträgen, Begriff des Transits, Opportunität einer Besteuerung desselben durch Abänderung des Zollgesehes, Ershöhung der Einsubrzölle gegenüber Rußland und Amerika, Begünstigung Cesterreichs, Aktensitäck, Bd. I. Nr. 181. 10. Sept. 1880 Besuch in Friedrichsruh. 30. Nov. 1880 Erlaß Bismarchs aus Friedrichsruh an den Staatssekretär Scholz: Gründe sür die Nußbarmachung der auf Lager besindlichen alten Ibaler, Ustenstücke Bd. II. Nr. 9. 17. Jan. 1881 Erlaß an den Staatssekretär Scholz, betreffend eine verschärste Ausssüffingen an den Staatssekrels Bd. 11. Nr. 13. 2. August 1881 Erlaß aus Kilssingen an den Staatssekaans Kilssingen an den Staatssekraftenstung des Golltariss von

Mit grundlegenden großen Reformen kam Scholz nach seiner Ernennung zum preußischen Finauzminister im preußischen Landtage nicht viel weiter als sein Vorgänger Vitter. 1) Zu seinem Programm gehörte unter anderm die konsequente Fortführung der Eisenbahnverstaatlichung und die möglichste Verminderung der dem Staate aus den übernommenen Prioritäten der bereits verstaatlichten Bahnen obliegenden Zinsenlast.

Das im Mai 1882 abgelehnte Verwendungsgeset wurde nicht wieder vorgelegt, aber die Staatsregierung hielt die Zwecke desselben sest. Den ersten der mit jenem Geset versolgten Zwecke, die Ausscheng der vier untersten Stusen der Klassensteuer, nahm die Staatsregierung durch die Vorlage eines besonders dahin zielenden Gesetzentwurses sogleich wieder auf. Zur einstweiligen Deckung des in den Staatseinnahmen entstehenden Aussalls wurde eine Steuer vom Vertrieb geistiger Getränke und von Tabaksabrikaten in Vorschlag gebracht. Das Abgeordnetenhaus lehnte diese letzten sowie die Vestreiung der dritten und vierten Steuerstuse ab, indem es die Anträge der Regierung im übrigen mit einer Resolution beantwortete, welche eine Resorm der Klassen= und Einkommensteuer im Sinne der Erleichterung der kleineren und stärkere Heranziehung der größeren Einkommen sowie höhere Vesteuerung der Einkommen aus Kapitalvermögen vorsschlug (Februar 1883). Diese Resorm ist dem Minister von Scholz nicht gelungen.

Zur Zerstreuung der erstmals auftretenden Gerüchte über Disserenzen zwischen Bismarc und Scholz in Betress des Kapitalrentenstener-Entwurfs bemerkte die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 23 v. 15. 1. 84: "Wie schon oft, so ist auch jetzt wiederum der Bersuch gemacht worden, einer in der parlamentarischen Beratung besindlichen Borlage durch die Ausstreuung von Gerüchten über Berschiedenheiten in der Stellung des Ministerprössenten und des Ressortministers zu derselben erhöhten Widerstand zu bereiten.

Die Steuervorlage, insbesondere die Kapitalrentensteuer, foll, wie im Ab= geordnetenhause folportirt wird, dem Ministerpräsidenten nicht sehr am Herzen

jekretär Scholz, betreffend die Steuerresorm, Aktenstücke Bd. II. Nr. 28. 4. Sept. 1881, Varzin, Schreiben des Grasen Herbert Vismarck namens des Kanzlers an den Staatssekretär Scholz, betreffend die Holzzölle, Aktenstücke Bd. III. S. 88 Note 2. 6. Sept. 1881 Varzin, Schreiben an den Staatssekretär Scholz, betreffend die Einführung eines Schutzolls auf Erzeugnisse des Kunsthandels. 5. Okt. 1881 Varzin, Schreiben des Grasen Herbert Vismarck an den Staatssekretär Scholz, betreffend die Handelsvertragsverhandlungen mit Frankreich, Aktenstücke Vd. II. Nr. 30. 3. Febr. 1882 Staatssekretär Scholz mit v. Dechend zum Viner bei Vismarck zur Vesprechung der Münzskrage. ca. 28. Okt. 1882 Finanzminissker Scholz in Varzin. Horst Kohl läßt in seinen Vismarck-Regesten "? — 20. Okt. 1882" den Finanzminister Scholz in Varzin weisen.

<sup>1)</sup> Nach Bitters jähem Abgang brachte die "Nat.-Zig." Nr. 296 v. 28. 6. 82 folgende Notiz: "Das Finanzministerium wird vorerst Fürst Bismarck selbst übernehmen, Herr Scholz dasselbe aber in Stellvertretung des Fürsten leiten."

liegen, ihre etwaige Ablehnung demselben sogar nicht unerwünscht sein. Duelle und Tendenz dieser Ausstreuungen liegen für den Einsichtigen sehr zu Tage; indes gibt es doch noch immer eine ganze Anzahl von Leuten, auf deren Glauben die Ersinder solcher Gerüchte rechnen dürsen, wenn sie mit der gehörigen Zuversicht auftreten. Es mag deshalb auch nicht übersclüssig sein, wenn wir auf Grund verläßlicher Informationen versichern, daß diese Gerüchte salsch sind.

Wenn die Rapitalrentenfteuervorlage von dem befannten Standpuntte des Ministerpräsidenten eines Mangels geziehen werden mußte, jo könnte dieser vielleicht nur der fein, daß fie der pragipualen Besteuerung des in ausländischen Werten angelegten Kapitals teinen Raum gegonnt hat. Indes, auch hierin wurde niemand berechtigt fein, eine Differenz zwischen den Auffassungen des Ministerpräsidenten und des Finangministers gu finden, da, joviel uns befannt ist, auch der lettere dem Gedanken einer präzipualen Besteuerung der Zinsen von ausländischen Werten jo wenig wie irgend einem anderen Punkte der nationalen Wirtschaftspolitit des Reichstanglers entgegen ift. Rur aus finangtechnischen Rücksichten hat der Minister auf die praktische Verfolgung jenes vom wirtichaftlichen Standpuntte wichtigen und an fich fehr wohl zu fordernden Gedantens verzichten zu muffen geglaubt. Dieje finanztechnischen Bedenten jollen wesentlich darin ihren Grund haben, daß nur eine summarische Deklaration der Rentenbezüge ing Auge gefaßt werden konnte, mahrend die Durchführung jenes Gedankens eine Spezialifirung erfordern murde, auf welche einzugeben der Finangminifter Bedenken getragen hat."

Im Frühjahr 1889 hatte Scholz im Abgeordnetenhause dreimal vor den Ofterferien Bemerkungen in seine Reden eingeschaltet, die zu der Unnahme führten, daß der durch die Thronrede angefündigte Gesetzentwurf, betreffend jene Reform, demnächst an das Haus gelangen werde. In der Woche nach Oftern aber verbreitete fich das Gerücht, daß der Entwurf auf neue Schwierigfeiten gestoßen jei, und in der That wurde der Landtag am 30. April nur zu dem Zwecke wieder versammelt, um alsbald am gleichen Tage noch geschloffen zu werden. Gin Berliner Blatt bemerkte damals: "Wir haben vor längerer Zeit bereits mitteilen können, daß der Gedankenaustauich zwischen dem Fürsten Bismard und dem Finangminister v. Scholz in Bezug auf den Ginkommensteuer-Entwurf auf ichriftlichem Wege stattgefunden hat. Wir können nunmehr hinzufügen, daß dieser Entwurf nicht weniger als siebenmal zwischen dem Reichkfanzlerpalais und dem Finangministerium bin- und bergewandert ift. Fürst Bismard hat feine Unaftellungen und Abanderungsvorichlage in Form ausführlicher Randbemerkungen gemacht, und der Finangminister hat sich bemüht, auf Grund derjelben den Absichten des leitenden Staatsmannes gerecht zu werden. Dies joll ihm indeffen trot feiner anertannten Fähigfeit, sich einer fremden Auffassung anzubaffen, in diesem Fall fo wenig gelungen fein, daß Fürst Bismard teinem der ihm vorgelegten Entwürse zustimmen zu können erklärte. Insbesondere soll Fürst Bismard gegen die Selbsteinschätzung gewesen sein, die er als einen völlig unberechtigten, zur allgemeinen Unzufriedenheit Anlaß gebenden Eingriff in die Privatverhältnisse bezeichnet haben soll. Finanzminister v. Scholz soll dagegen die Ansicht vertreten haben, daß eine gerechtere Berteilung der direkten Steuern als bisher ohne jenen Deklarationszwang nicht durchführbar sei." Schon damals hieß es, die Stellung von Scholz sei erschüttert, er trage sich mit Rückzugsgedanken 1).

Anfangs September 1889 bezeichnete die "Rord. Allg. Zig." die Nach= richten, betreffend den Rücktritt des Finanzministers v. Scholz, als müßige Erfindungen. Herr v. Scholz sei augenleidend und habe zur Wiederherstellung seiner Gesundheit einen längeren Urlaub angetreten. Von einem Rücktritt des Ministers sei in amtlichen Kreisen nichts bekannt.

<sup>1)</sup> Bu ber Ernennung des Herrn v. Scholz zum Setondlieutenant führte die "Nation" im März 1889 unter anderem Folgendes aus: "Daß einer der höchsten Beamten Preußens, ein unmittelbarer Ratgeber der Krone, auf seine alten Tage noch sich unter die eben aus dem Kadettencorps entlassenen jüngsten Lieutenants mischen und überhaupt in irgend welche lebendige Beziehung zur Urmee treten konnte, das scheint uns nicht gut denkbar; so zeigt sich benn hier mit einer Deutlichkeit, die den Charafter der Neuerung aufweift, daß die Beförderung bes herrn v. Scholz jum Setondlieutenant ber Berleihung eines Titels febr nahekommt. Offizier sein war bisher etwas anderes als Kommerzienrat heißen; mag man nun auch den beiden Pradifaten je nach Geschmad und Reigung ein sehr verschiedenes Wemicht beilegen, in ihrem Grundchgrafter haben fie fich genähert, und das ift ein Vorgang, der im preußischen Militärstaat wohl bemerkt zu werden verdient. Worauf wir soeben bingewiesen haben, das mag man als die inneren Folgen der Ernennung bezeichnen; die angere Albsicht ist freilich, wie man annehmen muß, eine andere gewesen, und auch sie ersordert Beachtung. Benn ein Minister als Auszeichnung zum Sefondlieutenant ernannt wird, so folgt daraus, daß selbst die höchste Stellung außerhalb der Armee noch durch die niedrigste Offiziercharge in der Armee neuen Glanz erlangen tann. Das ganze bürgerliche Leben unseres arbeitsamen Jahrhunderts erscheint demnach der Heeresinstitution untergeordnet; und das Militär ift nicht mehr ausschließlich ein Instrument, deffen fich die bürgerliche Gesellschaft bebient, um in gesichertem Frieden zur höchsten Blüte fich entwickeln zu können, sondern der Soldat repräsentirt vielmehr schon in eigener Person diese höchste Blüte des modernen Staates."

<sup>2)</sup> Um diese Zeit wußte das "Berliner Tageblatt" zu erzählen, "daß zunächst der Stenerresorm-Entwurs, welchen derselbe dem Staatsministerium vorlegte, vom Reichstanzler mit etwa zwanzig Monitis bedacht wurde. Diese Monita wurden in eingebender Beratung durch Ubänderungen hinfällig genacht. Doch erklärte Fürst Vismarch hierauf, er trage gleichwohl Bedenken, vor den Renwahlen zum Reichstage diesen Entwurs bekannt zu geben. Derr v. Scholz widersprach dieser Ansicht in ziemlich pointirter Weise, und die Veranlassung dem Frages und Antwortspiel, das seit einigen Monaten die Gemüter beschäftigt, war gegeben. Neuerdings hat man allerdings Versuche gemacht, Herrn v. Scholz zum Verdarren zu veranlassen, und mag dabei wohl von dem Gesüble geleitet worden sein, daß es schwer sei, einen Nachsolger zu sinden, der geneigt wäre, den bequemen Oberpräsidentenstuhl mit der Last des Ministerpostens zu vertauschen, zumal die Erbschaft des Herrn v. Scholz wenig Berlockendes dat. Immerhin brancht man aber während des sechsmonatlichen Augenleidens des herrn v. Scholz, das sich dis in den Februar k. Z. bineinerstrecken dürste, jenes Geseh nicht vor den preußischen Landtag zu bringen."

Scholz nahm auch wirklich bereits in den ersten Tagen des Oktober 1889 die Geschäfte seines Resorts in vollem Umfange wieder auf. Die Absücht des Finanzministers zum Rücktritt von seinem Amte war aber damit nicht aufgegeben. Es handelte sich vielmehr nur um ein Provisorium, bis ein neuer Träger des Finanzporteseuilles gefunden war.

Unrichtig war aber jedenfalls, wenn erneuert von einem entschiedenen Gegensatzum Fürsten Bismarck als dem eigentlichen Grunde gesprochen wurde. Mag in einzelnen Fragen eine Verschiedenheit der Meinungen zwischen beiden, wie solches natürlich bei jedem Ressort vorsommt, zu Tage getreten sein, so war dieselbe doch keineswegs grundsätlicher Art gewesen, so daß ein weiteres Zussammenarbeiten nicht mehr möglich war. Man geht vielmehr in der Annahme gewiß nicht sehl, daß Bismarck auf die fernere Mitwirkung eines so ersahrenen und tüchtigen Mitarbeiters gewiß nur höchst ungern verzichtete. Es hat daher auch wohl nicht an Versuchen desselben gesehlt, Herrn v. Scholz abermals zum Verbleiben im Amte zu bestimmen.

Die Thätigkeit des Staatsministers Scholz im Bundesrat steigerte sich, als derfelbe Mitte Juni 1883 von dem Reichstangler mit der generellen Stellvertretung desselben betrant wurde und infolgedeffen auch den regelmäßigen Borfit im Bundesrat übernahm. Die "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 28 vom 18. Januar 1883 brachte hierüber das nachstebende Entrefilet: "Der durch Neberarbeitung hervorgerufene Krantheitszustand des Herrn Staatsjefretars des Innern v. Boetticher und des herrn Staatssekretars des Reichsschanta Burchard läßt befürchten, daß dieselben noch längere Zeit sich von den Geschäften werden fern halten muffen, und es ift baber eine interinuftische Regelung der Stell= vertretung des Reichstanglers, welcher selbst noch leidend ift, notwendig geworden. Se. Majestät der Raifer hat den prengischen herrn Finanzminister für die Dauer der Krankheit des Herrn v. Boetticher mit der generellen Stellvertretung des Reichstanglers in den Reichstangler-Geschäften betraut. Fürst Bismard hat mit Herrn Scholz gestern?) eine längere Besprechung über die Behandlung der Reichsgeschäfte gehabt."

Auf Grund dieser generellen Substitution führte Scholz den Vorsitz im Bundesrat in Vertretung des Reichstanzlers vom 20. Januar bis 11. Mai 1883 in 19 Sitzungen.

Scholz gehört zu den wenigen Ministern, welche bei der Bismarckrissischen fraftig zur Seite standen. Nur er und Maybach stellten bei Bismarcks Entlassung ihre Portefeuilles zur Verfügung, von der richtigen Ansicht

<sup>1)</sup> Fürst Bismarck soll erklärt haben, jeder Ministerwechsel sei zur Zeit zu vermeiben, und da der augenblickliche Gesundheitszustand des Herrn Finanzministers diesem die Wahrsnehmung der Geschäfte gestatte, so empsehle sich das Absehn von jedweder Erörterung einer Angelegenheit, die als eine dringende nicht mehr ausgesaßt zu werden branche.

<sup>2)</sup> In Roble Bismard-Regesten nicht erwähnt.

ansgehend, daß es ihnen gezieme, mit dem Fürsten Bismarck zu stehen und zu fallen.

Mitte Angust 1879 beaustragte der Kaiser auf Bismarck Antrag nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. März 1878 (ReichseGeschl. S. 7) mit der Stellvertretung des Reichskanzlerk in den Finanzangelegenheiten des Reichs, insoweit sie sich in der ausschließlichen Verwaltung desselben befinden, an Stelle des Staatsministerk Hofmann den Unterstaatssefretär im Reichsschapamt Scholz. 1)

Auf Bismarcks Antrag vom 17. Januar 1883 beauftragte fernerhin der Kaiser unter dem gleichen Datum in Gemäßheit des Gesetzes vom 17. März 1878 für die Dauer der Behinderung des Staatsministers und Staatssefretärs des Innern v. Boetkicher den Staats= und Finanzminister Scholz mit der Stellsvertretung des Reichskanzlers.2)

Scholz hat sein Amt als Finanzminister Preußens genau 8 Jahre verwaltet.3) Nächst seinem früheren Chef Camphausen, welcher das Finanzportesenille 14 Jahre in Händen hatte, ist er der dauerhafteste Finanzminister gewesen, denn die dazwischen berusenn Minister Hobrecht und Vitter blieben nur 3/4 beziehungsweise 3 Jahre in ihrer Stellung. Sein Nückritt war besonders in einer Beziehung bedeutungsvoll. Mit ihm schied das erste Mitglied des Ministeriums Vismarck, welches beim Nückritt seines langjährigen Präsidenten, abgesehen von dem Grafen Herbert, sonst vollzählig im Amte blieb.

Das Fazit der achtjährigen preußischen Finanzpolitik unter Scholz schilderten die "Berliner Politischen Nachrichten" sehr zutressend wie solgt: "Der letzte vor der Nebernahme des Finanzministeriums durch den Staatsminister v. Scholz aufgestellte Staatshaushaltseckat schloß mit 934,6 Millionen Mark an Ginznahmen und Ausgaben ab; der Etat für 1890/91 schließt, abgesehen von dem Nachtragsetat, mit 1591,6 Millionen in Ginnahme und Ausgabe ab. Jener Etat balancirte nur durch Einstellung von angerordentlichen Einnahmen im Bez

<sup>1)</sup> In Roble Bismarck-Regesten überseben.

<sup>2) &</sup>quot;Dentscher Reichs-Unzeiger" v. 18. 1. 83 Nr. 16. In Kohle Bismard-Regesten übersehen.

<sup>3)</sup> Neber seine ministerielle Wirtsamkeit finden sich solgende Notizen in meinem oben S. 137 Note erwähnten Werke: 6. März 1883 Schreiben an den Finanzminister Scholz, betressend den Schissamkeitstanal von Vortnund nach der unteren Ems. Attenstücke Bd. II, S. 123 Note. 24. Oktober 1883 Finanzminister Scholz in Friedrichsrub. 26. Juni 1884 Schreiben an den Finanzminister Scholz, betressend den Antrag Hamburgs auf Einsübrung der surtaxe d'entrepôt, Attenstücke Bd. II. Nr. 80. 17. Dez. 1884 Schreiben Bismarcks an Scholz, betressend die Abanderung des Zolltariss, Attenstücke Bd. II Nr. 89. 3. Januar 1885, nachmittags, längere Konsernz mit Bismarck. 12. Nov. 1885 Staatsminister v. Scholz begibt sich nach Friedrichsrub. 18. u. 19. Okt. 1887 Finanzminister v. Scholz in Friedrichsrub.

trage von 28 Millionen; was in dem laufenden Etat an folchen Einnahmen eingestellt ist, wird dagegen im vollen Betrage zur außerordentlichen Schuldentilgung verwandt.

1882/83 ftanden 50,3 Millionen Mark lleberweifungen aus bem Reiche 53,1 Millionen Mart an Matrifularumlagen und Aversen gegenüber; mithin ergab fich für Preußen ein Minus von 2,8 Millionen. In dem laufenden Etat fteben 180,4 Millionen an Ueberweisungen 155,8 Millionen an Matrifularumlagen gegenüber. Das Berhältnis zum Reiche hat sich mithin um 27.4 Millionen gebeffert. In ungleich höherem Mage find aber die Erleichterungen von Staatsund Kommunallasten gestiegen. Der Etat von 1882 83 weist an jolchen lediglich 20,4 Millionen Mark an 4-5 Monateraten der Einkommen- und Klaffensteuer auf; während für 1890,91 einschließlich der aufgehobenen unterften Stufen der Rlaffenfteuer und des Staatsbeitrags zu den Lehrerbenfionen an Entlastungen rund 80 Millionen Mart oder 60 Millionen Mart mehr als 1882/83 und mehr als der doppelte Betrag der Befferung des finanziellen Berhältniffes jum Reiche ausgebracht find. Daneben find für die allaemeine Berbefferung der Lage der Beamten und Bolfsichullehrer durch Gehaltszulage, Dienstalteregulage und Beseitigung der Reliftenbeiträge jährlich 28 Millionen Mark verfügbar gemacht, jo daß die Ausführung des jeinerzeit aufgestellten Berwendungsprogramms unter der Finanzverwaltung Geren v. Schols' um rund 88 Millionen Marf gefördert ift.

Daß daneben die Befriedigung der Ausgabebedürsnisse nicht zu furz gestommen, zeigt die Thatsache, daß die sogenannten Staatsverwaltungsausgaben von 239,5 Millionen Mark im Jahre 1882,83 auf 343 Millionen Mark, also um 103,5 Millionen Mark oder um über  $40^{\circ}$ 0 gestiegen sind. Die dauernden Ausgaben für das Kultusministerum allein sind in dieser Zeit von 50 auf 92,5 Millionen Mark gewachsen, das Ordinarium des Ministeriums sür Landwirtschaft ist von 11,3 auf 13,9, das des Handelsministeriums von 1,5 auf 4,4 Millionen und das der Bauverwaltung von 16,6 auf 21 Milsionen gestiegen. Tiese Zahlen beweisen, daß in der achtsährigen Periode auch in der Pslege der geistigen und materiellen Kräste des Bolkes und Staates nichts verabsaumt worden ist."

Der Grundzug streng solider Finanzpolitik trat bei Scholz bei der Berwendung der Rechnungsüberschüsse zur außerordentlichen Staatsschuldentilgung ebenso wie bezüglich der Behandlung der Steuererlasse hervor. Der schon in der Landtagsscssion 1882 83 verkündete Grundsat, daß fortan ungedeckte Steuererlasse nicht stattsinden sollten, ist unter seiner Leitung bis auf den einen Fall lex Huene, wo die Rücksichten der Finanzpolitik vor dem der allgemeinen Wirtschaftspolitik zurücktreten mußten, streng durchgeführt, worden.

"Wer weiß" — bemerkte Freiherr v. Zedlit im "Deutschen Wochenblatt" (September 1889) —, "wie schwer es gerade im fonstitutionellen Staate bei dem

Ueberwuchern von Wahls und Popularitätärücksichten im Schoße der Regierung wie in der Volksvertretung hält, streng an den Grundsätzen solider Finanzwirtschaft sestzuhalten, wird Herrn v. Scholz die Konsequenz und Energie, mit welcher er die preußische Finanzpolitik wieder in die richtigen Bahnen lenkte, hoch anrechnen."

Staatsjefretär des Reichs= Zustizamts, Wirklicher Geheimer Rat Dr. v. Schelling1)

(geboren 19. April 1824)

war während seiner neunjährigen Thätigkeit im Reichs-Justizamt in sehr regem dienstlichem Verkehr mit Vismarck. Schelling wurde von dem Kanzler öfter mit der Erstattung von Gutachten über wichtige staatsrechtliche Fragen beaufstragt. Die Ergebnisse, zu denen Schelling gelangte, hatten sich fast regelmäßig der Zustimmung Vismarcks zu erfreuen.2)

Nach außen hin trat Schellings Thätigteit in verschiedenen, im Reichse Instigant entworsenen und im Reichstag verabschiedeten Gesegen zu Tage. Hervorzuheben ist besonders die start umstrutene Resorm des Attienrechts sowie die Umbitdung des Genossenschaftswesens, welch testere insosern von einzweisender Bedeutung war, als durch die im Entwurf vorgesehene und vom Reichstag adoptirte Julassung von Genossenschaften mit beschräufter Hafte hafte pfticht eine sehr gedeihliche Entwicklung der Genossenschaften, namentlich der ländlichen, ermöglicht worden ist. 3)

Mitte Juni 1880 wurde Schelling auf Bismarcks Vorschlag vom Kaiser nach Maßgabe des Gesehes vom 17. März 1878 (Reichs-Gesehl. S. 7) mit der Stellvertretung des Reichskanzlers im Bereich der Justizverwaltung, soweit sich dieselbe in der eigenen und unmittelbaren Verwaltung des Reichs besindet, beauftragt. (Reichsanzeiger Nr. 142 vom 19. Juni 1880.))

<sup>1)</sup> Derselbe war längere Zeit Staatsanwalt beim Areisgericht in Hechingen, später beim Kammergericht, dann seit 1861 beim Stadtgericht in Berlin. Bon 1866 bis 1874 gehörte er als vortragender Mat dem prenkischen Justizministerium an und war im Rebensant Mitglied der Justizprüfungskommission. Dann wurde er Präsident des Appellationssgerichts zu Halberstadtsprüfungskommission. Dann wurde er Präsident des Appellationssgerichts zu Halberstadtsserfert im prenkischen Justizministerium, 1879, wiederum als Nachstager Friedbergs, Chef des Reichsschiftigamts, endlich am 31. Januar 1889, abermals als Rachsolger Friedbergs, Justizminister bis 1894.

<sup>2)</sup> Um 4. Februar 1882 Schelling mit dem Präsidenten des Reichsgerichts Dr. Simion und Ober-Reichsanwalt Dr. Frhr. v. Seckendorff zu Tisch bei Bismarck.

<sup>3)</sup> Ein Erlaß des Reichstanzlers (In Vertr. v. Schelling), d. d. 16. Angust 1886, betreffend die Auslegung von § 4 Abs. 2 des Patentgesetes vom 25. Mai 1877 (Reichstschehll. S. 501), sindet sich in der "Nordd. Alla. Ita." Nr. 384 v. 19. 8. 86.

<sup>4)</sup> In Robls Bismard-Negesten ist dieses Datum übersehen. Gine von Schelling in Bertretung des Neichstanzlers gegengezeichnete Kaiserliche Verordnung vom 29. Dez. 1883, betressend die Gebührensreiheit in dem Versahren vor dem Neichsgericht, sindet sich abgedruckt im "Reichs-Gesehl." 1884 S. 1.

Geheimer Ober=Regierung@rat und vortragender Rat in der Reich@fanglei v. Tiedemann 1)

(geboren 24. September 1836).

Die erste Bekanntschaft Tiedemanns mit dem Fürsten Bismarck datirt vom 18. Januar 1875. Diedemann, damals Landrat des Kreifes Mettmann (Rheinproving), erhielt an dem Tage eine Einladung zu Bismard auf 9 Uhr abends. 2) Würft Bismard nahm ihn in feiner Gigenschaft als Landtagsabgeordneter in Unspruch, um seine Unsicht über die für die Rheinproving geplante Kreisordnung ju hören. Un diese Unterredung fnüpften sich mehrfache Ginladungen ju Tisch. Ein Jahr darauf bekam Tiedemann von dem Geheimen Legationerat Lothar Bucher eine Mitteilung, daß ihn der Reichstanzler wiederum zu fprechen wünsche. und da erfuhr er nun, daß er für eine Bulfgarbeiterstelle im Staatsministerium außersehen sei. Die Sache wurde damals geordnet, und als furze Zeit darauf Diedemann Gelegenheit hatte, mit dem Minister Grafen zu Gulenburg I. über seine neue Stellung zu fprechen, gab ihm dieser den freundschaftlichen Rat, bem Fürsten nie jofort zu widersprechen. Der Fürst könne in einem solchen Falle jo niederichmetternde Gründe für feine eigenen Anfichten ins Weld führen, daß Ginwendungen irgend welcher Urt zweckloß wären. Das beste wäre, abzuwarten und später auf die Sache guruckzufommen. Diesem Wint entsprechend hat bann auch herr v. Tiedemann stets gehandelt, und später war er dem Grafen Eulenburg für den Rat außerordentlich dankbar. — In demfelben Sahre wurde Tiedemann nach Bargin berufen, und auf der Reise dorthin hatte er auch Gelegenheit, den heutigen Reichstangler Fürsten Sobenlohe kennen zu lernen. -In dieje Zeit fällt auch die Ernennung Diedemanns jum ftellvertretenden Unterstaatsfefretar im Staatsministerium, eine Stelle, Die er über ein Sahr ein= genommen hat, und in welcher er auch zweimal Gelegenheit hatte, im Kronrat unter dem Borsitz des Kaisers Wilhelm I. zu protofolliren.

Der Fürst stellte an seine Mitarbeiter und Untergebenen die dentbar höchsten Anforderungen, wofür ein prägnantes Beispiel: Der Reichstanzler fragte eines Tages seinen vortragenden Rat, ob er über die eigentümlichen

<sup>1)</sup> Christoph Willers v. Tiebemann wurde 1862 Rechtsanwalt zu Segeberg (Holstein), 1864 Landvogt und Deichgraf der Landschaft Stapelholm, 1865 Polizeimeister zu Flensburg, 1870 Dezernent in der Regierungsabteilung des Berliner Polizeipräsidiums, März 1872 tomuissarisch, Januar 1873 desinitiv Landrat des Kreises Mettmann, Hebruar 1876 vom Kürsten Bismark als Hülfsarbeiter in das preußische Staatsministerium berusen, August 1876 Geheimer Regierungse und vortragender Rat daselbst, Mai 1878 vortragender Rat in der neu gebildeten Reichskanzlei (Zentrasbureau des Reichskanzlers), Dezember 1879 zum Geseimen Ober-Regierungsrat, März 1880 zum Mitglied des Bundesrats, September 1881 zum Präsidenten der Regierung zu Bromberg ernannt. 1879 war er Mitglied der Zolltariskommission und vertrat die aus derselben hervorgegangene Vorlage als Kommissar des Bundesrats im Reichstag.

<sup>2)</sup> In Robls Bismard-Regesten nachzutragen. Poschinger, Fürst Bismard und ber Bundestat. IV.

Rechtsverhältnisse des "Wolfsichen Telegraphenbureaus" Bescheid wisse. Der Gefragte mußte bekennen, daß er davon nicht die leiseste Ahnung hätte. "Dann bitte, informiren Sie sich, und legen Sie mir eine kurze Denkschrift über die Sache vor. Die Sache hat übrigens keine Gile," sügte der Fürst hinzu; "morgen mittag kommt sie noch zeitig genug." Des Fürsten Verlangen, der von seiner riesigen Arbeitskraft auf die anderer schloß, wurde unter Zuhülsenahme der Nacht erfüllt.

Als im Jahre 1877 im Herrenhause eine Interpellation über die Verwendung des Welsensonds angekündigt wurde, hatte Fürst Bismard ansangs die Absicht, sie persönlich zu beantworten. Er wolle frei von der Leber weg reden, erklärte er in der vorhergehenden Sitzung des Staatsministeriums, und legte dem Justizminister Leonhardt eine Reihe von Krastausdrücken, die er zu gebrauchen gedenke, zur Begutachtung vor mit der Frage, ob das wohl Injurien wären. Leonhardt mußte bejahen. Der Fürst wurde ärgerlich und erklärte, dann wolle er lieber gar nicht antworten. Zunächst wurde Camphausen damit beauftragt, dann der vortragende Rat v. Tiedemann, und zwar erst in der Nacht vor der Sitzung, der sich seiner Aufgabe im Herrenhause besser entledigte, als er selber geglaubt hatte. Bismarck drückte darauf Tiedemann dankend die Hand — eine der wenigen Anerkennungen, die er sich rühmen durste, von dem in dieser Hinsicht sehr sparsanen Kanzler erhalten zu haben.

In der neuen Reichskanzlei, zu deren Chef Tiedemann ernannt wurde, ging es mit großer Präzision her. Bismarck war damals für gewöhnliche Sterbliche sehr schwer zugänglich. Selbst die Minister mußten, falls sie nicht vorher beizeiten angemeldet waren, oft stundenlang in der Kanzlei warten. Sines Tages fährt der König von Sachsen vor, um beim Fürsten vorzusprechen. Dem Portier wird begreislich gemacht, daß der König zum Fürsten wolle; der biedere Mann fragt jedoch zunächst, ob der Besuch vorher angemeldet sei, und replizirt, nachdem das verneint, kurz entschlossen, daß er den König dann nicht melden könne. Der König nunfte sortsahren. Die Sache kam dem Fürsten glücklicherweise gleich darauf zu Ohren, so daß er in der Lage war, seinen Sohn Herbert zum König zu senden und um Entschuldigung des Mißverständnisses zu bitten.

Unpünftlichkeit konnte der Fürst nicht vertragen. Einmal sieß ein deutscher Großherzog den Fürsten um eine Unterredung ersuchen. Der Fürst antwortete, es werde ihm eine hohe Ehre sein, den Besuch um 9 Uhr abends zu empfangen. Als die neunte Stunde nahte, entledigte sich der Fürst, während ihm Vortrag gehalten wurde, seiner Interimsuniform und ließ sich einen Wassenrock mit dem entsprechenden Großkreuz anlegen. Es wurde  $9^{1}/_{4}$  Uhr und die Königsiche Hoheit war noch nicht da. "Bringen Sie mir meinen Interimsrock wieder und hängen Sie diesen da wieder weg," sagte der Fürst zu seinem Diener und nahm am Arbeitstische Plaß. Gleich darauf erschien der Großherzog;

der Fürst saß am Arbeitstische, und als er den Großherzog bemertte, sagte er: "Königliche Hoheit, ich glaubte schon für heute auf die Ehre verzichten zu müssen."

War der Fürst in Varzin, so folgte ihm der Chef der Reichskanzlei dorthin. Vor vier Uhr kam der viel in Anspruch genommene Beamte selten einmal zu Bett. Bei all der Arbeit hatte er nicht einmal einen Kanzlisten. Ansangs war ein Expedient in Varzin, der auch den Vorzug hatte, an der gemeinschaftlichen Tasel zu speisen. Alls dessen Zeit um war und er einem anderen Plat machen sollte, machte er dem Fürsten den naiven Vorschlag, die Photographien miteinander zu tauschen zur Exinnerung an die "gemeinsame Thätigkeit". Seitdem ist feine Schreibhülse mehr für den Ches der Reichskanzlei nach Varzin gekommen.

Wie rasch Bismarck im Konzipiren war, dafür folgende Beispiele: Friedberg war in Barzin zum Besuch und nahm am Frühstück teil, während Tiedemann über die Berhandlungen wegen Erneuerung des deutsch-öfterreichisch-ungarischen Handelsvertrags reserirte. Es waren sieben oder acht Punkte durchzugehen. Der Fürst ließ sich in seiner Mahlzeit nicht stören und defretirte dann ohne Besinnen: "ad. 1. Ich bin bereit. ad. 2. Fällt mir gar nicht ein; die Ungarn müssen nachgeben. ad. 3. Muß späterer Bereinbarung vorbehalten bleiben" 20. 20. Alles kam wie aus der Pistole. Friedberg äußerte nachher: "Was ist das für ein Mann! Wir Minister haben darüber in Berlin sechs Stunden gesessen und bebattirt, und hier wird die Sache in sechs Minuten erledigt."

Als nach Abschluß des Friedens von San Stefano ein rufsisch=englischer Krieg drohte, entschloß sich der rufsische Botschafter am englischen Hofe Graf Peter Schuwaloff nach Petersburg zum Zaren zu reisen und beschwor ihn, den drohenden Berwicklungen durch einen Kongreß in Berlin vorzubeugen, den Bismarck einberusen wollte. Der Zar willigte ein; Schuwaloff reiste nach Friedrichsruh und hatte eine kurze Unterredung mit Bismarck. Der Fürst trat dann ins Borzimmer hinaus, wo Graf Herbert und Tiedemann warteten, und diktirte ihnen, ohne zu stocken, nicht nur die Ginladungen zum Kongreß für die Mächte, sondern formulirte auch sofort die Punkte klar und präzis, die zur Berhandlung kommen sollten. Alle Großmächte acceptirten das Programm — bis auf England, das ein Wort nur geändert haben wollte. Der Fürst erklärte sich dazu bereit.

Mit Bismards gewaltiger Geistestraft ging Hand in Hand sein ungeheures Selbstvertrauen und sein Selbstbewußtsein. Er glaubte alles zu können und wollte alles thun. Daher unterschätte er oft Freund und Feind, opferte auch wohl ersteren. Die Leidenschaftlichkeit seiner Natur wurde aber durch ein tieses Gefühl gemildert. Er hegte eine schwärmerische Neigung für die Natur und kannte jeden Baum in seinem Walde. Als der erste Neichshund "Sultan" starb, saß der Fürst auf dem Teppich und hielt das Tier in seinem Schoß.

In welcher Weise v. Tiedemann bei der Berufung Hobrechts zum Finang= minister mitgewirft hat, ist bereits aus der Darstellung in Bd. III. S. 374 bekannt.

Tiedemann erfrente sich der herzlichsten privaten und Familienbeziehungen zu dem Hause des Fürsten Bismarck, was aus der einen Thatsache schon zur Genüge erhellt, daß er in einem einzigen Jahre 133 mal bei dem Fürsten zu Tisch gesaden war. 1)

Ein an den Geheimrat v. Tiedemann gerichteter Brief Bismarcks lautet: Kissingen, 15. August 1878.

"Eure Sochwohlgeboren bitte ich, herrn Minister Grafen Gulenburg und Deren Geheimegt Sahn mein Bedauern darüber auszustrechen, daß der Entwurf des Sozialistengesetze in der "Provinzial-Korrespondenz" amtlich publizirt worden ist, bevor er im Bundegrat vorgelegt war. Diese Beröffentlichung prajudizirt jeder Amendirung durch uns und ist für Bapern und andere Diffentirende verlekend. Nach meinen Verhandlungen von hier aus mit Bapern muß ich annehmen, daß letteres an seinem Widerspruch gegen das Reichsamt festhält. Bürttemberg und, wie ich höre, auch Sachsen widersprechen dem Reichsamt nicht im Prinzip, wohl aber angebrachtermaßen, indem sie die Zuziehung von Michtern verhorresziren. Diesem Widerspruche kann ich mich versönlich nur anschließen. Es handelt sich nicht um richterliche, sondern um politische Funttionen, und auch das preußische Ministerium darf in seinen Vorentscheidungen nicht einem richterlichen Kollegium unterstellt und auf diese Weise für alle Zukunft in seiner politischen Bewegung gegen den Sozialismus lahmgelegt werden. Die Funktionen des Reichsamts können nach meiner Auffassung nur durch den Bundesrat entweder direkt oder durch Delegationen an einen jährlich zu wählenden Ausschuß geübt werden. Der Bundesrat repräsentirt die Regierungsgewalt der Gesamt-Souveränetät von Deutschland, dabei etwa dem Staatsrat unter anderen Verhältniffen entsprechend.

Bisher muß ich indessen annehmen, daß Bahern auf diesen für Württemsberg, Sachsen und für mich persönlich annehmbaren Ausweg nicht eingehen wird. Auch die Klansel in Nr. 3 Art. 23, daß nur arbeitstose Individuen ausgewiesen werden dürsen, ist für den Zwec ungenügend.

Ferner bedarf das Gesetz meines Erachtens eines Zusatzes in Betreff der Beamten, dahingehend, daß Beteiligung an sozialistischer Politik die Entlassung ohne Pension nach sich zieht. Die Mehrzahl der schlecht bezahlten Subalternsbeamten in Berlin und dann der Bahnwärter, Weichensteller und ähnlicher Kategorien sind Sozialisten, eine Thatsache, deren Gesährlichkeit bei Ausständen und Truppentransporten einleuchtet.

Ich halte ferner, wenn das Gesetz wirken soll, für die Dauer nicht möglich, den gesetzlich als Sozialisten erweislichen Staatsbürgern das Wahlrecht und die Wählbarkeit und den Genuß der Privilegien der Reichstagsmitglieder zu lassen.

<sup>1)</sup> Tiedemann war zu Besuch bei Bismarck in Kissingen Ende Mai 1877 und in Friedrichsruh am 2. und 24. Januar 1879. Das erste Datum ist in Kohls Bismarck-Regesten übersehen.

Alle diese Verschärfungen werden, nachdem einmal die mildere Form in allen Zeitungen gleichzeitig bekanntgegeben, denselben also wohl amtlich mitsgeteilt ist, im Reichstag sehr viel weniger Aussicht haben, als der Fall sein könnte, wenn eine mildere Form nicht amtlich bekannt geworden wäre. Die Vorlage, wie sie jetzt ist, wird praktisch dem Sozialismus nicht Schaden thun, zu seiner Unschädlichmachung keinesfalls ausreichen, namentlich da ganz zweisellos ist, daß der Reichstag von jeder Vorlage etwas abhandelt. Ich bedaure, daß meine Gesundheit mir absolut verbietet, nich jetzt sosort an den Verhandlungen des Vundesrats zu beteiligen, und muß mir vorbehalten, meine weiteren Anträge im Vundesrat im Hinblick auf die ordentliche Reichstagssession im Winter zu stellen.

Die "Hamburger Nachrichten" Nr. 149 vom 27. Juni 1894 bemerkten bei Mitteilung dieses zuerst von den "Berliner Neuesten Nachrichten" veröffentzlichten Brieses: "Tas Schreiben ist deshalb von besonderem Interesse, weil daraus hervorgeht, daß Fürst Bismarck weit davon entsernt war, das Sozialistengeseh von 1878 sür ausreichend zu halten und auf die Wirkung der damaligen Borlage große Erwartungen zu sehen. Es ist sehr zu bedauern, daß das ebenso interessante als lehrreiche Schriftstück nicht im Frühling 1890 an die Tessenstichteit gelangt ist, zu einer Zeit, als über die Fortdauer des Sozialistengesehes entschieden wurde. Diesenigen, welche damals das Geseh sallen ließen, weil es ja ohnehin nicht die erwartete Wirkung gehabt habe, und dabei diese Unspruchtbarkeit selbstwerständlich als ein Verschulden des Fürsten Bismarck hinstellten, werden sich num wohl — seider nachträglich — überzeugen, daß dem ersten Reichskanzler ein wesentlich anderes und wesentlich durchgreisenderes Sozialistengeseh vorgeschwebt hat, als daszenige war, mit welchem der Reichstag im Herbst 1878 besaßt wurde."

Von sonstigen Erlassen Bismarcks an Tiedemann, deren Zahl natürlich groß ist, ist nur noch dersenige vom 16. November 1880 befannt, betreffend die gesetzliche Regelung der Unfallversicherung, welchen ich in meinen "Altenstücken zur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismarck" veröffentlicht habe.

Um 1. Oktober 1881 schied Tiedemann aus seiner Berliner Stellung?) und übernahm das Regierungspräsidium in Bromberg. Er hatte diese Bersanderung nachgesucht, weil die Arbeit ihn körperlich aufrieb, und weil er in seiner bisherigen Stellung gezwungen war, seine Familie zu vernachlässigen. Charakteristisch ist, daß er in einem halben Jahre nur zweimal abends zu

<sup>1)</sup> Bgl. über biesen Brief Bismarcks an Tiebemann auch noch ben "Beobachter" (Stuttgart) Nr. 149 v. 29. 6. 94, "Berliner Börsen-Courier" Nr. 296 v. 28. 6. 94, "Kölnische Tolkszeitung" Nr. 390 v. 2. 7. 94, "Berliner Neueste Nachrichten" Nr. 338 v. 5. 7. 94, "Rat.-Itg." Nr. 381 v. 28. 6. 94.

<sup>2)</sup> Zur Verabschiedung von Bismarck begab sich v. Tiedemann in den ersten Tagen des Oftober 1881 nach Barzin. In Kobls Bismarck-Regesten nicht erwähnt.

Hause sein konnte; er war zu Hause nur Gast, und seine Gattin machte sich sogar einmal den Scherz, ihn formell zum Thee einzuladen. Das Scheiden aus der Nähe des Fürsten siel Herrn v. Tiedemann schwer aufs Herz, und auch der Fürst bedauerte, sich von seinem Mitarbeiter und Vertrauten trennen zu müssen.

Auf dem Kommerse, der im April 1896 in Bromberg zu Ehren des Fürsten Bismarck abgehalten wurde, teilte der Regierungspräsident v. Tiedemann einen bisher noch nicht veröffentlichten Brief Bismarcks mit, den dieser am 24. Dezember 1864 an König Wilhelm I. geschrieben hat. Mit dem Briefe hat es solgende Bewandtnis: Der König schenkte Bismarck zum Weihnachtsabend einen Spazierstock. Bismarck seize sich unmittelbar nach Empfang des Geschenkes nieder, um dem König in einem Schreiben seinen Dank auszusprechen. Alts er den Brief noch einmal durchlas, sah er, daß ein Wort doppelt geschrieben war. Er entschloß sich, den Brief noch einmal abzuschreiben. Dies geschah, und der ursprüngliche Brief wurde beiseite gelegt. Dieser Brief, der Herrn v. Tiedemann im Jahre 1878 beim Sichten von Manustripten auf seine Bitte vom Fürsten überlassen wurde, sautet:

Berlin, 24. Dezember 1864.

"Ew. Majestät jage ich meinen ehrfurchtsvollen und wärmsten Dank dafür, daß Allerhöchstdieselben meiner heute in Gnaden gedacht haben. Möge Gott mir fo viel Kraft geben, als ich guten Willen habe, den Stab, dessen Symbol Ew. Majestät mir als ein lebenslänglich teures Andenken heute schenken, nach Allerhöchst Ihrem Willen zum Heile unseres Baterlandes zu führen. Ich habe daß gläubige Vertrauen zu Gott, daß Ew. Majestät Stab im deutschen Lande blühen werde wie der Stecken Arons laut dem 4. Buch Mosis im 17. Kapitel, und daß er zur Not sich auch in die Schlange verwandeln werde, welche die übrigen Stäbe verschlingt, wie es im 7. Kapitel des 2. Buches erzählt. Berzeihen Ew. Majestät meinem dankbaren Gefühl diese Bezugnahme. des Weihnachtsfestes habe ich das Bedürfnis, Ew. Majestät zu versichern, daß meine Treue und mein Gehorsam gegen den Herrn, den Gott mir auf Erden gesett hat, auf derselben festen Grundlage beruhen wie mein Glaube. In tiefster Chrfurcht und unwandelbarer Treue ersterbe ich Ew. Majestät aller= v. Bismark." unterthänigster

Direktor des Allgemeinen Kriegsdepartements im Kriegsministerium, Generalmajor v. Berdy du Bernois!)

(geboren 19. Juli 1832).

Die Ernennung des Generals v. Berdy du Bernois zum Kriegsminister war für die Armee jedenfalls eine Neberraschung, wahrscheinlich auch für den Fürsten Bismarc als Ministerprösidenten. Verdy galt als ein theoretisch

<sup>1)</sup> v. Berdy, in Fraustadt (Schlefien) geboren, wurde im Radettencorps erzogen und trat 1850 aus bemselben als Offizier in das 14. Infanterie-Regiment ein, dessen Chef er

victseitig gebildeter Offizier, der im Generalstabe wie als Schriftsteller reiche Anerkennung gefunden und sich auch in einigen bürgerlichen Kreisen Berlins — wegen seiner Jovialität — stets großer Beliedtheit erfreut hatte. Im Frontbienst hatte er sich weniger versucht, somit auch nicht Gelegenheit gefunden, als praktischer Truppenführer besonders hervorzutreten. Zunehmende Korpulenz und mangelhafte Reitsertigkeit mochten ihm dabei hinderlich gewesen sein.

Aus der seinerzeit erfolgten Ernennung zum Gouverneur von Straßburg wurde daher allgemein geschlossen, daß er nach dem Urteil der damals maßgebenden Stellen die für den Posten eines kommandirenden Generals nötigen Eigenschaften nicht besäße, und die Berwendung in Straßburg nur als eine Uebersgangsstufe zum Rücktritt in den Ruhestand anzusehen sei.

Die Ueberraschung für die Armee, Herrn v. Berdy zum Kriegsminister ernannt zu sehen, war also nicht unberechtigt, denn es ließ sich, wie man zu sagen pflegt, zunächst fein Bers darauf finden.

Als nun sein Vorgänger, der Kriegsminister v. Bronsart der erste, mehreren Personen gegenüber erklärt hatte, daß ser von Seiner Majestät nicht aufgesordert worden sei, einen Nachsolger in Vorschlag zu bringen, er mithin an der Berufung Verdys unbeteiligt wäre, gewann in militärischen Kreisen die Annahme sehr bald Raum, daß sene Berufung das Werk des Grasen Baldersee gewesen sein misse, der damals für die in militärischen Personalstagen und etlichen andern Dingen einflußreichste Persönlichkeit gehalten und auch als Prätendent des Reichstanzlerpostens bezeichnet wurde.

Es hieß damals, Waldersee bereite die neue Wendung der Dinge durch rechtzeitige Heranziehung der Leute vor, mit denen er seine späteren Siege zu ersechten hoffe.

Gleichviel, ob das zutreffend war oder nicht; mancherlei sprach für Waldersiees Einwirkung. — In Generalstabskreisen hatte schon seit längerer Zeit ver-

heute ist. — Nach dem Besuch der Kriegsakademie wurde er sehr bald als Hauptmann in den Generalstab übernommen, dem er dann von 1858 (zuerst zur Dienstleistung fommandirt) bis 1876 angehört hat. Lom Februar 1863 bis Ende Dezember 1865 (polnijche Injurrektion) war er dem Hauptquartier der Kaijerlich ruffischen Urmee in Warschau augeteilt; mährend des Arieges 1866 Generalstabsoffizier im Stabe des Aronpringen, 1870,71 als Oberitlieutenant Abteilungschef im Generalstabe des Großen Hauptquartiers Seiner Majestät; 1872 Chef des Generalstabes I. Armeecorps, 1876 Brigade-Rommandeur in Straßburg im Eljaß, demnächst Direktor des Allgemeinen Kriegsbepartements im Kriegsministerium (Mitglied bes Bundesrats und bes Oberften Gerichtshofes für Disgiplinar-Angelegenheiten in Leipzig); nach dem Abgange des Generals v. Ramede als Kriegsminister etwas über vier Jahre Kommandeur ber 1. Division, dann Gouverneur von Straßburg im Elfaß; 1888 General der Infanterie, 1889 im Frühjahr Kriegsminister, aus welcher Stellung er am 1. Oftober 1890 auf sein Gesuch zur Disposition gestellt wurde. Berdy gehört zu ben glanzendsten Militärschriftstellern und ideenreichsten Strategen ber Reuzeit. Seine Schriften und Anleitungen find für die Truppenführung und die Unsbildung der Führer geradezu epochemachend geworden.

lautet, daß Verdys strategische Betrachtungen und Entwürse für den Krieg mit Frankreich oder auch nach zwei Seiten von bestimmendem Einfluß auf die unter Walderses Leitung zu machenden Feldzugsvorbereitungen wären. Bei solcher Harmonie der militärischen Anschauungen lag es nahe, daß Graf Waldersei in Herrn v. Verdy einen ihm nüglichen Mitarbeiter im Staatsdienst erblickte.

llebrigens hatte Herr v. Verdy als Generalstabsofsizier in der Umgebung des Grasen Moltse den Feldzug 1870/71 mitgemacht und demnach mit zu denjenigen Herren gehört, die in Versailles sich zeitweise berusen glaubten, Ein-wirtungen des Reichstanzlers auf die Kriegshandlungen entdecken und bestämpfen zu müssen. Zu des letzteren Verehrern gehörte also Herr v. Verdy seinenfalls. Ob für dessen Wahl zum Kriegsminister auch dieser Umstand bestimmend gewesen ist, nur dahingestellt bleiben. Sicher ist wohl anzunehmen, daß dem Fürsten Visunarch der neue Kollege im Staatsministerium nicht sympathisch war, und er andere als geschäftliche Beziehungen zu ihm nicht unterhalten hat.

Seiner Vorliebe für den Grafen Waldersee hat Verdy auch in der Reichstagssitzung vom 22. November 1889 Ausdruck gegeben, als Herr Richter beim Etat des Auswärtigen Auts den Staatssekretär des letzteren betreffs der Gerüchte interpellirte, wonach der Chef des Generalstabes die auswärtige Politik des Fürsten Bismarck freuzen sollte. Chne dem Staatssekretär, an welchen die Frage gerichtet war, Zeit zur Erwiderung zu lassen, ergriss Herr v. Verdy das Wort, um jene Gerüchte zurückzuweisen. Das war, wie die "Nat.-Ztg." bemerkte, gegen allen amtlichen und parlamentarischen Gebrauch und konnte schon darum von fortschrittlicher Seite sensationell ausgebentet werden.

Daß unter Bismarcks Regime amtliche Differenzen zwischen diesem und Verdy zu Tage getreten seien, davon hat man nichts gehört. Verdy wußte wohl bereits, daß Bismarcks Tage gezählt waren, und er hütete sich jedenfalls, diesem militärische Zukunftsbilder (zweijährige Dienstzeit) zu entrollen, von denen er überzeugt war, daß sie die kanzlerische Genehmigung niemals sinden würden. 1)

<sup>1)</sup> Der Behauptung der "Allg. Ztg." gegenüber (Oftober 1892), daß Fürst Vismarch während seiner Amtsthätigkeit von dem Verdyschen Plane, alle wassenschiegen Leute friegsmäßig ausbilden zu lassen, keine Kenntnis gehabt habe, sucht der "Hamb. Korr." zu konstatiren, daß dies dennoch der Fall gewesen wäre. Der kaum einen Monat nach der Verabschiedung des Fürsten dem Vundesrat vorgelegte Entwurs eines Militärgesches, betressend Erhöhung der Friedenspräsenzstärke um 18 000 Mann, wäre noch unter Fürst Vismarch ausgearbeitet worden, und der damalige Kriegsminister v. Verdy hätte sich in der Militärsommission des Reichstages und im Vundesrat klar darüber ausgesprochen, daß die Vorlage nur der erste Teil eines größeren, allmählich zu verwirklichenden Planes sein sollte. Tas Hamdurger Vlatt fügte noch hinzu: "Ist es schon wenig glaubhaft, daß unter dem früheren Kanzler Pläne dieser Art ohne seine nähere Kenntnis und Villigung hätten auffommen und dis dicht vor den ersten Schritt der Aussschung gedeihen sollen, so stehen seinem Versuche eines Dementis in der "Allg. Ztg." völlig einwandsfreie Zeugnisse, wir vermuten sogar, auch der aksenmäßige Thatbestand entgegen. Die Autorität des Fürsten Vismarch sür einen späteren Entwurf, in dem die frühere Grundlage verlassen und die

Gine Charafteriftik, welche der bekannte Journalist Jaques Saint-Cère bei der Ernennung Verdys zum Kriegsminister im "Figaro" veröffentlichte, schloß mit den Worten: "General Verdy ist liebenswürdig, er ist beinahe annutig, er hat nichts von einem altpreußischen General, und wenn er einst als Minister gestürzt wird, so wird es aus diesem Grunde geschehen." Saint-Cère hat so unrecht nicht gehabt.

Der Grund zu Berdys Rückritt lag in einer allzu offenen, dem Reichstanzler Caprivi später unbequemen Entrollung militärischer Zukunftsbilder in der Sigung des Reichstags vom 14. Mai 1890. Früher wurde der Kriegsminister jedem anderen Einslusse gegenüber durch die mächtige Persönlichkeit des Sürsten Bismarck gestügt. Unter Caprivi wurde die Stellung des Kriegsministers dadurch erschwert, daß der Reichskanzler Berufssoldat war. So unterstand Herr v. Berdy als Minister, obwohl er der ältere General war, Herrn v. Caprivi, und er mußte sich gefallen lassen, daß der Reichskanzler dieselben Militärpläne in das Reich der phantastischen Zukunftsbilder verwies, welche der Minister, sicherlich nicht ohne Fühlung mit entschedenden Stellen, als "ehrlicher Mann" in größen Umrissen gezeichnet hatte.

Thatsäcklich wurde Verdy von der Mehrheit des Reichstags zum Sündensbock gemacht; er sollte die Schuld tragen, daß die Opposition gegen die Mehrsforderungen der Reichsregierung ohne Herabsetzung der Militärsdienstzeit im Volke große Aufregung erzeugte; er sollte durch persönliche Ungeschicklichkeit der freisinnigen Partei die Wassen geschärft haben. In Wahrheit hatte offenbar Herr v. Verdy genan die ihm vorgezeichnete Richtung eingehalten, und die spätere Caprivische Politik hat ihm recht gegeben. 1)

zweijährige Dienstzeit der Insanterie enthalten ift, irgendwie in Unspruch zu nehmen, ift allerdings niemand beigekommen."

<sup>1)</sup> Die Spannung war so weit gediehen, daß die "Nordd. Allg. Zig." sich nicht scheute, jolgenden scharfen Artifel der "Konf. Korrejp." gegen Berdy zum Abdruck zu bringen: "Die Bolfsvertretung ift mit weitausschauenden Bukunftsplanen auf militarischem Gebiete befannt gemacht, welche, wie ichließlich erflärt wurde, die Heeresleitung ichon jest vorgetragen bat, weil fie die Pflicht fühle, gang offen gu fein. Nicht minder offen aber wurde bingugefügt, daß es biefen Projetten bis jest an der Buftimmung der guftandigen Stellen fehle, und jo lägt fich, von Opportunitätserwägungen gu ichweigen, selbst die Frage aufwerfen, ob es nicht Pflicht gewesen ware, die einseitigen Absichten eines Beraters ber Arone nicht eher dem Reichstag zu unterbreiten, als bis fie durch das Gutachten der zunächst berufenen Stellen auf die Bafis gebracht waren, welche die Eröffnung der Diskuffion verfaffungagemäß rechtfertigt. Gin folder Bergicht auf ein verfrühtes und felbständiges Borgeben batte dem Kriegsminister vielleicht um fo leichter fallen tonnen, als es fich um Plane handelt, beren Ausführung, wie gejagt wurde, mehr als ben Zeitraum eines Menichenlebens in Unipruch nehmen foll, die alfo einer gutunftigen Generation doch mehr von ihren Sorgen abnehmen, als nötig ist, oder Beschlüssen, die ihren Besugnissen und ihrem Urteil vorgreifen, eine ernsthafte Bedeutung in Aussicht ftellt. Dieje Ginwendungen brangen fich mit voller Schärfe auf, wenn man fieht, daß die Entwicklung der erwähnten, als ,ichagenes wert' bezeichneten Ideen vorläufig, ohne jeden ausgleichenden Gewinn, nur für die Demofratie mertvoll gewesen ist."

Verdy war Vismarcks letter Ariegsminister; seine Vorgänger waren Roon, Kamecke, Vronsart v. Schellendorff. Unter den Verdyschen Rengestaltungen unseres Heerwesens erwähne ich die Errichtung des XVI. und XVII. Armeescorps, die Reorganisirung der Feldartisserie und die Zuteisung des Trains zu den ArtisseriesPrigaden der Armeecorps.

Verdys Schicfal war im Grunde mit Waldersees Versetzung nach Altona besiegelt. Sollte letzterer, wie manche glauben, dereinst einmal Reichskanzler werden, so wird sicher auch die Person Verdys politisch wieder in den Vordergrund treten.

Neber die Stellung Bismarck zu Verdy geben auch die "Hamburger Nachrichten" Aufschlüsse, die sie aus guter Quelle erhalten haben mögen. In der Nr. 284 vom 29. November 1892, A. A., sindet sich folgendes Entresilet: "Bezüglich der Stellung des Fürsten Vismarck zur Militärvorlage schreibt die "Köln. Volks-Ita.:

"Neuerdings geben die "Hamb. Nachr." zu, daß Fürst Bismarck um die Berdyschen Plane gewußt habe, aber die Sache wird so dargestellt, als ob die Einzelheiten der Borlage nur im Kriegs= und Finanzministerium bekannt gewesen sein, während sein Interesse in der Hauptsache auf die sinanzielle Tragweite beschränft geblieben sei. Es liegt indessen auf der Hand, daß bei der Stellung des früheren Reichskanzlers kein Kriegsminister es gewagt haben würde, an die Ausarbeitung eines so großen Planes heranzugehen ohne dessen grundsähliches Einverständnis."

Das klerikale Kölner Blatt thut sehr unbekannt mit den Berhältnissen, die damals der Entlassung des Fürsten Bismark voranfgingen; es sollte aus den vielen seitdem erfolgten Beröffentlichungen wissen, wie die Stellung des Kanzlers den Ministern und gerade gegenüber dem Kriegsminister war. Daß General v. Berdy gegen dringendes Abraten des Kanzlers zum Minister ernannt wurde, ist längst bekannt, und schon diese Thatsache genügt, um die haltlose Kombination über die damalige Allmacht des Ministerpräsidenten richtigzustellen."

Eine das beiderseitige Verhältnis noch besser illustrirende Notiz sindet sich in den "Hamb. Nachr." Nr. 290 vom 6. Dezember 1892. In dem "Fürst Vismarck und die (seil. Caprivische) Militärvorlage" überschriebenen Artikel heißt es: "Wir haben die Behauptung für unzutressend erklärt, daß Fürst Vismarck die Verdysche Militärvorlage vertreten habe. Der frühere Reichskanzler betrachtete es im März 1890, wo es schon feststand, daß er gehen müsse, um so weniger als seine Aufgabe, den Verdyschen Projekten entgegenzutreten, als der Aricgsminister in Preußen am meisten der spezielle Minister des Königs ist, und als der gegen den Rat des Fürsten zum Ariegsminister ernannte General zu jener Zeit das Kaiserliche Vertrauen in höherem Maße besaß als der seitende Staatsmann. Der Reichskanzler war außerdem der Ansicht, daß

die Opposition gegen die Plane des Kriegsminifters, soweit sie notwendig, Sache des Finangminifters, des Reichstages und des Bundesrates fei. Er hegte die Hoffnung, daß, wenn die Vorlage durch diese verschiedenen Siebe gegangen wäre, das, was er für notwendig hielt und noch hält, als Residuum zurüchleiben werde: Bermehrung der bespannten Geschütze, und zwar über das Mag der jest verlangten hinaus, sowie Berstärfung des Offizier= und Unteroffiziercorps. Uns dem Berhalten des Fürsten Bismard mahrend der letten Wochen seiner Umtaführung abzuleiten, daß er die heutige Vorlage nicht nur im Pringip, sondern angebrachtermaßen im Detail gebilligt hatte, ist ein unberechtigtes Berfahren. Die Stellung des Bürften Bismard zu der Berdnichen Borlage war außerdem weit mehr auf das nichtmilitärische Gebiet der Politik und der Personal= fragen basirt als auf Meinungsverschiedenheiten über Forderungen, deren Berfallzeit zehn Jahre nach seinem bevorstehenden Rücktritte ablief. Dem Fürsten lag die jozialdemokratische Gefahr und die Stellung, welche die Reichsregierung gu berfelben zu nehmen hatte, bringlicher nabe als die Kriegsgefahr, wie fie fich damals und heute darstellt, und der wir durch die Berbefferungen der Wehrfraft vom Jahre 1888 gewachsen waren und noch gewachsen sind." 1)

# Direktor im Reichsschatzamt Burchard?) (geboren 8. August 1836).

Nach der Wiederaufrichtung des Teutschen Reichs war es die nächste Aufsgabe des Fürsten Bismarc, sein Werk mit organischem Leben zu erfüllen. Fragen der äußeren und inneren Politik, namentlich auch kirchenpolitische, nahmen selbst diese Kraft zunächst voll in Anspruch; die Leitung des Finanzs und

<sup>1)</sup> Eine Würdigung der Verdyschen Ministerthätigkeit und der Gründe seines Rücktittes sindet man in der "Vossischen Ztg." Nr. 296 v. 28. 6. 90, Nr. 403 v. 30. 8. 90, Nr. 452 v. 27. 9. 90, Nr. 468 v. 7. 10. 90 (Eintreten sür Verdy gegenüber der Bebauptung der "Nat.-Ztg.", Verdy habe "das Amt des prensischen Kriegsministers zu leicht genommen"), "Nat.-Ztg." Nr. 554 von 1890 (Replit auf die "Vossischen Kriegsministers zu leicht Ztg." v. 12. 10. 90, Nr. 240 v. 24. 10. 90, "Vesstbeutsche Ztg." Nr. 152 v. 3. 7. 90, Nr. 212 v. 11. 9. 90, Nr. 227 v. 29. 9. 90, Nr. 228 v. 30. 9. 90, Nr. 235 v. 8. 10. 90, Nr. 238 v. 11. 10. 90, Nr. 106 v. 6. 5. 92, "Teutsches Tageblatt" Nr. 421 v. 10. 9. 90, Nr. 476 v. 11. 10. 90, "Verliner Neueste Nachrichten" Nr. 524 v. 17. 10. 91 (Verdys litterarische Kötigkeit).

<sup>2)</sup> Franz Emil Emanuel v. Burchard, geboren in Königsberg i. Pr., studirte 1855 bis 1858 in Berlin und Heibelberg die Rechte, trat dann als Reservedar in den Justizdienst und ging 1862 als Regierungsassessesses in die Steuerverwaltung über. Nachdem er teils im praktischen Tienste, teils als Hüssarbeiter den Provinzial-Steuerdirektionen in der Rheinprovinz und Schlessen thätig gewesen, wurde er 1873 zum Regierungsrat in Danzig, 1876 zum Hüssarbeiter im Neichskanzler-Amt, 1878 zum vortragenden Rat in demselben, 1879 zum Direktor und 1882 zum Wirklichen Geheimen Rat und Staatssekretär des Reichsschapamts ernannt. 1883 in den Abelstand erhoben, schied er 1886 aus dem Reichsschapamt und wurde 1887 zum Präsidenten der Königlichen Seehandlung ernannt.

Heich er nie verkannte, durste er zunächst den ihm beigegebenen Männern um so ruhiger überlassen, als er von der hervorragenden Tüchtigkeit des von ihm erwählten Präsidenten des Reichskanzler-Amts, Staatsministers Dr. Delbrück voll überzeugt war. Erst Mitte der siedziger Jahre konnte er dazu gelangen, sich mit den letztbezeichneten Fragen, deren Detail ihm nach seiner gesamten Vergangenheit serner lag, eingehender zu beschäftigen. Daß er dies dann auch sosort und mit der ihm eigenen Energie that, ist nicht nur der lleberzeugung von deren Wichtigkeit, sondern auch der Erkenntnis zu danken, daß diese Ansgelegenheiten zwar an sich in ausgezeichneter Weise, aber doch in einer mit den Ausschlers im Widerspruch stehenden Richtung behandelt wurden.

Delbrück ließ sich bei der Ausgestaltung des Zolltarifs, der Gewerbeordnung, der Handelsverträge, der Steuergesetzgebung und der Gisenbahntarife im all= gemeinen von den Grundfätzen eines weit fortgeschrittenen Freihandels leiten; bei dem Reichstanzler befestigte sich, je mehr er sich mit diesen Fragen selbst beschäftigte, um jo starter die leberzeugung, daß dieser Weg ein falscher sei, daß die nationale Arbeit auf denjenigen Schutz der Gesetgebung Unipruch hatte. deffen fie zu gedeihlicher Wirtsamkeit und Entwickelung auf allen Gebieten bedürfe. Es wurde dem Begründer des Reichs gewiß sehr schwer, der Möglichkeit einer Trennung von seinem bewährtesten Mitarbeiter ins Auge zu seben; nachdem er aber bei fortgesettem Studium eine Umtehr auf dem bisher befolgten Wege als unabweisliche Voransjekung für eine gefunde Entwickelung erkannt hatte, zanderte er nicht, auch mit dieser jo ichmerglichen Eventualität zu rechnen. Die Aufgabe war eine gewaltige. Fast ohne Unsnahme waren nicht nur die auf jenen Gebieten wirkenden Staatsmänner und Beamten, sondern auch die in Wiffenschaft und Erwerbsleben bedeutsameren Köpfe in Deutschland Unhänger des Freihandels. Das laissez faire, laissez aller war damals ein allgemeines Glaubensbetenntnis fast der gesamten Beamten= und Gelehrtenwelt geworden; wer es magte. Bedenfen dagegen zu erheben, wurde als Bootier verfekert oder gar eigennütziger Triebfedern bezichtigt. Unr ein Mann wie Bismarck konnte einsichtig, furchtlos, wehrhaft und thatkrüftig genug sein, um allen Vorurteilen und hindernissen zum Trot die Fahne eines gemäßigten Schutzolls zu entfalten, dem Gebot der Zwedmäßigkeit im einzelnen Falle den Sieg über theoretische Ariome auch auf dem Gebiete von Produktion und Handel zu sichern. Delbrück, treu seinen Grundsätzen, erkannte bald die Notwendigkeit, sich vom Reichskangler trennen zu müffen. In dem bekannten Thungenschen Briefe bom 15. Dezember 1878 verkündete Bismarck die Umkehr auf dem bisherigen Wege der Zollpolitik. Um sein schwieriges Wert erfolgreich durchzuführen, bedurfte es sachkundiger Hülfe; in Burchard fand er fie. Derfelbe war im Herbst 1876 als Regierungs= rat in das Reichskanzler-Umt berufen, und hier lenkte sich des Kanzlers Aufmerksamteit, insbesondere anläglich der Thätigkeit Burchards bei den ichwebenden

Berhandlungen über einen Handelsvertrag mit Desterreich, sowie bei der gesetlich angeordneten Tabakenquête, auf denselben.

Ms im Januar 1879 die Zolltarif-Kommiffion des Bundegrats unter dem Vorsit des früheren württembergischen Staatsministers Freiheren von Barnbühler zusammentrat, wurde Burchard als spezieller Vertreter des Reichstanglers in diese entsendet, nahm als solcher an der Leitung der Arbeiten einen hervor= ragenden Anteil, arbeitete demnächst unter steter personlicher Anleitung Bismards den Entwurf des Zolltarifgesetes von 1879 aus und war bei den monatelangen Beratungen diefes Gefetes im Bundesrat und Reichstag der Generalreferent. Etwa gleichzeitig mit ber Verkundung des Zolltarifgesetes im Juli 1879 wurde das Reichstangler-Amt in das Reichsamt des Innern und das Reichsichataut aufgeteilt. Burchard erhielt in dem letteren als Zeichen besonderen Vertrauens des Reichstanzlers die Stelle eines Direktors der Abteilung für Bölle und Steuern mit der Direftive, den auf wesentlich veränderter Grundlage neu aufgebauten Bolltarif gur Ausführung gu bringen und bas Boll- und Steuersniftem des Reiches in der neu vorgezeichneten Richtung weiter auszubauen. Wenn es auch nicht gelang, die Tabaksteuergesetzgebung durch Ginführung des Tabakmonopols umzugeftalten, und auch die Ginführung einer Wehrsteuer bei dem Reichstage auf unbesieglichen Widerstand stieß, so wurde doch der Zolltarif, wenn auch unter gunehmendem Widerstreben des Reichstags, in dem Sinne eines gemäßigten Schutzolls weiter ausgebaut und zur praftischen Unwendung gebracht; ebenso wurde die Reichaftempelgesetzgebung in verschiedenen legialatorischen Etappen anderweitig geregelt. Im Juli 1882 wurde der erfte Leiter des Reichsschatzunts, Staatsfefretar von Scholz zum Finanzminister Preugens ernannt und beffen bisherige Stelle dem Direktor Burchard verliehen.

Ende Juli 1882 beauftragte der Kaiser auf Bismarck Antrag in Gemäßheit des Gesetzes vom 17. März 1878 (Reichs-Gesetzl. S. 7) mit der Stellvertretung des Reichskanzlers in den Finanzangelegenheiten des Reichs, insoweit sie sich in der ausschließlichen Verwaltung desselben besinden, den Staatssetretär des Reichsschapmts Burchard. 1)

Wenn Burchard durch Nebernahme des Reichsschahants auch die umfassenderen Pflichten eines Leiters des Finanzwesens des Reichs oblagen, so verblieb
ihm doch die unmittelbare Leitung der Zolls, Steuers und Handelspolitif des
Reichs. Getragen von dem vollen Vertrauen des Reichskanzlers, schloß er mit
Italien und Spanien Handelsverträge ab, welche auf dem grundlegenden Streben
thunlichst geringer Beschränkung der Autonomie der deutschen Zollgesetzgebung
beruhten. In dieser Zeit gelang es auch den vereinten Bemühungen Preußens
und des Reichs, den Widerstand Hamburgs gegen einen Zollanschluß an das
Reich unter Gewährung eines Freihasens zu überwinden; Bremen folgte bald

<sup>1)</sup> In Rohl's Bismard-Regesten nicht erwähnt.

nach, und Burchard leitete alsdann namentlich in Hamburg die schwierige Aussführung des Anschlusses als Borsitzender einer besonderen Kommission des Bundeszrats. Auch auf dem Gebiete der Zuckersteuergesetzung wurden gesetzliche Alenderungen unter Burchards Leitung durchgeführt.

Mitten in dieser letten Thätigkeit wurde Burchard im April 1886 von einem schweren Leiden heimgesucht, welches Anfang Oftober 1886 seine Penstionierung im Reiche notwendig machte. Wenn seine Gesundheit auch der aufsreibenden Thätigkeit an der Spitze des Reichsschahamts nicht mehr gewachsen war, so konnte er doch im Januar 1887 das Präsidium der Königlichen Seeshandlung übernehmen, ein Amt, in dem er noch jetzt wirkt.

Burchards Verdienste liegen in erster Linie auf dem Gebiete der Zollgesetzgebung und der Handelspolitik. Daß des großen Kanzlers bahnbrechende Gedanken in der Zoll= und Handelspolitik eine Gestaltung gewannen, welche nicht nur für den Augenblick sich voll bewährte, sondern auch für die sernere Entwickelung der Gesetzgebung den passenden Rahmen darbot, ist wesentlich seiner Thätigkeit zu danken.

## 2. Königreich Sachsen.

Geheimer Finangrat Golg (geb. 26. Dezember 1837, geft. 1891).

Geboren in Leipzig, war Golz im Jahre 1862 nach Bollendung feiner juriftischen Studien in die Bermaltung ber Bolle und indireften Stenern eingetreten und bat berfelben bis zu seinem Tode ohne Unterbrechung angehört. Nach mehrjähriger Thätigkeit als juristischer Hilfsarbeiter bei verschiedenen haupt-Boll- und haupt-Steuerämtern und als Finangfefretar murde er am 1. Inli 1874 jum Bollrat und hilfsarbeiter bei ber Bollund Stenerbireftion, am 1. Dezember bes nämlichen Jahres zum Ober-Bollrat und Mitglied dieser Behörde ernannt und nach mehrjähriger interimistischer Verwendung als Hilfsarbeiter im Finanzministerium 1880 als Geheimer Finanzrat definitiv in das Finanzministerium versett. Gleichzeitig murde ibm die Funktion eines stellvertretenden Bevollmächtigten zum Bundesrat übertragen, welche er auch nach feiner am 1. September 1886 erfolgten Ernennung jum Borftand der Boll- und Steuerdirettion bis ju feinem Ende beibehalten hat. Vermöge seiner hervorragenden Befähigung und gründlicher Sachkenntnis hat er die ihm übertragenen Memter jederzeit in vorzüglicher Beije verwaltet. Insbesondere hat er auch bie wichtigen Anfgaben, deren Erledigung ihm im Bundegrat obgelegen, gur größten Infriedenheit ber Regierung gelöft und fich auch im Schoke des Bundegrats felbst der vollsten Anerkennung zu erfreuen gehabt. Golg gehörte dem Ausschuß für Boll- und Steuerwesen an; zum Fürsten Bismarck hat er engere personliche Beziehungen nicht gehabt.

## 3. Württemberg.

Dber=Finangrat v. Schmid 1) (geb. 4. Märg 1832, gest. 6. Dezember 1893).

Schmid ist ein Mann aus dem Bolke, den seine eigene Kraft und glänzende Begabung auf dem Wege erst der parlamentarischen und dann der staats=

<sup>1)</sup> v. Schmid, in seiner Jugend zuerst zum fatholischen Geistlichen bestimmt, studirte bann Jura in Tübingen und habilitirte sich als Privatdozent in Freiburg. Bon 1858—1873

männischen Thätigkeit zu den höchsten Würden im Staate gehoben hat. Nach 1866 begab er sich sosort in die damals in Württemberg schwach besetzte Reihe der Anhänger der nationalen Einigung Dentschlands unter Breußens Führung.

Seinem aufstrebenden Geiste entsprach es vollständig, daß er im August 1879 zunächst als stellvertretender und im Mai 1880 als ordentlicher Bundesbevoll= mächtigter nach Berlin berusen wurde. Im Bundesrat war er Mitglied der Ausschissse für Zoll= und Stenerwesen, für Justizwesen und für Rechnungs= wesen, ferner Mitglied der Berwaltung des Reichs=Invalidenfonds. Im Reichs= tag nahm er als Bevollmächtigter des Bundesrats nur selten das Wort; er sprach jedoch zur Tabalsteuer, zur Frage der Berusing in Strassachen, zur Unfall= und Altersversorgung der in der Land= und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter.

Die geschieste Verwendung seiner Kenntnisse und seiner Veredsamkeit sicherte ihm auch im Bundesrat eine ebenso bedeutsame Stellung wie seinerzeit im württembergischen Landtag. Er siel dort wie hier durch sein feuriges, hastiges, mitunter fast erzentrisches Wesen auf; den Gegner behandelte er gern als Feind, ohne viel auf dessen Motive zu achten; man fand, daß er leicht persönlich angriff; mit seiner Schneidigkeit und mit der Lust, den Gegner mit Auswendung von viel Pathos seine Ueberlegenheit sühlen zu lassen, verletzte er mitunter. Tabei war er selbst äußerst empfindlich. Seine Reichspolitik erhellt deutlich aus seinen Abstimmungen für das Zesuiten=, Zivilehe= und Sozialistengesetz, sowie durch seine Gegnerschaft des Reichs=Gisenbahnproselts.

Schmid hatte für das Kleinste Interesse, was mit Bismarck zusammenhing. Es war ihm jedesmal ein Genuß, so oft er von seinem nach rückwärts gelegenen Arbeitszimmer in der Boßstraße 10 aus Bismarck, gefolgt von seinem Hunde, im Parke des Kanzlerpalais reiten sah. Einmal kam Schmid ganz freudig erregt und bewegt von einer Bundesratssigung nach Hause, in welcher Bismarck

Rechtsanwalt in Riedlingen, von 1871—1872 zugleich Stadtschultheiß und Umwalt in Munderfingen, nachher Rechtsanwalt in Ulm. Bon Chingen 1868 in den Landtag gewählt, zeichnete er sich als Berichterstatter über bas Geset, betreffend die Neuregelung der Steuerverhältniffe, dadurch aus, daß er den Regierungsentwurf fehr gewandt verteidigte. Infolgedessen wurde er als Ober-Finanzrat ins Finanzministerium berusen und widmete sich fortan ber Regierungsfarriere. 1871 murbe er vom 15. murttembergischen Wahlfreis, bem feine Heimat angehört, in den Reichstag gewählt, in welchem er auch bei fünstigen Wahlen verblieb, bis er infolge feiner Ernennung jum württembergischen Bundesbevollmächtigten 1879 bas Mandat niederlegen mußte. Sein württembergisches Landtagsmandat behielt er bei und war im Stuttgarter Salbmondfaal ber ftets geruftete, ftets ichlagfertige Gegner der Demofratie. Nach mehrjähriger Thätigfeit in Berlin als Bertreter Württembergs im Bundesrat wurde Schmid 1887 nach dem Tode Julius Hölders von König Karl mit ber Leitung des Ministeriums des Junern betraut. Refrologe f. Die "Schwäbische Kronif", II. Blatt bes "Schwäbischen Merfur", Nr. 292 v. 13. 12. 93; Stuttgarter "Deutsches Bolfsblatt" Mr. 280 v. 8. 12. 93 und "Menes Stuttgarter Tagblatt" Nr. 288 v. 8. 12. 93 und Nr. 291 v. 12. 12. 93.

den Borsitz geführt hatte. Schmid war — den Gegenstand der Beratung vermag ich nicht anzugeben — der Instruktion seiner Negierung gemäß der Ansicht Bismarcks gegenübergetreten, worauf dieser, unangenehm berührt, ihn mit finsterer Miene und scharsem Auge sixirte. Nach Schluß der Sitzung kam Bismarck auf Schmid zu, klopste ihm auf die Schulter und bemerkte: "Nichtsfür ungut, Herr v. Schmid!"

Schmid stand als Referent an der Spize der Opposition, welche sich bei dem ersten Versuche, eine Quittungssteuer einzuführen, im Bundesrat geltend machte und zuerst zur Absehnung der Vorlage durch die Koalition der Vertreter der kleineren Staaten führte. Die beiden Gesandten, mit denen er nach seiner Uebersiedlung nach Verlin wirtte, warendie Herren v. Baur und Graf Zeppelin. Bismarcks Größe erkannte Schmid auf allen Gebieten seiner Thätigkeit unsumwunden an; über den jähen Abgang des großen Staatsmannes war er geradezu bestürzt.

Unggug aus einem Briefe an feine Gemablin, d. d. Berlin, 21. Marg 1871:

"Ich kam gestern glücklich mit meinen Stuttgarter Freunden in Berkin an, und heute war die großartige Eröffnung des Deukschen Reichstags durch den Kaiser in Gegenwart der Kaiserin, des Krondrinzen, sämtlicher Prinzen und Prinzessinnen des preußischen Hauses. Graf Bismarck übergab dem Kaiser die Thronrede, worauf sie Seine Majestät mit kester Stimme vorlas. Der Kaiser ist ein Mann voll Majestät, Graf Bismarck aber steht wie ein Markstein der Weltgeschichte da und überragt seine ganze Umgebung um fast eines Kopfes Länge. Man kann sich keinen Begriff machen von dem fast wunderbaren Auge dieses gewaltigen Mannes!

Die Pracht der Eröffnung des Reichstags war eine fabelhafte!

Wir hielten sofort heute noch Sitzung. Morgen wird der ganze Reichstag dem Kaiser gratuliren!

Die Sitzungen dauern höchstens bis Oftern, so daß wir uns bald wiedersiehen . . .

Berlin ist eine sehr schöne Stadt, aber hier arbeitet alles, ganz anders als zum Beispiel in Stuttgart und Wien . . . "

## 4. Baden.

Finangrat Scherer (geboren 8. September 1842).

Gustav Scherer, geboren zu Freiburg i. B., katholisch, besuchte das Lyceum und die Universität seiner Vaterstadt, trat 1865 in den Dienst der Großherzoglich badischen Finanzverwaltung, wurde 1874 zum Mitgliede der Zolldirektion ersnannt und gehört seit 1877 dem Finanzwinisterium als Kollegialmitglied an,

seit 1897 mit dem Range eines Geheimen Rats. 1878 Mitglied der Tabats-Enquêtefommission. 1879 zum stellvertretenden Bevollmächtigten zum Bundesrat ernannt und zum Mitglied der Verwaltung des Reichs-Invalidenfonds gewählt.

Im Bundesrat wirft Scherer hauptsächlich in den Ausschüssen für Zollund Steuerwesen, für Eisenbahnen, Post und Telegraphen und für Rechnungswesen. Ständige Referate desselben sind: Etats der Einnahmen des Deutschen Reichs an Zöllen, Verbrauchssteuern und Aversen sowie an Stempelabgaben; Zollerlasse aus Billigkeitsrücksichten; Tarabestimmungen; Tabatsteuer; Münzwesen.

## 5. Großherzogtum Sachsen.

### Staatsminister Dr. Stickling.

Im Anschluß an dasjenige, was bereits im I. Bande S. 287 über ben weimarischen Staatsminister Dr. Gottsried Theodor Stickling bemerkt ist, lasse ich aus seinen nachgelassenen "Erinnerungen" noch einen Abschnitt folgen, der in unsere Zeitperiode fällt und näheres Licht auf die Beziehungen desselben zu Bismarck wirft.

"Das Jahr 1880 führte mich — so schreibt Stichling — in den ersten Monaten zu einem längeren Aufenthalte nach Berlin zur Teilnahme an den Berhandlungen des Bundesrats. Und in dieser Zeit wurde mir nicht nur am Kaiserlichen Hofe von seiten des Kaisers und der Kaiserin die wohlwollendste Aufnahme zu teil in einer Reihe von Ginladungen zu großen und kleinen Gesellschaften am Hose, sondern es wurde diese Zeit auch dadurch für mich besonders interessant, daß ich in ihr in mehrsache persönliche Berührung mit dem Reichskanzler Fürsten Bismarck kam.

Als der Reichskanzler Fürst Bismard anfangs März 1871 aus dem Hauptquartier in Bersailles mit dem Kaiser nach Berlin zurücksehrte, wurde ich selbstverständlich auch dem Erstgenannten vorgestellt, aber, abgesehen von einem kurzen Gespräche bei der Borstellung und einem zweiten in einer parlamentarischen Abendgesellschaft desselben, hatte ich keine Gelegenheit, in nähere Berührung mit ihm zu treten, da er sehr bald sich der persönlichen Teilnahme an den Sitzungen des Bundesrats enthob, ich anch in den solgenden Jahren ebenso wie meine Thüringer Kollegen seltener nach Berlin kam, da die heimischen Geschäfte mich oftmals daran hinderten.

Erst im Jahre 1880 kam ich in einige nähere Berührung mit ihm, als ich im Februar und März des genannten Jahres zur Teilnahme an den Bundesratsverhandlungen in Berlin mich einfand. Mit den übrigen stimmführenden Bevollmächtigten zum Bundesrat erhielt ich zum 15. März eine Einsadung zum Diner beim Reichskanzler. Das Diner verlief ohne ein bemerkenswertes Borstommnis. Das einzig Interessante war mir, daß wir in demselben Saale

faken, in welchem 1878 der berühmte Kongreß in der orientalischen Angelegen= beit feine Sitzungen gehalten hatte. Rach dem Diner aber, als man fich im anitogenden Salon jum Raffee versammelt hatte, und die Zigarren angegundet waren, und der Fürst, der das Stehen nicht gut mehr vertragen kann, sich mit der langen Pfeife auf das Cofa fette und die Gafte einlud, auch Plat Bu nehmen, forderte er mich auf, an seiner Seite Plat zu nehmen, und nach einigen Worten der dantbaren Anerkennung für meinen Großberzog, den er "eine der festen Säulen des Reichs" nannte, begann er mir ein Borhaben mitzuteilen, das den Besuch der Bundesratssitzungen fünftig mehr zu beleben bestimmt sei. Er faate, daß der Bundesrat im Laufe der Zeit etwas gang anderes geworden sei, als er bei der Schöpfung desselben beabsichtigt gehabt. Er habe ihn sich als einen Areopag der deutschen Nation gedacht, in welchem von Beit zu Beit die ersten und einflugreichsten Glieder der Regierungen der einzelnen deutschen Bundesstaaten zusammenkommen, wenigstens die wichtigsten Angelegenheiten des Reichs beraten und sich gegenseitig nicht nur, sondern auch der Reichsregierung näher treten möchten. Inzwischen sei im Laufe der Zeit dies ganz anders geworden. Da die wichtigen Angelegenheiten mährend der aanzen Diät, untermijcht mit den laufenden, oft sehr unbedeutenden, meift der Rollverwaltung angehörigen Ungelegenheiten (in der vorhergegangenen Woche hatte die Tarifirung der eingefalzenen Rosenblätter unter anderem den Bundesrat beschäftigt und wurde vom Reichskanzler als Exempel citiet) verhandelt worden seien, haben die Minister der Einzelstaaten sich allmählich fast gang der Teil= nahme am Bundesrat entwöhnt und das Feld fast ausschließlich den Ober-Bollräten und ähnlichen ftellvertretenden Beamten geräumt, und die Folge sei, daß das ganze Unsehen des Bundesrats erheblich sinten musse. Das musse anders werden, und er beabsichtige zu biesem Zwecke dem Bundesrat eine Borlage zu machen, nach welcher die wichtigen Angelegenheiten von den weniger wichtigen getrennt und besonders, in etwa vierzehn Tagen bis drei Wochen, im Bundegrat verhandelt werden follten, fo daß die Minister der Einzelstaaten, die meistens zugleich die ersten Bevollmächtigten zum Bundesrat find, während dieser Zeit wohl von Saufe würden abkommen und in Berlin Ich konnte dem Plane natürlich nur bei= sich zusammenfinden können. ftimmen und die Vermutung aussprechen, daß er allseitigen Anklang finden werde.

Inzwischen hatten sich die übrigen Tischgäste in einem großen Halbkreise um den Fürsten gruppirt, und nun machte er auch diesen die eben erzählte Mitteilung und illustrirte sein Projekt der zwei= bis dreiwöchigen Minister= sitzungen noch mit den Worten: "Da denke ich mir nun, daß wir die Sache so machen wie unsere Alkvordern: den einen Tag wird beraten und pokulirt, aber seste, den folgenden Tag wird beschlossen. Und so fort." Es wurde nun über das Vorhaben hin und her gesprochen, natürlich ohne Resultat.

Darnach brachte der Fürst das Gespräch auf die neue Orthographie, gegen die, als eine ganz unnüße Beengung der individuellen Freiheit, er gewaltig zu Felde zog, zur großen Verlegenheit des anwesenden Ministers Hosmann, der die Unvorsichtigkeit gehabt hatte, von Reichskanzler-Amts wegen die neue Puttskamersche Orthographie den Bundesregierungen zu empsehlen, ohne dem Reichskanzler darüber Vortrag erstattet und seine Genehmigung eingeholt zu haben. In seiner Ausstaliung von der individuellen Freiheit jedes einzelnen Deutschen in Betress der Rechtscheidung ging der Fürst allerdings weit. Er erkannte namentlich auch gewisse Schreibarten innerhalb der Familien an, sprach die Voraussehung aus, daß ich doch gewiß so schreiben würde, wie Herder geschrieben habe, und erzählte aus seiner Familie von der eigentiimsichen Sprachbildung seines Vaters. Der habe für das Wort "jagen" zweiersei Impersetta gehabt: wenn er auf der Jagd gewesen sei, hatte er gesagt: "ich jagte"; wenn er aber recht scharf geritten sei, habe er gesagt: "ich jug". Und das schien der Sohn als ganz berechtigt anzusehen.

Am Tage nach dem Diner reiste ich nach Weimar zurück. Wenige Tage darauf erhielt ich ein offizielles Schreiben des Fürsten, mit welchem er mir vertraulich eine Abschrift des wichtigen Protofolls mitteilte, das von ihm und dem Grasen Andrass im Borjahre in Wien über das Zusammenhalten Deutschlands und Oesterreichellugarns, namentlich im Verhältnisse zu Rußland, aufsgesett und das von beiden Majestäten genehmigt worden war, um es meinem Größherzog mitzuteisen, der gegen den Kaiser Wilhelm den Wunsch ausgesprochen hatte, Kenntnis von seinem Inhalte zu erhalten. Der Größherzog war schon zu wiederholten Malen als Vermittler bei dem Kaiser Alexander im deutschen Interesse thätig gewesen, so namentsich im Winter 1870/71 von Versailles aus, wo es galt, daß Rußland neutral blieb im deutschessenzössischen Kriege.

Kaum war ich einige Wochen wieder in Weimar gewesen, so führten mich die Geschäfte des Bundesrats wieder nach Berlin. Bei der Verhandlung des Bundesrats über den von der Reichsregierung vorgelegten Gesetzentwurf über Einführung einer Reichs-Stempelabgabe war in Betreff der Quittungssteuer im Bundesrat eine Abstimmung erfolgt, die den Reichskanzler in große Aufregung versetze. Preußen war überstimmt worden, und der Reichskanzler ergriff diese Gesegenheit, um die Schuld dieses Beschlusses auf eine gewisse Desorganisation des Bundesrats zu schieden und die Notwendigkeit darzulegen, eine Reich von Alenderungen der Geschäftsordnung des Bundesrats und mit diesen namentlich auch den Plan in förmlichen Vorschlag zu bringen, den er nach jenem Diner angefündigt hatte.

Ich hatte bei meiner Abreise nach Berlin vom Großherzog den Auftrag erhalten, dem Reichskanzler gelegentlich eine Mitteilung über die Korrespondenz mit dem Kaiser von Rußland zu machen. Da ich nicht wußte, ob ich diesmal in Berlin dem Reichskanzler begegnen würde, entledigte ich mich schriftlich meines

Auftrages. Wenige Stunden darauf erhielt ich die Einladung, ihn am näm= lichen Tage nachmittags vier Uhr zu besuchen.1)

Zur rechten Zeit im neuen Palais des Reichskanzlers angelangt, wurde ich in den Wartesaal im Erdgeschosse geführt; das in einer Flucht mit dem Arbeitszimmer des Fürsten, nach dem Garten oder vielmehr Park hinaus, liegt.

Dieser Wartesaal ist ein großes Zimmer, eine Art Gartensalon, in welchem sich ein Villard und zwei Stellagen mit einem reichen sogenannten Pfeisenshitem befinden, die mich an die Studentenzeit erinnerten. Die Pfeisenköpse sämtlich waren mit Jagdtierstücken — nicht eben künstlerisch — bemalt. Von da wurde ich durch ein anstoßendes geräumiges Vorzimmer in das Arbeitszimmer des Reichskanzlers geleitet.

Auch dieses ist ein großes, unmittelbar in den Garten führendes, mit diesem in gleicher Sbene gelegenes Jimmer, in ihm ein großer, lang ausgedehnter Arbeitstisch, an dessen einer, dem Garten zu liegender Seite der Reichstanzler sitt. Mir wurde, nachdem ich von ihm freundlich mit Handreichung und einem Borwurf, daß ich im Frack erschienen sei, begrüßt worden war, ein Sessel ihm gegenüber an der entgegengesetzten Seite des Tisches angewiesen; unter dem Tische, zwischen uns beiden, mit der Schnauze nach mir zugekehrt, wie zur schüßtenden Bewachung, lag der berühmte große Reichshund.

Der Fürst begann mit einer Bemerkung, die durch mein Schreiben von demselben Tage veranlaßt worden war.

Nachdem dies Thema bald abgemacht war, ging der Kanzler zu dem über, was wohl eigentlich der Hauptzweck seines Wunsches, mich zu sprechen, war. Vor ihm lag ein Druckbogen, den er nun ungefähr mit folgenden Worten ergriff: "Ich habe hier den Antrag, den ich in der morgenden Situng des Bundesrats einbringen werde in Bezug auf eine Nevision der Geschäftsordnung." Und nun begann er nicht nur den Antrag selbst — da ich sagen mußte, daß ich noch nicht im Besieke desselben sei — in seinen Hauptzielen mir mitzuteilen, sondern auch die Motive desselben näher zu entwickeln.

Er schilderte zunächst den Bundesrat, wie er sich ihn bei der Schöpfung desselben gedacht habe, als die Vereinigung der einstlußreichsten Staatsmänner der einzelnen Bundesstaaten zur gemeinsamen Beratung der wichtigsten Angelegenheiten des Deutschen Reichs, und wie sich das nun allmälich ganz andersin der Wirklichkeit gestaltet habe: die Minister kämen fast gar nicht mehr, sondern ließen ihre Ober-Zoll= und Finanzräte da, und in den Ausschüssen sührten die preußischen Ministerialräte das große Wort und dominirten. Dasmüsse anders werden, und zu diesem Zweck kam er auf den, schon bei jenem Diner angekündigten Vorschlag der Unterscheidung zwischen den wichtigen und den unwichtigen Vorlagen für den Bundesrat und Reichstag zurück und die

<sup>1)</sup> In Rohls Bismard-Regesten ist diese Zusammenkunft nicht erwähnt.

ansammengefaßte Beratung der erfteren in den erften drei Wochen der Bunde3ratediät, und zwar in der Regel ohne Ausschußberatung alsbald im Blenum in zwei Lejungen. Dadurch werde das Unjehen des Bundegrats wegentlich wieder gehoben, weil dann der Schwerpunkt der Beratungen aus den Ausichüssen wieder in das Plenum des Bundesrats verlegt und dadurch mehr Leben in die Verhandlungen diejes letteren gebracht würde; und zugleich würde ein Damm gegen den übergroßen Undrang von immer neuen Gesekentwürfen gewonnen werden, der jest aus den preußischen Ministerien das Reich überschwemme. Wenn fold ein preußischer Ministerialrat einen Gesekentwurf auf dem Bergen habe, laffe er feinem Chef jo lange keine Rube, bis diefer ihn für ein Reichsbedürfnis erfenne und an den Bundesrat bringe, in deffen Ausschüffen dann wieder die preußischen Ministerialräte ihn ichükten und förderten. Gelangten diese Gesetzentwürfe aber vor allem und vor einer Ausschußberatung alsbald vor das Plenum der versammelten Minister aus allen dentschen Staaten, jo würden sie eine schärfere und unbefangenere Kritik zu erleiden haben und manche von ihnen ichon an der Schwelle fallen. "leberhaupt," fuhr er fort, "bin ich fehr für die Kräftigung des foderativen Glements. Wenn es nach meinen Wünschen gegangen wäre, bestände Hannover noch unannettirt. Aber mit dem König von Hannover war nicht auszukommen und zu leben; da blieb nichts übrig, als zur Unnerion zu ichreiten. Mit Kurheffen ware auszukommen gewesen; da gab es einen modus vivendi, nämlich das Geld. 3ch hatte das während der Bundestagszeit verschiedentlich mit Erfolg praftizirt. Der Weg war gang einfach: das Geld ging an einen Bankier und durch diesen an eine Dame, die fich Pringeffin nannte. Es hat mir in feinem einzelnen Falle mehr als hunderttausend Thaler getostet. Heberhaupt glaube man doch ja nicht, daß ich an weitere Vergrößerung Preugens bente; bie an mich gelangenden Unerbietungen dieser Art habe ich jederzeit abgelehnt und werde sie immer ablehnen. muffen aushalten. In der Erhaltung des Foderativstaates erblicke ich eine viel größere Widerstandsfähigteit gegen das republikanische Andrängen, das sich im Reichstage wie in gang Europa bemertbar macht, als fie dem Einheitsstaate gu Gebote stehen wurde, wo nur eine einzige Regierung, nicht eine Mehrheit von Regierungen, dem Reichstage gegenüber stehen würde."

Nun ging der Reichkfanzler über auf den andern Zweck des preußischen Untrags, die Abstellung des Mißbrauchs, der mit den Substitutionen getrieben worden, die allerdings manchmal ohne Kenntnis des ursprünglichen Vollmachtsgebers aus einer Hand in die andere weiter gewandert waren, und der etwas laren Praxis in der Zulassung zur Teilnahme an den Beratungen des Plenums. Die verhängnisvolle Sizung, in welcher ein preußischer Ober-Postbeamter die preußische Vorlage wegen der Luittungsstempelsteuer selbst betämpft hatte, hatte dem Faß den Boden ausgetreten. Ich bemerkte, daß man gegenüber solch einer Haltung der eigenen preußischen Beamten nicht habe glauben können, daß der

Reichsfanzler so hohen Wert auch auf diesen Teil der Vorlage lege. Letterer erging sich nun über die mangelhaste Leitung der Bundesratssitzungen und führte auch die unberechtigte Sendung jenes unglücklichen Ober-Postbeamten in die Bundesratssitzung auf einen "Mangel an Logik" zurück. Die Möglichkeit der Wiederholung solcher Vorkommnisse solle nun durch die in Vorschlag gebrachte Revision der Geschäftsordnung des Bundesrats für die Zukunft abgeschnitten werden.

Daß die revidirte Geschäftsordnung vom Bundesrat angenommen wurde, ist bekannt. Infolge davon wurde die Unterscheidung zwischen den Hauptbevollmächtigten zum Bundesrat und deren Stellvertretern eine viel schärfere als disher insofern, als zu gewissen Zeiten und für gewisse Hauptvorlagen nur die ersteren in Berlin versammelt werden sollten, und als der Gebrauch, der zeither vom Nechte der Substituirung gemacht wurde, wesentlich beschränft ward. Dies hatte für mich zweierlei zur Folge.

Einerseits mußte ich mir fagen, daß mein zeitheriger Stellvertreter im Bundesrat gang nach Berlin werde übersiedeln müssen, weil wir uns nicht mehr so wie zeither mit Substitution (des Königlich sächsischen Gefandten) helfen tonnten, und da die Unterhaltung eines eigenen stellvertretenden Bevollmächtigten in Berlin auf unfere alleinige Rechnung zu kostspielig war, suchte ich vier andere thuringifche Regierungen (Cachjen-Altenburg, Cachjen-Coburg-Gotha, Comargburg-Condershausen und Reuß jüngerer Linie) bazu zu gewinnen, baß fie unseren stellvertretenden Bevollmächtigten, den überaus geschäftsgewandten Staatgrat, jetigen Wirklichen Geheimen Rat Dr. v. Heerwart auch zu dem ihrigen ernannten und einen Teil der Unterhaltungstoften mit übernahmen, während wir die betreffende Personlichteit allein aus unseren Beamteten wählten. meiner Freude gelang diese Operation, obwohl fie von den Mittelstaaten mit icheelen Augen angesehen wurde, denn sie konzentrirte in den Banden eines tleinstaatlichen Bevollmächtigten fünf Stimmen, also eine Stimme mehr, als der Königlich fächfische und der Königlich württembergische Bevollmächtigte zu vertreten hatten.

Undererseits wurde durch die neue Geschäftsordnung die Dauer meiner eigenen Anwesenheit in Berlin zur Teilnahme an den Sitzungen des Bundesrats und seiner Ausschüffe nun alljährlich auf ein geringeres Maß (zwei dis drei Wochen) beschränft, da die Hauptbevollmächtigten nur zu gewissen Borlagen, auf welche der Neichstanzler besonderes Gewicht legte, zusammenberusen werden sollten. Jum ersten Male geschah dies im Februar 1881. Die Hauptvorlage bildete der Entwurf wegen Bersicherung der Arbeiter in Fabrifen und ähnlichen Anlagen gegen Beschädigung bei der Arbeit in einer zu diesem Zwecke zu errichtenden Reichsanstalt, eine Borlage, welche die Geister in demselben Grade erregte, in welchen mit ihr eine Bahn zuerst betreten wurde, welche zum Staats= sozialismus zu sühren geeignet war.

Der Reichskanzler war in diese Richtung bereits mit ganzer Araft eingebogen. Nach einem Diner, das er uns gab, entwickelte er bereits bei Kassee und Zigarre (er selbst mit der langen Pfeise) seine noch viel weiter gehenden Pläne in Betreff der Reichshilse durch Uebernahme der ganzen Schul- und Armenversorgungslasten auf die Reichskasse, wozu wir die Köpse bedenklich schüttelten, und wovon der Reichskanzler selbst auch zurückgekommen zu sein scheint.

Unser damaliges Zusammensein in Berlin — so schließt Stichling seine Erinnerungen — siel zugleich in die Zeit der Vermählung des Prinzen Wilhelm (Sohn des Kronprinzen) mit der Prinzessin Viktoria von Schleswig-Holstein. Wiederum waren es glänzende Feste am Kaiserlichen Hose, zu denen auch wir geladen waren. Das reizendste davon aber war der Anblick der jugendlichen Gemahlin, die, ohne schön zu sein, doch mit einer Anmut und Jungfräulichkeit geschmückt war, die alle bezauberte.

Zum letzten Wale habe ich den Fürsten Bismarck am 1. April 1885 gesprochen. Es war der Tag seines fünfzigjährigen Dienstjubiläums, und ich war mit den übrigen Mitgliedern des Bundesrats im Palais des Reichskanzlers zu seiner Beglückwünschung erschienen. Am Nachmittag des solgenden Tages hatte ich ihm im Austrage des Großherzogs die Brillanten zu dem ihm längst verliehenen Großkrenze des Falkenordens mit den wärmsten Glückwünschen des Großherzogs und der Fran Großherzogin zu überbringen. Damals war es — wir saßen allein in seinem nach dem Garten hinaus führenden Arbeitszimmer —, wo er, als die Rede auf die Fran Großherzogin fam, bemerkte: "Ja, es wäre freilich besser gewesen, wenn die Regierungsnachfolge in den Riederlanden auf die weibliche statt auf die männliche Linie übergegangen wäre."

Die großartigen Holdigungen, welche an jenem Jubiläumstage dem Fürsten Bismarc dargebracht wurden, wurden von manchem Hössing insosern beklagt, als sie gewissermaßen als geeignet gedeutet werden konnten, den Kaiser selbst im Schatten zu stellen. An demselben Tage sollte es aber klar werden, daß der Kaiser in seiner großen Seele nicht so dachte und fühlte. Im Laufe des Jubiläumstags selbst nämlich wurden die von ihren Königlichen und Großsherzoglichen Hösen nach Berlin entsandten Minister zum Kaiser zur Audienz besohlen. Als wir da zur bestimmten Stunde erschienen, trat der Kaiser an uns heran, sprach seine Freude über den festlichen Tag aus, trug uns auf, unseren gnädigsten Herren zu danken für ihre Teilnahme an demselben, und schloß mit den Worten: "Alle Chren, die meinem Kanzler erwiesen werden, empfinde ich wie mir selbst erwiesen."

### 6. Sachsen Altenburg.

Wirtlicher Geheimer Rat, Staatsminister v. Leipziger 1) (geb. 16. Juni 1822, gest. 14. Oftober 1896)

nahm an den Sitzungen des Bundesrats zum ersten Male im Januar 1881 teil. Der Aufenthalt in Berlin währte längere Zeit, da sich an die Bundesratssstungen seine Sendung als Gratulations-Gesandter zu der Vermählungsseier des Prinzen Wilhelm von Preußen anschloß. Dadurch war ihm auch Gelegenheit geboten, mehreren Einladungen Bismarcks Folge zu leisten.

Um diese Zeit endete aber eigentlich die längere und häusigere Anwesenheit der kleinstaatlichen Minister (sogenannten Ministerkonferenzen) in Berlin, und es trat die ständige Vertretung der einzelnen Staaten durch einen in Verlin wohenenden Vertreter ein. Die sächsischethüringischen Staaten vertrat der jezige Großeherzoglich sachsen-weimarische Wirkliche Geheime Rat Dr. v. Heerwart, und die leitenden Staatsminister wurden in den folgenden Jahren nur durch die ihren Staat näher berührenden Fragen nach Verlin geführt.

### 7. Sachsen:Coburg:Gotha.

Staatsminister Freiherr v. Seebach. (cf. oben 3. 19).

Aus dem Brieswechsel desfelben mit seiner Tochter Wanda v. Koethe mögen folgende Auszüge hier Plat finden.

Friedrichroda, den 12. Oftober 1879.

Un Fran Wanda v. Roethe.

Bei Deinem Interesse für unseren Herrn Generalpostmeister wird es dir vielleicht Spaß machen, den mitfolgenden Brief von ihm zu lesen. Die Nimrods=

<sup>1)</sup> Hugo Heinrich Alfred von Leipziger, geboren zu Naumburg a. d. Saale, besuchte das Dom-Gymnasium in Naumburg, studirte Jura in Jena, Greifswald und zulett in Berlin. In Greifswald gleichzeitig Ableistung seiner Militärdienstzeit bei den Jägern. 1846 Eintritt als Austultator, später Referendar beim Appellationsgericht zu Naumburg. 1852 großes Staatseramen und Nebertritt zur Verwaltung; fürzere Verwendung bei den Regierungen von Bromberg und Posen. 1854 definitive Anstellung bei der Regierung von Magdeburg. 1862 Versetung nach Potsdam, wo er bald zum Regierungsrat und Obersträsidialrat besördert wurde. 1868 Versetung nach Düsseldorf, 1870—71 dort in Verstretung des ins Elsaß als Zivilsommissar nach Düsseldorf, 1870—71 dort in Verstretung des ins Elsaß als Zivilsommissar nach Kransenpslege für die Regierungsbezirte Delegirter der freiwilligen Verwundetens und Kransenpslege für die Regierungsbezirte Düsseldorf und Nachen. 1872 Versetung nach Ersut und 1876 als Ober-Regierungsrat nach Magdeburg; im Januar 1880 ersolgte seine Verusung als Herzoglich sachsensaltensburgischer Staatsminister und seine Ernennung zum Bevollmächtigten zum Vundesrat. Im Sommer 1891 erhielt er den wegen zunehmender Kränslichseit erbetenen Abschied.

seele in ihm war mir bisher unbekannt, ich habe aber natürlich sosort die nötigen Schritte gethan, um seinen Wunsch zu erfüllen, und bei Herrn v. Schad das freundlichste Entgegenkommen gefunden. In Oberhof sind bereits die entsprechenden Vorbereitungen getroffen und der glückliche Erfolg wird jest wohl nur noch davon abhängen, ob sich der Herr Generalpostmeister auch in der That als ein wahrer Nimrod erweist.

×

Sotha, den 23. Mai 1879.

Briefliches Telegramm an Frau Wanda b. Roethe.

Zeitungen berichten: Minister Seebach wird seine Entlassung nehmen, Bennigsen an seine Stelle treten. Hast du den Unsinn auch gelesen? Der wird sich hüten, sich vom Pferd auf den Esel zu sehen! Berleihung des Großstreuzes?) jedenfalls Beranlassung des Gerüchts.

\*

Gotha, den 20. Januar 1880.

Un Frau Wanda v. Koethe.

Hier werden wir, wie es scheint, mit Hoffesten nicht eben überschüttet werden. Der Herzog klagt über sein Besinden, sieht übel aus und wurde Sonntag nach der Tasel plötzlich von einem so heftigen Unwohlsein besallen, daß er sofort zu Bett gebracht werden nußte. Schon gestern ging es ihm aber wieder besser und Hassenstein versichert mir, daß es nur ein allerdings ungewöhnlich starker Migräneanfall gewesen sei. Der Tod des Herzogs Friedrich hat bei uns natürlich große Teilnahme erweckt. Sonntag vor acht Tagen war er noch bei mir, aber freisich kaum zum Wiedererkennen — abgemagert bis zum Skelett, die Augen gläsern und aus ihren Höhlen hervortretend, ein Vild des Jammers. Gleichwohl wollte N. unbegreissichen Todes aufs tiesse erschüttert.

\*

Gotha, den 13. Mär; 1880.

Un Frau Wanda v. Roethe.

Die gestrige "Krenz=Zeitung" will ihren Lesern nicht vorenthalten, daß nach Mitteilungen aus zuverlässiger Quelle die Verlobung des Prinzen Wilhelm mit der zweitältesten Tochter des verstorbenen Herzogs Friedrich bevorstehe. Möchte ich nun auch die Zuverlässigfeit dieser Mitteilung einigermaßen bezweiseln, da sie sich jedenfalls im Irrtum besindet, wenn sie die jüngere Schwester als die Braut bezeichnet, so wird Dir dieselbe doch wohl die dem fürstlichen Frager zu gebende Antwort erleichtern.

\*

<sup>1)</sup> Stephan mar feitbem ein häufig gesehener Bagdgaft in Cberhof.

<sup>2) 36</sup> glaube, es handelte fich um die Berleibung bes fachiifchen Albrechte-Ordens.

Gotha, den 13. April 1880.

Un Fran Wanda v. Roethe.

Die Kanzlerkrisis) fann mit der gestrigen Abstimmung wohl als desinitiv beseitigt betrachtet werden, für die "Aleinen" werden aber die Nachwehen nicht ausbleiben. Mir machen sie sich jetzt schon in der unerfreulichsten Beise sihlbar. Das erste Schriftstück, was mir Sonntag abend bei meiner Rücksehr in die Hand kam, war eine Zuschrift des hessischen Gesandten Dr. Neidhardt, in der er mich auffordert, die ihm erteilte Substitutionsvollmacht zurückzuziehen und alsbald nach Berlin zu kommen, um selbst an der Lösung der eingetretenen Berwicksung teilzunehmen. Auf meine an ihn gerichtete telegraphische Bitte hat er sich bereit sinden lassen, mich noch in der gestrigen Sitzung zu vertreten, in einem mir soeben zugegangenen Schreiben lehnt er aber ganz entschieden ab, die Bollmacht anch nur vorläusig fortzussühren. Was num?

Wie es scheint, will man dauernde Substitutionen überhaupt nicht mehr zulassen. Montag aber tritt in Coburg der gemeinschaftliche Landtag zusammen, und da es doch kaum möglich ist, diesen ohne meine persönliche Beteiligung tagen zu lassen, mir es aber ebensowenig möglich ist, mich zu teilen oder, wie Cagliostro, gleichzeitig in Berlin und in Coburg anwesend zu sein, so kannst Tu Dir denken, daß ich mich in einer nicht geringen Berlegenheit besinde.

Angenblicklich habe ich noch keinen festen Entschluß gefaßt, vielmehr in Berlin angestragt, ob Bertrab dort ist, und wenn dies der Fall, werde ich zunächst versuchen, ihn zur Uebernahme meiner Bertretung zu bestimmen. Jedensfalls hosse ich von ihm zu ersahren, wie die Dinge eigentlich liegen, und ob meine alsbaldige Anwesenheit in Berlin unbedingt geboten erscheint.

Gotha, den 16. April 1880.

An Fran Wanda v. Roethe.

Der Herzog telegraphirt mir: "Lassen Sie den Landtag im Stich und gehen Sie nach Berlin." Dies stimmt auch mit meiner Auffassung zusammen, und so habe ich mich denn schnell entschlossen und werde bereits heute nachmittag ab-reisen. Hoffentlich werde ich nicht lange dort aufgehalten, denn angenehm wäre es mir doch nicht, wenn ich meinen Landtag ganz im Stich lassen müßte. Iedenfalls reise ich wieder ab, sobald der preußische Antrag auf Revision der Geschäftsordnung des Bundesrats?) erledigt ist, und bei der Hast, mit der die Dinge sett in Berlin behandelt werden, darf ich wohl erwarten, daß die An-

<sup>1)</sup> Am 6. April 1880 hatte Bismarck seine Entlassung eingereicht wegen ber Abstehnung einer Stempelsteuer für Quittungen auf Postanweisungen im Bundesrat. Bgl. über diesen Vorgang die "Nat.-3tg." Ar. 162 v. 7. 4. 80.

<sup>2)</sup> Am 10. April 1880 legte Bismard bem Bundesrat eine Dentichrift, betreffend die Borichläge zu einer Resorm ber Geschäftsordnung besselben, vor.

gelegenheit bis Ende nächster Woche zum Abschluß gebracht sein wird. Wie derselbe sich gestalten werde, ist schwer vorauszusehen, indes möchte ich doch kaum bezweiseln, daß der Antrag, so wie er gestellt ist, nicht angenommen und die Substitutionsbesugnis — wenn auch mit einiger Beschränkung — aufrechtserhalten werden muß. Geschähe es nicht, so wären wir Kleinen allerdings sehr übel daran.

Berlin, den 21. April 1880.

Un Frau Wanda v. Roethe.

Die Dinge nehmen einen besseren Berlauf, als zu erwarten stand. Der Heichstanzler scheint doch selbst noch zu der Einsicht gekommen zu sein, daß es nicht im preußischen Interesse siege, den kleinen Staaten die Stimmsgebung zu erschweren und sie im Bundesrat mehr oder weniger zum Schweigen zu verdammen. Morgen steht die erste Lesung des Antrages, betressend die Revision der Geschäftsordnung des Bundesrats, auf der Tagesordnung; die von beiden Reserenten dazu gestellten Anträge schwächen die ursprüngliche Borlage, namentlich in Bezug auf die für uns Kleinen daraus resultirenden Schwierigsteiten, sehr erheblich ab, und da Fürst Bismarck sich bereits mit denselben einsverstanden erklärt hat, so ist wohl mit Sicherheit zu erwarten, daß sie ohne wesentliche Aenderungen werden angenommen werden. Die zweite Lesung wird wahrscheinlich Dienstag stattsinden; ich hosse daher Mittwoch abreisen zu können.

## 8. Samburg.

Senator Dr. Veramann. 1) (geboren 7. Tezember 1820).

Alls der Senator Dr. Kirchenpauer, welcher die freie und Hansestadt Hamburg seit 1867 im Bundesrat vertreten hatte, durch das Schreiben Bismarcks an den Bundesrat, d. d. 19. April 1880, betreffend die Einverleibung der Stadt Altona und eines Teiles der hamburgischen Vorstadt St. Pauli in das Jollgebiet, völlig überrascht wurde — er ersuhr von diesem Hamburgs Interessen auf das Instensivste berührenden Schritte nicht früher als die übrigen Kollegen im Bundessrat —, schrieb derselbe sosort nach Hamburg und bat, ihn seiner Verliner Funks

<sup>1)</sup> Dr. Bersmann, geboren zu Hamburg, besuchte — nachdem er Tftern 1839 bie Maturitätsprüfung bestanden hatte — das Afademische Gemunasium zu Hamburg, die Universitäten Jena, Göttingen und Heibelberg, um ansänglich Medizin, dann Rechtse und Staatswissenschaften zu studiren, und wurde Michaelis 1844 von der Universität Heidelberg zum Doctor juris promovirt. 1844—1851 Abvosat in Hamburg; 1851—1861 Vizepräses und Präses des Handelsgerichts; 1860 und 1861 Präsident der Bürgerschaft in Hamburg; 1861 zum Senator erwählt, war er Bürgermeister in den Jahren 1887, 1888, 1890, 1891, 1893, 1894, 1896 und 1897.

tionen zu entheben, weil ihm die zolltechnischen Kenntnisse, die demnächst im Bundesrat unentbehrlich waren, sehlten. Als seinen Nachsolger ernannte Hamburg den Senator Dr. Versmann.

Dr. Versmann hatte bisher im Bundesrat noch nicht gewirkt, Berlin aber war ihm seit 1867 wohl bekannt. Seit Gründung des Norddeutschen Bundes hatten ihn zahlreiche Fragen, welche zwischen Preußen resp. dem Neich und Hamburg spielten, in die Neichshauptskadt geführt, insbesondere Steuerfragen und die neue Vegrenzung des hamburgischen Freihafengebiets, welche bis zum Zollanschluß von 1888 bestanden hat. Das erste Kommissorium nach Verlin erhielt Versmann während der ersten Session des Bundesrats des Norddeutschen Bundes (1867), und zwar handelte es sich damals um die erste Feststellung der statt der Zölle und Verbrauchssteuern für die nicht zum Zollverein gehörigen Bundesstaaten und Gebietsteile zu zahlenden Aversionalsummen.

Nach Art. 38 der Bundesverfassung hatten die außerhalb der gemein= ichaftlichen Zollgrenze liegenden Gebiete zu den Bundesausgaben durch Zahlung eines Averfiums beigutragen. Ueber die Sobe der von den Sanfestädten gu gab= lenden Aversen fanden Verhandlungen statt zwischen Kommissaren der Städte und des preußischen Kinangministers von der Bendt, aus denen Lübeck bald Die beiden anderen Sansestädte erboten sich, für die Bevölkerung der Städte und Vorstädte den 11/2 fachen Betrag des auf den Ropf der Be= völkerung im Zollverein fallenden Betrages an Zöllen und Rübenzuckersteuer zu bezahlen, wogegen sie sich rücksichtlich der übrigen Abgaben, und soviel die Landbevölkerung anlangte, zu einem Mehreren als dem einfachen Kopfbetrage dieser Abgaben im Bollvereine nicht verstehen wollten. Dies schien Preußen nicht ausreichend. Zunächst verhandelten die hansestädtischen Kommissare mit dem Finang= minister von der Hendt, fanden aber bei demselben jo wenig Entgegenkommen, daß sie sich entschlossen, Bismard, bei dem sie größere Gesichtspunkte voraus= seken durften, um eine Audienz zu bitten, welche bereitwillig erteilt wurde und am 20. August 1867 stattfand.

Versmann hatte Vismarck bisher nur nach Photographien gekannt und war deshalb gespannt, den Gründer des Norddentschen Bundes, dessen Ruhm schon damals in allen Weltteilen sessthand, persönlich kennen zu lernen. Der Empfang fand in dem Hause Wilhelmstraße 76, dem alten Ministerhotel Vismarcks, statt, dessen Käume für den seit 1866 erweiterten Geschäftsbetrieb schon damals nicht mehr ausreichten. Die Herren wurden in einen nach der Wilhelmstraße liegenden Saal geführt, wo sie von dem Nessen des Bundeskanzlers, dem Grasen v. Bismarck-Vohlen empfangen wurden. Nach einiger Zeit öffnete sich eine Tapetenthür, und im Rahmen derselben erschien die mächtige Gestalt Bismarck, welcher dem soeben empfangenen russischen Botschafter Grasen Oubril, einem kaum fünf Fuß hohen Diplomaten, das Geleite gab. Der Eindruck, den Bersmann empfing, war wesentlich anders als der, den er sich bisher nach

Bildern von Bismard gemacht hatte. Insbesondere fiel ihm das blonde, faft gelbe Haar auf, welches das Saupt an den Seiten einrahmte. Graf Bismard empfing die herren in der ihm eigenen, gewinnenden Art in seinem kleinen Arbeitszimmer; er bat fie, auf einem langen Kanapee ohne Lehne Plat zu nehmen, und sette fich selbst ihnen gegenüber auf einen Stuhl, nachdem er die darauf liegenden diden Aftenftoge auf den Boden abgesett hatte. Der Empfang hatte nichts von dem Steifen an fich, das Bersmann in anderen preußischen Ministerhotels, besonders bei dem Handelsminister Grafen Igenplitz erlebt hatte, kein Drud der Förmlichkeit, nichts von Unnahbarkeit. Nachdem die Besucher den Fall vorgetragen hatten, bemerkte Bismark, er könne das Borgeben des Finang= ministers v. d. Sendt wohl begreifen. Aus dem Fordern und Bieten, so meine der Finangminister, entstehe eben ein Sandel; die Zeit sei aber vorüber, wo in Deutschland ein Staat ein Bergniigen daran finde, wenn er den andern finanziell um etliche Thaler schädigen könne. Die Ungelegenheit werde auf bundesfreundlichem Wege erledigt werden. Bismard ftellte hierauf den Herren anheim, den status causae et controversiae zu Papier zu bringen und ihr Elaborat unter die Mitglieder des Bundesrats zu verteilen. mächtigten für Bremen und Hamburg entsprachen biefer Anregung Bismarcks und wiederholten in einem an den Ausschuß für Rechnungswesen gerichteten, den Mitgliedern des Bundesrats in metallographirter Abschrift zugegangenen Schreiben die von ihnen in der Hauptsache bereits in ihren früheren Eingaben geltend gemachten Einwendungen gegen die b. d. Bendtichen Beftenerungsplane. Die Angelegenheit wurde ichließlich auf dem Wege eines Kompromisses erledigt.

Nachdem die Aversenfrage in der Audienz bei Bismarck erledigt war, bat Dr. Bersmann den Bundeskangler, noch eine andere Frage gur Sprache bringen ju dürfen. Samburg hatte bis dahin noch seine eigene Stempelfteuer, und diefer Stempel traf auch die Altonaer Raufleute, falls fie Bechsel in Banko-Baluta auf sichen ließen, um - was ihnen nach altem Brauche gestattet war die Hamburger Bank zu benuten. Nun waren aber, nachdem in Schleswig-Holstein die preußische Stempelsteuer eingeführt worden war, diese Altonaer Wechsel doppelt besteuert, in Preußen und in Hamburg. bei dem preußischen Finanzminister vergebens den Fortfall des preußischen Stempels zu erwirken gesucht, und nun war eben Dr. Bersmann auf bem Wege, mit dem betreffenden Ministerialreferenten die Cache ins reine gu bringen. Der lettere glaubte aber die Berantwortung dafür nicht übernehmen gu können, daß eine in dieser Angelegenheit bereits jum Abgang vorbereitete Note Preußens an Hamburg noch länger liegen bleibe. Bersmann bat nun Bismark, daß diese Note noch etwa 14 Tage gurudgehalten werde, da er bis dahin den Weg zu einer Berftändigung gefunden zu haben hoffte. Der Bundes= tangler zeigte auch hier ein freundliches Entgegenkommen. "Gewiß soll die Note

an Sie 14 Tage zurückbehalten werden, und hoffentlich genügt diese Zeit, um diesen Zankapfel aus der Welt zu schaffen." Auch diese Angelegenheit wurde bald darauf im Wege der Verständigung erledigt.

Als das wichtigste Kommissorium, das Versmann vor seinem Eintritt in den Bundesrat nach Verlin führte, kann man wohl seine Ernennung zum Mitglied der im Jahre 1877 vom Bundesrat eingesetzten Kommission zur Vorbereitung von Gesetzentwürsen über eine für Rechnung des Reichs zu erhebende Stempelund Erbschaftssteuer 1) bezeichnen; der von dieser Kommission erstattete Vericht darf als ein Wert bezeichnet werden, in dem man für zede Stempelabgabe das pro et contra gründlich verzeichnet sindet.

Bersmann war bereits zu Zeiten des Delbrückschen Regimes in seiner damaligen Eigenschaft als Zollvereinskommisser ein Gegner des Hamburger Zollsanschlusses. Als sodam 1878 der Reichskanzler bei dem Senat anfragte, ob nicht die Zeit gekommen sei, im Interesse des Reiches und Hamburgs der Frage des Zollanschlusses näher zu treten, gab der Senat die Antwort: Man sei zwar prinzipiell gegen den Anschluß, weil man davon ausgehe, daß Hamburg nur als Freihafen die im deutschen Wirtschaftsleben ihm zusallenden Ausgaben erfüllen könne, sei aber troßdem zu kommissarischen Verhandlungen bereit. Die Antwort wurde so ausgesaßt, daß Bismarck von den letzteren Verhandlungen absehen zu müssen zu müssen zu müssen zu mäsen zu mösen zu den Gedanken au, die Zeit zum Zollanschlusse hamburgs sei gekommen. Er wurde gezwungen, seine Entlassung aus der Handelskammer zu uehmen.

Ich führe diese Thatsachen nur an, um zu zeigen, mit welcher Stimmung Bersmann zu Hause zu rechnen hatte, als er im April 1880 in den Bundesrat eintrat. Wenige Bevollmächtigte zum Bundesrat haben unter so schwierigen Verhältnissen im Vundesrat debütirt, wie Versmann, und an wenige Bevollmächtigte sind überhaupt so schwierige Aufgaben daselbst herangetreten, wie an ihn bei den ersten Verhandlungen, die darauf abzielten, Hamburg zum Aufsgeben seiner Freihafenstellung zu bewegen. In dem sachlichen Teil die wird des näheren ausgeführt werden, wie Versmann die Schwierigkeiten besiegt hat, ohne mit Bismara, der zu Anfang auf der ganzen Linie gegen ihn kämpste, in einen persönlichen Konslitt zu geraten.

Später zeigte sich auch Versmann mit der Neuordnung der Dinge in Hamburg, wie sie sich unter Aufrechterhaltung eines beschränkten Frei=

<sup>1)</sup> cf. 33. III. S. 333.

<sup>2)</sup> Bgl. den zunächst folgenden Abschnitt: Aus der Werkstatt des Bundesrats, bei dem Rapitel Zoll- und Stenerwesen.

hafens auf Grund der Bereinbarung vom 25. Mai 1881 gestalteten, ver= föhnt. 1)

Versmann hat während seines Verliner Ausenthalts nur im Bundesrat und in den Ausschüssen sowie bei den parlamentarischen Soircen des Kanzlers Gelegenheit gehabt, mit diesem zusammenzutressen. Geschäftliche Unterredungen unter vier Angen kamen nicht vor. Die Zeit hat übrigens auch den Gegensay, der zwischen Bismarck und Versmann bei seinem Eintritt in den Bundesrat in der Zollanschlußfrage herrschte, beseitigt, und man hat sich nicht bloß nichts nachgetragen, sondern es hat sich schon vor, noch mehr aber nach Bismarcks Entlassung zwischen dem Bürgermeister von Hamburg und dessen Ehrensbürger ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Nach den Witteilungen der Hamburger Blätter hat Vismarck am 24. Januar 1891 bei Dr. Versmann zu Mittag gegessen, und umgekehrt war der Vürgermeister von Hamburg gelegentlich Tischgast in Friedrichsruh.

Dr. Versmann ist noch heute Mitglied des Bundesrats; er hat den ganzen durch die Bildung des Deutschen Reichs verantaßten Umbildungsprozeß seiner Baterstadt und zwar stets an leitender Stelle durchgemacht, und das will viel sagen, denn auf fein deutsches Staatswesen hat die Entwicklung seit 1866 so revolutionär gewirkt, wie auf Hamburg; kein Staatswesen hat so viele Rechte und Eigentümlichkeiten aufgeben müssen, keines aber auch dafür vom Reiche eine so große Morgengabe erhalten wie Hamburg. Wenn man von der Hinübersleitung des alten, isolirte Interessen Juteressen Staatswesens Hamburgs in das moderne spricht, das die großen Juteressen Deutschlands zu den seinigen gemacht hat, so wird man neben dem Namen Bismarcks stets densenigen Verssmanns nennen. Und nichts ist bezeichnender, als daß dieselben Staatsmänner, die seinerzeit am Bundesratstische die divergirenden Interessen mit der größten Zähigkeit vertraten, hente die Gelegenheit ergreisen, um sich wie Freunde die Hand zu reichen.

<sup>1)</sup> Zu vgl. besonders eine inhaltsvolle Rede, welche Bersmann in seiner Eigenschaft als präsidirender Bürgermeister von Hamburg bei Einführung eines neu gewählten Senators in sein Amt gehalten hat, in der "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 45 v. 27. 1. 88.

### III. Abschnitt.

# Aus der Werkstatt des Bundesrats.

## 1. Reichsgesetzgehung (Art. 4 und 5 der Berfaffung).

Gewerbeordnung. Im Januar 1880 wurde dem Bundesrat der Ent= wurf eines Gesetzes, betreffend die Anzeige der in Fabriken und ähnlichen Betrieben vorkommenden Unfälle, vorgelegt. Terselbe bezweckte die gesetzliche Berpflichtung der Gewerbeunternehmer, die in ihren Betrieben vorkommenden Unfälle anzuzeigen, da ohne eine solche Anzeigepflicht nur ein geringer Bruchteil selbst der erheblichen Unfälle zur Kenntnis der Behörden gelangt.

Der Bundesrat erteilte dem Gesetzentwurf am 26. Februar 1880 mit den von den Ausschüffen vorgeschlagenen Aenderungen die Zustimmung.

Bismarck ließ den Gesetzentwurf nicht an den Reichstag gelangen, weil er dessen Inhalt nicht zu billigen vermochte. Auf die Rechtsertigung dieses seines Berhaltens werden wir in der nächsten Session des Bundesrats zurücktommen.

In der Sitzung des Bundesrats vom 9. Februar 1880 wurde beschlossen, den Reichskanzler zu ersuchen, den Entwurf von Vorschriften über den Schutzgewerblicher Arbeiter gegen Gesahr für Leben und Gesundheit, nach vorgängiger Veröffentlichung desselben, durch eine Kommission prüsen zu lassen, welche aus Aufsichtsbeamten und im praktischen Dienste der Industrie stehenden Personen zu bilden und mit dem Rechte, weitere Sachverständige nach eigenem Ermessen vernehmen, ausgestattet ist, und seinerzeit das Ergebnis dieser Prüsung dem Bundesrate mitzuteilen. Im Anschluß hieran wurde in Bezug auf eine Ginzabe des Vereins deutscher Ingenieure, in welcher gebeten wird, behufs Borzberatung von etwa beabsichtigten Aussichtungsbestimmungen zu § 107 der Reichse Gewerbeordnung ein oder einige Mitzlieder des Vereins deutscher Ingenieure als Vertreter der zunächst beteitigten und sachsundigen Kreise beiziehen zu wollen, beschlossen, die Petition dem Reichskanzler zur geeigneten Verückssschen Berückslichtung bei Ausschlossen, die Petition dem Reichskanzler zur geeigneten Verückssschen

Die Erledigung dieser Angelegenheit zog sich bis in die nächste Session des Bundesrats hinein.

In der Sigung des Bundesrats vom 30. Juni 1880 wurde dem vom Reichstag beschlossen Gesechtwurfe wegen Abänderung der auf den Gewerbebetrieb der Schauspielunternehmer bezüglichen Bestimmung der Gewerbeordnung die Zustimmung erteilt. Geset vom 15. Juli 1879 (Reichs-Gesehl. S. 179).

Münzwesen. Umprägung von Zwanzigpfennigstücken und Gin- und In diefer Beziehung teilte Bismard dem Bundegrat im Zweimartstücken. September 1879 mit, daß es nicht gelungen fei, die Summe der ausgeprägten Zwanzigpfennigstude vollständig in den Berkehr zu bringen, sondern daß sich eine nicht verwendbare Rejerve von 5638000 Mart bei der Bank angejammelt habe, während außerdem noch ungefähr 5 Millionen Mark für den laufenden Geichäftsverfehr in den Beständen der Reichsbantstellen vorhanden feien, jo daß ein erheblicher Teil des bei der Reichsbant lagernden Bestandes an Zwanzig= pfennigftuden eingeschmolzen werden konnte, ohne daß in absehbarer Beit für bas Reich die Gefahr entstände, dieselben neu wieder ausprägen gu muffen. "Für eine Umprägung spricht insbesondere der Umstand, daß außer der gedachten Reserve von Zwanzigpfennigstücken sich noch 5374370 Mark Zehn= pfennigstüde für Rechnung des Reiches in Referve befinden, welche im Falle des Eintritts eines größeren Bedarfs an fleinen Münzen die Zwanzigpfennigstücke vertreten können und im Verkehr voraussichtlich eine bereitwilligere Aufnahme finden werden als die letteren. Da die in Nidelmungen lagernde Referve eine Unterlage für ein entsprechendes Guthaben des Reiches bei der Reichsbant nicht bildet, durch den Uebergang folder Nidelmungen in den Berkehr alfo ein ent= iprechender Betrag an im Wege des Kredits ju ichaffenden Betrichsfonds ent= behrlich wird, jo darf, wenn statt der eingeschmolzenen Zwanzigpfennigstücke Behnpfennigstude in den Bertehr gebracht werden, infolge der Beschleunigung des Ueberganges diefer Nickelmungen in den Berkehr auch auf eine entsprechende Zinsersparnis als Dedung des durch die Umprägung von Zwanzigpfennigstücken entstehenden Aufwandes gerechnet werden."

Am 23. Oktober 1879 sand der Bismarchiche Antrag, nach welchem für Rechnung des Reichs von den umlaufenden Zwanzigpfennigstücken ein Betrag von 5 Millionen Mark eingezogen und in Ein= und Zweimarkstücken umgeprägt werden sollte, die Zustimmung des Bundesrats. 1)

Am 24. Juni 1880 beschloß der Bundesrat bezüglich einer Petition der Steuer= und Wirtschaftsresormer für Einführung der Doppelwährung oder der reinen Silberwährung: "in Erwägung, daß der Bundesrat keinen Anlaß sindet,

<sup>1)</sup> Neber den von Bismarck dem Bundesrat vorgelegten Entwurf eines Gesetze, bestreffend die Abanderung des Art. 4 des Münzgesetzes vom 9. Juli 1873, vgl. die "Rordd. Allg. Zig." Nr. 150 v. 31. 3. 80 und Nr. 151 v. 1. 4. 80 sowie die "Nat.-Zig." Nr. 152 v. 1. 4. 80 und 181 vom 18. 4. 80.

von den Grundlagen der Münzgesetzgebung von 1871 und 1873 abzuweichen, der Eingabe feine Folge zu geben". 1)

Au sarbeitung des deutschen Bürgerlichen Gesehbuchs. Im Dezember 1879 ging dem Bundesrat seitens des Reichskanzlers der Bericht zu, welchen der Borsitzende der betreffenden Kommission, Wirklicher Geheimer Rat Pape zur Ausarbeitung des Entwurfs eines deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs über die gegenwärtige Lage der Kommissionsarbeiten unter dem 12. November 1879 an den Reichskanzler erstattet hatte. Am 30. Ottober war die Gesamtstommission zu einer kurzen Sitzung einberusen, um Beschluß darüber zu fassen, wie es mit der Beratung des kürzlich im wesentlichen vollendeten, das Erberecht umfassenden Teilentwurfs zu halten, welches Versahren serner überhaupt in Ansehung der Beratung aller Teilentwürfe zu befolgen sei, und inwiesern sich die Ergänzung oder Berichtigung der in dieser Beziehung früher gesasten Beschlisse in Rücksicht auf die bisherigen Ersahrungen und den gegenwärtigen Stand der Dinge empsehlen möchte.

<sup>1)</sup> Vorlagen des Reichstanzlers (3. V. Scholz), betreffend eine Nachweisung über die den einzelnen Bundesstaaten dis Ende Tezember 1879 überwiesenen Veträge an Reichstellber-, Nickel- und Kupsermünzen, j. "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 112 v. 6. 3. 80. Tesgleichen betreffend zwei llebersichten über die auf den deutschen Münzstätten im Jahre 1879 ersolgten Ausprägungen von Reichst-Gold- und Silbermünzen, sowie eine Zusammenstellung der Ergebnisse der im Jahre 1879 über die auf den einzelnen Münzstätten und auf anderen deutschen Münzstätten geprägten Reichst-Gold- und Silbermünzen angestellten Untersuchungen, Nr. 234 v. 22. 5. 80. Antrag, betreffend die Herabsetung des sür den Umlauf der Reichs-Kassenischen zu 5 Mark bestimmten Betrages von 50 Millionen auf 40 Millionen Mark, Nr. 150 v. 31. 3. 80.

<sup>2)</sup> Ueber die von der Rommiffion in der gedachten Sitzung gefaßten Beichluffe vgl. die "Nordd. Allg. Ztg." Rr. 554 v. 19. 12. 79. lleber den Stand der Arbeiten sprach fich der Wirkl, Geheime Rat Lave dem Bundesrat gegenüber wie folgt aus: "Wenn ich mich schließlich über die gegenwärtige Lage der Kommissionsarbeiten und deren bisberige Ergebnisse im allgemeinen aussprechen darf, so habe ich vor allem hervorzuheben, daß mit dem nahen Abschlusse der einzelnen Teilentwürse ein überaus wichtiger Teil der der Kommission gestellten Aufgabe gelöft sein wird. Groß und zahlreich sind die Schwierigkeiten, welche gerade bei der Ansarbeitung dieser ersten Entwürfe zu besiegen waren. Es galt, das innerhalb des Dentschen Reiches bestehende, in mancher Hinsicht sehr abweichende Recht mit Zuverlässigfeit zu ermitteln, eine nicht geringe Zahl von Rechtsinstitutionen in ihren verschiedenen Gestaltungen sowie die thatsächtichen Berbältnisse, welche die abweichenden Entwicklungen und Unsgestaltungen bervorgerufen haben, zu ergründen, forgfältig zu prufen, inwiefern hinfichtlich des einen oder anderen Rechtsinstituts ohne wesentliche und empfindliche Nachteile und ohne schädliche Einwirkung auf die Landesversassung und das öffentliche Recht für dieses ober jenes Gebiet ein einheitliches Recht sich begründen lasse, bei fast allen Materien auf die in Deutschland berrichenden großen Rechtsspijteme einzugeben, behufs Borbereitung der Entscheidung, welchem Sustem zu folgen sei, für eine große Zahl von rein juristischen Fragen über den gegenwärtigen Stand der Rechtswissenschaft vollständigen Aufichluß zu gewinnen, bei ber Bedeutung der neueren wissenschaftlichen Forschungen mit

Wuchergesetz. Ende Februar 1880 legte der Reichstanzler dem Bundesrat einen Gesetzentwurf, betreffend den Wucher, vor.1) Der Justizausschuß nahm Urt. 2 und 3 unverändert an, gab dagegen dem Urt. 1 folgende Fassung:

hinter ben § 302 bes Strafgesethuchs für bas Deutsche Reich werden Die folgenden neuen §§ 302 a, 302 b, 302 c, 302 d eingestellt: "§ 302 a. Wer unter Ausbentung der Notlage, des Leichtfinns oder der Unerfahrenheit eines anderen für ein Darlehen oder im Falle der Stundung einer Geldforderung sich oder einem dritten Vermögensvorteile versprechen oder gewähren läßt, welche den üblichen Bingfuß bergeftatt überichreiten, daß nach den Umftanden des Falles die Bermögensvorteile in auffälligem Migverhältniffe zu der Leistung stehen, wird wegen Wuchers mit Gefängnis bis ju jechs Monaten und zugleich mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft. Auch fann auf Berluft der bürgerlichen Ehrenrechte erfannt werden. - § 302b. Wer fich oder einem dritten die wucherlichen Vermögensvorteile (§ 302 a) verschleiert oder wechsel= mäßig oder unter Verpfändung der Ehre, auf Ehrenwort, eidlich oder unter ähnlichen Versicherungen oder Beteuerungen versprechen läßt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und zugleich mit Geldstrafe bis zu sechstausend Mark bestraft. Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Chrenrechte erkannt werden. — § 302 c. Dieselben Strafen treffen benjenigen, welcher mit Kenntnis des Sachverhalts eine Forderung der vorbezeichneten Art erwirbt und entweder dieselbe weiter veräußert oder die wucherlichen Bermögensvorteile geltend macht. -§ 302 d. Wer den Bucher gewerbs= oder gewohnheitsmäßig betreibt, wird mit

weiser Borficht zu versahren und vor gefährlichen Neuerungen fich zu hüten und wegen der unermeßlichen Vorteile, welche, wie in der neueren Zeit zur Genüge erkannt ist, für ben Gesetgeber aus ber vergleichenden Rechtswissenschaft entspringen, auch bas ausländische Recht in größtem Umfange gu erforichen. Gine besondere Schwierigkeit knupft fich noch an die Reformen, welche auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts durch die Reichsjuftiggesetze und durch die in Aussührung oder aus Anlaß derselben ergangenen gablreichen Landesgejete bervorgerufen find. Wenn die Entwürfe die angegebenen Schwierigkeiten überwunden haben, jo ist das vorgeruckte Ziel in der zu jeiner Erreichung ersorderlichen wesentlichen Borbedingung erfüllt. Für die Beratungen der Hauptkommission ist alsdann eine sichere Grundlage gewonnen zur Feststellung eines allen billigen Unforderungen genügenden Hauptentwurfs. Daß aber die Teilentwürfe nebst Motiven wie angegeben gestaltet sein werben, darf mit Zuverläffigfeit gehofft werben. Je gegrundeter aber die Soffnung ift, um so erflärlicher erscheint die auf die Ausarbeitung der Teilentwürfe bisher verwendete Beit, und um jo weniger wird barauf Gewicht gelegt werden fonnen, daß ihre Vollendung nicht jo schleunig erfolgt ist, als vielleicht erwartet wurde. Mutmaßlich wird der Umstand, daß ich feit dem 1. Oftober meinen Wohnsitz nach Berlin babe verlegen können, auf die Beschleunigung ber Arbeiten von gunftigem Ginfluß sein, indem ich mehr wie früher für die Förderung der Arbeiten zu forgen vermag."

<sup>1)</sup> Wortlaut in der "Nat.-Zig." Nr. 102 v. 1. 3. 80 und in der "Nordd. Allg. Zig." Nr. 102 v. 1. 3. 80 und Nr. 104 v. 2. 3. 80 (Motive). Wortlaut nach den späteren Beschlüssen des Bundesrats "Nordd. Allg. Zig." Nr. 127 v. 16. 3. 80 und "Nat.-Zig." Nr. 127 v. 16. 3. 80.

Gefängnis nicht unter drei Monaten und zugleich mit Geldstrafe von hundert= undfünfzig bis zu fünfzehntausend Mark bestraft. Auch ist auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte zu erkennen."

Die letztere Bestimmung stellte eine Verschärfung der Präsidialvorlage dar. In der Sigung vom 12. März 1880 genehmigte der Bundesrat das Buchergeset nach den Anträgen des Justizausschusses mit einigen Abänderungen zur Vorlage an den Neichstag. Gesetz vom 24. Mai 1880 (Reichs-Gesetzl. S. 109).

Im Januar 1880 legte der Reichskanzler dem Bundesrat Entwürfe von Gesetzen a) betreffend das Faustpfandrecht für Pfandbriese und ähnliche Schuldverschreibungen, nebst Motiven, b) betreffend das Pfandrecht an Eisenbahnen und die Zwangsvollstreckung in dieselben, zur Beschlußnahme vor. Beide Entwürse blieben im Reichstag unerledigt. 1)

Unsführung der Juftiggesete. a) Uebertragung von Rechts= fachen der einzelnen Bundesstaaten an das Reichsgericht. Bundegrat gingen seitens des Reichskanzlers im Spätsommer 1879 mehrere Borlagen ju, welche fich auf die Uebertragung von Rechtsfachen einzelner Bundesstaaten auf das Reichsgericht bezogen. Zunächst ist der Entwurf einer Kaiserlichen Berordnung zu neunen, welcher die Uebertragung preußischer Rechtssachen betraf.2) In ähnlicher Weise war von verschiedenen Bundesstaaten. unter anderen von Baden, Heffen, Oldenburg, Anhalt, Schwarzburg-Sonders= hausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Schaumburg-Lippe und Bremen, beautragt worden, gewiffe, naher bezeichnete Rechtsangelegenheiten der betreffenden Staaten auf das Reichsgericht zu übertragen. Indem sonach von dem durch § 15 des Einführungsgesebes zum Gerichtsverfaffungsgesets gestatteten Recht, die Berhandlung und Entschädigung derjenigen Sachen, welche nach den bisherigen Brozekgeseken von dem obersten Landesgerichte zu erledigen gewesen wären, dem Reichsgericht zu überweisen, in ansgedehntem Maße Gebrauch gemacht würde, werde die Zahl und Bedeutung dieser Rechtssachen so erheblich, daß ihre Bewältigung ohne Heranziehung von Hulfafraften durch die ordentlichen Senate des Reichsgerichts sich als unausführbar erwiesen hatte. Es mußte daber rechtzeitig auf die Einsetzung von Silfssenaten, wie der § 16 des Einführungs= gesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze solche vorsieht, Bedacht genommen werden. Dieje konnten durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats

<sup>1)</sup> Der Juhalt des sub a) erwähnten Gesehentwurss findet sich in der "Nat.-Itg." Nr. 57 v. 4. 2. 80, des sub d) bezeichneten Entwurses in Nr. 47 v. 29. 1. 80 und-"Nordd. Allg. Itg." Nr. 48 v. 29. 1. 80. Beide Vorlagen sehlen in Kohls Bismarct= Regesten.

<sup>2)</sup> Der Inhalt der Verordnung ist der "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 374 v. 5. 9. 79 zu entnehmen. In Kohls Bismard. Regesten nicht erwähnt.

eingerichtet werden. Die Zusammensetzung derselben und die Verteilung der Geschäfte unter sie war dem Reichkanzler vorbehalten. Vorläufig erschien die Errichtung zweier Hülfksenate ausreichend, und es wurde deshalb diese Jahl zunächst ins Auge gesaßt. Im Auftrage des Kaisers legte daher der Stellvertreter des Reichkanzlers, Graf Stolberg, den Entwurf einer Kaiserlichen Verordnung, durch welche die Einrichtung von Hülfksenaten bei dem Reichksegericht nachgelassen werden sollte, dem Bundesrat zur Beschlußfassung vor.

In der Situng des Bundesrats vom 22. September 1879 wurde besichlossen, den sämtlichen Berordnungsentwürfen in Betress der Uebertragung von Rechtssachen der einzelnen Bundesstaaten auf das Reichsgericht die Zustimmung zu erteilen. Es ist indes zu erwähnen, daß der sächsische Bevollmächtigte gegen die Uebertragung hessischer Rechtssachen auf das Reichsgericht mit der Erklärung stimmte, daß nach der Ansichtseiner Regierung der Fall des § 3 des Sinssührungsgesetz zum Gerichtsversassungsgesetz nicht vorliege, vielmehr die Zuständigkeit des Reichsgerichts lediglich nach § 5 des Gesetz zu beurteilen sei. Der württembergische Bevollmächtigte sügte seiner Zustimmung die Erklärung hinzu, es dürse aus dem Umstande, daß für Württemberg nicht eine gleiche Bestimmung durch Kaiserliche Verordnung getrossen sei, nicht gesolgert werden, daß die Zuständigkeit des Reichsgerichts sür Angelegenheiten des Landesherrn und seiner Familie nicht reichsgesetzlich begründet sei. Dieser Erklärung wurde von keiner Seite widersprochen.

b) Begründung der Revision in bürgerlichen Rechtästreitig= keiten. Mitte September 18791) legte der Reichstanzler dem Bundesrat den Entwurf einer Raiferlichen Berordnung, betreffend die Begründung der Revision in bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten, vor. Die Motive zu diefer Borlage bejagten im Gingange Folgendes: 211% den Grund, welcher in dem Berfahren der Bivilprozefordnung die Eröffnung einer dritten Instanz vor dem Reichsgericht erforderlich mache, bezeichnete die allgemeine Begründung der Zivilprozegordnung das Bedürinis, die vorhandene Einheit des Rechts und der Rechtspflege zu erhalten. Wo dieser Grund nicht gutrifft, sollte die dritte Instang nicht mit Erfolg in Anspruch genommen werden. Mit Rücksicht darauf bestimmt § 511 der Zivilprozeßordnung: "Die Revision kann nur darauf gestütt werden, daß Die Entscheidung auf der Verletzung eines Reichsgesetes oder eines Gesetes, deffen Geltungsbereich fich über den Bezirk des Berufungsgerichts hinaus erftreckt, beruhe." Bei dieser Bestimmung war man sich bewußt, daß einerseits nicht alle Landesgesetze, deren Geltungsbereich sich über den Bezirk eines einzelnen Bernfungagerichts hinaus erftredt, geeignet fein würden, der Beurteilung des Reichägerichts unterstellt zu werden, andererseits auch ein Landesgeset, welches nur im Bezirk eines einzigen Oberlandesgerichts gelte, einen allgemeinen Charafter

<sup>1)</sup> In Roble Bismard-Regesten nicht erwähnt.

haben und deswegen geeignet gefunden werden könnte, die Revision zu begründen. Einer fofortigen Begrenzung des aufgestellten Cates stand aber entgegen, daß fich nicht voraussehen ließ, in welcher Weise die Bezirke der Oberlandesgerichte abgegrenzt werden würden, und daß man erft, nachdem dies geschehen, glaubte entscheiden zu können, welche Ausnahmebestimmungen im einzelnen für an= gemeffen zu erachten seien. Im Ginführungsgeset zur Zivilprozehordnung wurde deshalb ausgesprochen: "Mit Zuftimmung des Bundesrats kann durch Kaiser= liche Berordnung bestimmt werden, 1. daß die Berletung von Gesetzen, obgleich deren Geltungsbereich fich über den Begirk des Berufungsgerichts hinaus erstreckt, die Revision nicht begründe; 2. daß die Verletung von Gesetzen, obgleich deren Geltungsbereich fich nicht über den Begirk des Berufungsgerichts hinaus erstreckt, die Revision begründe." Nachdem jest in sämtlichen deutschen Bundes= staaten die Bezirke der Oberlandesgerichte festgestellt worden, sei der Zeitpunkt gefommen, den Stand des Landesrechts im Berhaltnis ju den Bezirken der Berufungsgerichte in Betracht zu nehmen und die der Raiserlichen Verordnung vorbehaltene Aufgabe zu erledigen.

Die Verordnung erhielt die Zustimmung des Bundesrats. Verordnung vom 28. September 1879 (Reichs-Gesehll. S. 299).

c. Ein dem Bundesrat vorgelegter Antrag Hamburgs bezweckte, durch ein Gesetz festzustellen, daß die in der revidirten Bersassung Hamburgs vom 13. Oktober 1879 bezeichneten Streitsragen zwischen dem Senat und der Bürgerschaft, welche nach der hamburgischen Bersassung von 1860 vom Ober-Appellationsgericht zu Lübeck zu entscheiden waren, nachdem dieses mit dem Inslebentreten der Reichs-Justizgesetze aufgehoben worden, durch das Reichs-gericht entschieden würden. Hieraus entwickelte sich das Gesetz vom 14. März 1881 (Reichs-Gesetzl. S. 37).

Ende Februar 1880 legte der Neichskanzser dem Bundesrat den Entwurf einer Anweisung, betreffend den zum Zwecke der Einziehung von Gerichtskosten unter den Bundesstaaten zu leistenden Beistand, daß sämtliche Bundesregierungen ersucht werden möchten, Verzeichnisse aufstellen zu lassen, die für jeden Amtsegerichtsbezirk in ihrem Staatsgebiete diejenige Behörde (Kasse) ersichtlich machen, an welche ein Ersuchen um Beitreibung von Gerichtskosten zu richten sein würde, und die Berzeichnisse sowie späterhin etwaige Aenderungen des Geschäftskreises oder der Bezeichnung der Behörden (Kassen) dem Reichs-Justizamt mitzuteilen. Der Vorschlag fand die Zustimmung des Bundesrats.

<sup>1)</sup> Die Bestimmungen besselben finden sich abgedruckt in der "Nat.-Ztg." Nr. 103 v. 2. 3. 80.

<sup>2)</sup> In Roble Bismard-Regesten nicht erwähnt.

Vollzug der Freiheitsstrafen. Der Entwurf eines Gesetges über die Vollstredung der Freiheitsstrafen, welcher zu Anfang des Jahres 1879 von seiten des Reichstanzlers bem Bundesrat vorgelegt worden, war dem Ausschusse für Justizwesen zur Beratung überwiesen. 1) Der Ausschuß unterzog den Gegenstand in der Frühjahrsseission 1879 einer vorläufigen Besprechung; die eingehende Beratung des Entwurfs nahm derfelbe aber erst im Herbst desselben Jahres in Angriff, und er führte dieselbe in mehreren Sitzungen sowie nach zwei Lejungen zu Ende.2) Ueber den Gang dieser Beratungen kamen sehr ungunstige Nachrichten zu Sage; die Schwierigkeiten, zu deren Hebung der württembergische Minister v. Mittnacht in Berlin erwartet wurde, sollen ihren Grund gehabt haben einmal in finanziellen Bedenten (mutmagliche Koften der Ausführung des Gesetzes in Preußen 90 Millionen Mark) und jodann in dem ftets heitlen Buntte der Reichs= und Landestompeteng.

Am 18. Januar 1880 erstattete der Justizausschuß des Bundesrats seinen Bericht über die Borlage. Ueber die großen und allgemeinen Züge, in denen sich die Arbeiten des Aussichusses bewegten, entnehmen wir dem Aussichusberichte Folgendes: Die prinzipielle Frage, ob es sich überhaupt empfehle, die Besimmungen über den Strafvollzug gesetlich zu regeln, wurde von dem Bevollmächtigten für Braunschweig angeregt und unter Unterstützung des Bevollmächtigten für Rudolstadt verneint. Der Wunsch des Reichtags allein — so wurde ausgeführt — könne den Erlaß eines solchen Gesetzes nicht wohl moti-Gründe der legislativen Politik sprächen gegen den Entwurf. Gin erheblicher Teil desfelben folle weder Rechte noch Pflichten einzelner begründen, sondern den Regierungen Berpflichtungen auflegen. Die Regierungen hätten feinen Anlag, in dieser Weise sich selbst durch Gejetz zu vinkuliren. enthalte der Entwurf fast nur reglementarische Borschriften und ganz spezielle, in die Hausordnung gehörige Dinge. Es sei an sich bedenklich, dergleichen gesethlich zu figiren und damit jede Alenderung zu erschweren oder unmöglich zu Wolle man gleichwohl ein Gesetz erlaffen, jo könne sich dasselbe, da machen.

<sup>2)</sup> Ueber ben Gang biefer Beratungen vgl. die "Nat.=3tg." Nr. 461 v. 4. 10. 79, Nr. 481 v. 16. 10. 79. Ende Rov. 1879 verlautete: Die drei wichtigen Abanderungen des Strafvollzugs-Gesehentwurfs im Bundesrate — Aufhebung der obligatorischen Einzelhaft der Buchthausgesangenen, Uebertragung der Entscheidung über die Ausführung der Ginrichtungen ber Gefangenen- und Strafanftalten in den einzelnen Bundesftaaten von bem Reichstanzler refp. der Reichs-Juftizverwaltung auf den Bundesrat und die Streichung der Bestimmung über die Reichstontrolle - haben gur Folge gehabt, daß die Reichsregierung Bedenken trägt, ben berartig umgeanderten Entwurf dem Reichstage vorzulegen, und es schweben demgufolge zwijchen der Reicheregierung und den mittelstaatlichen Bundesregierungen vertrauliche Verhandlungen über eine Fassung des Entwurfs, welche eine einheitliche Ausführung bes Strafvollzugs in Deutschland mehr sichert als ber Entwurf in feiner gegenwartigen, vom Bundesrat gegebenen Faffung.

das wesentliche in dem Strafgesekbuch gegeben sei, auf wenige Bunkte beidranten. Wichtiger fei junachst eine Revision des Straffpstems. Bon anderer Seite wurden diese Bedenken nicht geteilt; man wies darauf bin, daß das Bedürfnis, Die Borichriften über den Bollzug der Freiheitsftrafen einheitlich zu regeln, immer mehr fich geltend gemacht habe, daß diefem Bedürfnis nicht anders als durch Aufstellung gewisser allgemeiner gesetlichen Grundzüge genügt werden könne, daß der Entwurf fich in diefer Beziehung eine große Beschränkung auferlegt habe und bestrebt sei, den einzelnen Regierungen und den Gefängnis= verwaltungen die ihnen notwenige Freiheit für die den lokalen Berhältniffen entsprechende Ausfüllung des vom Entwurfe gebotenen Rahmens zu belaffen, daß man aber in dieser Richtung nicht wohl weiter gehen könne, ohne das mit dem Entwurfe verfolgte Ziel aus dem Ange zu verlieren. Diefer Auf= fassung stimmte die Mehrheit zu, und man trat hierauf in die Einzelberatung des Entwurfs ein. - Den Grundfäten, auf denen die vorgeschlagenen Beftimmungen des Entwurfs berubten, wurden von keiner Seite prinzipielle Be-Indeffen murbe boch bon fast allen Seiten auf bie denken entaegengesekt. große Bedeutung hingewiesen, welche die Vorschriften des Entwurfs, infofern fie zu baulichen Nenderungen borhandener oder zur Erbauung neuer Strafanstalten sowie zu Nenderungen an den in den einzelnen Staaten bestehenden Berwaltungseinrichtungen nötigten, für die Finangen der Bundesstaaten haben Beispielsweise wurde der gur Durchführung der Bestimmungen bes würden. Entwurfs erforderliche Aufwand von Bapern auf 33 bis 35 Millionen Mark, von Sachsen auf 11 bis 12 Millionen Mark beziffert. Wennichon nun biefen Bedenken gegenüber von anderer Seite hervorgehoben wurde, daß die Durch= führung der Vorschriften des Entwurfs nur ganz allmählich geschehen könne und wohl kaum vor Ablauf eines fünfundzwanzigiährigen Zeitraums erfolgt fein werde, daß ferner im Sinblid auf das Bevorstehen eines derartigen Gesets= entwurfs in manchen Bundesftaaten in der letten Zeit notwendige Gefängnis= bauten aufgeschoben worden seien, daß demnach der durch das Geset herbei= geführte Aufwand nicht bloß diesem gur Laft gu ichreiben, sondern als eine nunmehr zur Verwendung kommende Ersparnis vorhergegangener Sahre wenigstens teilweise zu betrachten sei, so zeigte sich doch bei den meisten Regierungen das Beftreben, unbeschadet der nötigen Rudficht auf das Bedurfnis eines wirksamen und gleichmäßigen Strafvollzuges, teils durch Modifikation gewisser Bestimmungen, teils durch Alarstellung ihrer Bedeutung und Wirksamkeit sowohl die aus dem Entwurfe entstehenden Unforderungen an die Finangkraft der Bundesstaaten abzumindern als auch die mit der Durchführung des Gesetzes betrauten Ber= waltungen nicht über das notwendige Maß hinaus zu binden, insbesondere auch die Beibehaltung bewährter Einrichtungen einzelner Bundesstaaten, soweit thunlich, zu ermöglichen.

Inwieweit dieses Beftreben bei den Hauptmaterien des Entwurfs zu ein=

gehenden Erwägungen, zu Konstatirungen oder Abanderungen führte, ist in dem Bericht ausführlich dargelegt.

In Bezug auf das im sechsten Abschnitt des Entwurfs entwickelte Disziplinar= Straffpstem trat nur wegen ber forperlichen Buchtigung, welche nur gegen nicht= ehrberechtigte mannliche Buchthaussträflinge für julaffig erklart wurde, eine pringipielle Berichiedenheit der Ansichten hervor. Gine von mehreren Seiten vertretene Ansicht sprach sich gegen die fragliche Strafart überhaupt aus und beantragte die Streichung berfelben. Es wurde ausgeführt, daß die Strafe für Gefängnisbeamte, die ihre Aufgabe richtig verstehen, entbehrlich sei; daß dies durch die Erfahrung in benjenigen Bundesstaaten, in denen, wie 3. B. in Bapern und Bürttemberg, Diese Strafe seit langer als einem Jahrzehnt aufgehoben worden, bewiesen werde, daß die Strafe von der betreffenden Bevölkerung als eine schmachvolle betrachtet werde; daß ihre Wiedereinführung zu einer gewissen Mißstimmung Anlaß geben und auch den zunächst unbetroffenen Teil der Bevölkerung geneigt machen werde, den fo gezüchtigten Sträfling ge= wissermaßen für sich zu revindiziren; daß die Frage, ob diese Strafe schädlich sei oder nicht, selbst vom Urzte nicht in allen Fällen mit Sicherheit beantwortet werden könne, und endlich, daß die Zulaffung einer an sich so bedenklichen Strafe um fo bedenklicher werde, da die Beschwerde gegen deren Berhängung nach § 41 des Entwurfs feine aufschiebende Wirkung habe, die Strafe also, auch wenn sie ungehörig verfügt worden, irreparabel sei. In gang entgegen= gesetzter Richtung wurde von den Bevollmächtigten einiger anderer Staaten die Ausdehnung der Zuläffigkeit dieser Strafart auf erwachsene männliche Sträflinge aller Art, die zu Zuchthaus=, Gefängnis= oder zu Saftstrafen verurteilt find, angestrebt. Zur Begründung dieser Unsicht wurde darauf Bezug genommen, daß bei dem im Strafgesethuch fanktionirten Syftem, welches die Aberkennung der bürgerlichen Chrenrechte fakultativ in die Hände des Richters lege, der Besit oder Nichtbesitz dieser Chrenrechte keineswegs in allen Fällen das zutreffende Rriterium für die einem Sträfling innewohnende ehrlofe oder ehrliebende Befinnung bilde; daß es überhaupt nicht der richtige Standpunkt sei, wenn man die Zulaffung einer Disziplinarstrafe mit der der Auferlegung einer Kriminal= ftrafe zu Grunde liegenden Strafhaft in Beziehung bringe und dadurch der Disziplinarstrafe ben Charafter einer Schärfung gewisser Kriminalstrafen beilege; daß vielmehr bei der hier aufgeworfenen Frage lediglich das die Ordnung und Disziplin der Strafanftalt verlegende Berhalten eines Sträflings und die Schwere diefer Ordnungsverletzung in Betracht kommen könne, und daß von diesem Standpunkte aus eine nach der Art der erkannten Freiheitsstrafen verschieden geregelte Disziplinarstrafgewalt — soweit deren Milderung nicht schou aus der gesetzlich geringer qualifizierten Natur der Freiheitsbeschränkung, wie bei der Haft und Festungshaft, von selbst folge — nicht gerechtfertigt erscheine. Es fehle daber an einem durchichlagenden Grunde, ehrberechtigten Buchthaus=

fträflingen. Gefängnisfträflingen und sogenannten qualifizirten Saftsträflingen gegenüber, unter welchen letteren namentlich Zuchtlofigkeit und Renitenz fehr häufig zu beobachten sei, auf die Androhung einer Strafe zu verzichten, welche von vielen diefer Sträflinge ihrer Lebensgewöhnung zufolge allein noch als ein Hebel gefürchtet und empfunden werde. Die im allgemeinen beobachtete Zunahme der Robeit und Zuchtlofigfeit habe auch in Arbeitsanstalten neuerdings zur Wiedereinführung der förperlichen Züchtigung Anlaß gegeben. Hierzu komme noch die notwendige Rücksicht auf die erzeptionelle Beschaffenheit der Bevölkerung mancher Straf= anstalten Deutschlands, jum Beisviel ber Gee- und hafenstädte, in benen vielfach Nichteuropäer zu detiniren seien, bei welchen ihrem Bildungsftande entsprechend die Möglichfeit, förperliche Züchtigung anzuwenden, nicht entbehrt werden fönne. Bei der Abstimmung blieben sämtliche gestellten Abanderungsanträge in der Minderheit, und die Vorschläge des Entwurfs erlangten die Mehrheit. Da man jedoch die Richtigkeit des oben erwähnten, aus § 41 abgeleiteten Bedenkens nicht verkennen konnte, so beschloß man zugleich, den an sich als zweifellos betrachteten Sat, daß die Beichwerde gegen Berfügungen der Gefängnisverwaltungs= und Auffichtsbehörden feine aufschiebende Wirkung habe, nicht ausdrücklich im Gefek auszusprechen, sondern flarzustellen, daß es bei der Berhängung von Disziplinar= ftrafen dem pflichtmäßigen Ermeffen des Gefängnisvorstandes überlaffen bleibe, ob er es für angezeigt halte, durch Einwendung einer Beschwerde sich an der Bollstredung der Strafe behindern zu laffen. Endlich war man einstimmig der Anficht, daß die in § 39 des Entwurfs nachgelaffene Anwendung des Zwangs= stuhls eine graufame und unnötige Makregel enthalte, deren Zweck — Ueber= wältigung von thätlicher Widersetlichkeit oder von Tobenden — schon durch Unlegung der Zwangsjade oder durch Weffelung erreicht werden könne, weshalb man die Streichung jenes Zwangsmittels zu empfehlen beschloß; man fand aber einstimmig für nötig, die Zuläffigkeit der Fesselung zu gleichem Zwecke fowie als Sicherungsmagregel, jum Beispiel gegen Fluchtversuche oder gewalt= fame Angriffe, in Anerkennung des durch wiederholte Erfahrungen hervor= getretenen Bedürfnisses, ausdrücklich im Gesetze auszusprechen.

lleber das Schickfal dieses Ausschußberichts hat nichts verlautet.1)

Sozialistengesetz. Am 11. Februar 1880 beantragte Bismark die Zustimmung des Bundesrats zu folgendem Gesehentwurf: "Die Dauer der Geltung des Gesehes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialsdemokratie vom 21. Oktober 1878 wird unter Abänderung des § 30 dieses Gesehes bis zum 31. März 1886 hierdurch verlängert."?)

<sup>1)</sup> Bundesratsvorlagen respektive Verhandlungen über die Geschäftsordnung des Reichsgerichts s. "Nat.-Itg." Nr. 53 v. 1.2. 80, Anslieserungsvertrag mit Uruguay Nr. 173 v. 14. 4. 80.

<sup>2)</sup> Motive der Kanzlervorlage j. "Nat.-Ztg." Nr. 71 v. 12. 2. 80, "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 71 v. 12. 2. 80.

Am 19. Februar 1880 erteilte der Bundesrat zu der fünfjährigen Berslängerung des Sozialistengesetzes und am 22. Mai zu den ändernden Beschlüssen des Reichstags (Verlängerung nur bis 30. September 1884) seine Zustimmung. Gesetz vom 31. Mai 1880 (Reichs-Gesetzl. S. 117.)

In der Bundesratssstigung vom 27. November 1879 wurde der Antrag Preußens, betreffend die Anwendung des § 28 des Gesetzes gegen die gemeinsgesährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie (das heißt die Ausdehnung des kleinen Belagerungszustandes für Berlin auf ein Jahr), angenommen.

Biehseuchengeset. Im Auftrage des Kaisers legte der Reichskanzler im Januar 1880 dem Bundesrat den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Biehseuchen, nebst Begründung vor. "Die Berhandlungen einer im Mai 1879 zur Begutachtung des Entwurfs zusammensberusenen Kommission sachkundiger Landwirte werden dem betreffenden Ausschunge zugehen.")

Bei Beratung der Vorlage in der Sigung des Bundesrats vom 4. März 1880 wurden verschiedene Aenderungen beantragt und auch genehmigt. Mit diesen Modifikationen erteilte der Bundesrat dem Entwurf seine Zustimmung und ernannte den Regierungsrat Nöll, Geheimen Medizinalrat Dr. Roloss und Geheimen Ober=Regierungsrat Kienitz zu Kommissaren für die Beratung dieses Gesetz im Reichstage. Gesetz, betressend die Abwehr und Unterdrückung von Biehseuchen. Vom 23. Juni 1880. (Reichs-Gesetzl. S. 153.)

Maßregeln gegen die Reblaus. Die in großen Mengen stattssindende Einsuhr von in Reblaub verpackten Trauben aus Cberitalien und aus Cesterreich-Ungarn nach Teutschland brachte die Gesahr einer Einschleppung der Reblaus mit sich. Es erschien deshalb dringend geboten, das durch die Aller-höchste Berordnung vom 11. Februar 1873 erlassene Verbot der Einsuhr von Reben zu verschärfen. Deshalb beantragte der Stellvertreter des Reichskanzlers Graf Otto zu Stolberg am 27. Oktober 1879?) bei dem Bundesrat, dem solgenden Entwurf einer Verordnung seine Zustimmung zu geben: "§ 1. Die Verordnung, betreffend das Verbot der Einsuhr von Reben zum Verpslanzen, vom 11. Februar 1873 sindet sortan auf alle Reben, gleichviel, ob dieselben zum Verpslanzen geeignet sind oder nicht, sowie auf alle sonstigen Teile des Weinstods, insbesondere auch auf Rebenblätter, Unwendung. Die Einsuhr von Trauben ist nur dann gestattet, wenn zu deren Verpackung keine Rebenblätter

<sup>1)</sup> Inhalt des Entwurfs in der "Nord. Allg. 3tg." Nr. 41 v. 25. 1. 80. In Robls Bismarck-Regesten ist obige Kanzlervorlage nachzutragen.

<sup>2)</sup> In Roble Bismard-Regesten nicht erwähnt. Nr. 152 der Truds, und § 529 der Brot, in der S. 24 Note 2 citirten Cuelle.

verwendet worden sind. —  $\S$  2. Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft."

Dieser Entwurf erhielt in der Sigung des Bundesrats vom 30. Oktober 1879 die Zustimmung. Berordnung vom 31. Oktober 1879 (Reichs-Gesethl. S. 303).

### 2. Bundesraf.

Bundesratstrisis. Revision der Geschäftsordnung des Bunsberats. In der Sitzung des Bundesrats vom 3. April 1880 sand bei Feststellung des Gesehentwurfs, betreisend die Erhebung von Reichs-Stempelabgaben, über die Frage, ob Quittungen über Postanweisungen und Postvorschußsendungen der Stempelabgabe zu unterwersen seien, eine Abstimmung statt, bei welcher die Majorität von 30 Stimmen eine Bevölkerung von 7½ Millionen, die Minorität von 28 Stimmen eine Bevölkerung von über 33 Millionen repäsentirte. Im Wege der Substitution befanden sich 16 Stimmen der kleineren Staaten in den Händen zweier Mitglieder des Bundesrats. Insolge dieser Borgänge reichte der Reichstanzler sein Entlassungsgesuch dei dem Kaiser amtlich ein mit der Motivirung, daß er den gegen Preußen, Bayern und Sachsen gesaßten Majoritätsbeschluß weder vertreten noch in seiner Stellung als Reichstanzler von dem Benesizium, welches Art. 9 der Reichsversassung der Minorität gewähre, Gebrauch machen könne. 1)

Den Bismark unangenehmen Beschluß über den Quittungsstempel zu besseitigen, lag dem Fürsten Bismark vielleicht weniger am Herzen, als die Mißsstände wegzuräumen, welche es gestatteten, daß dieser Beschluß formell zu stande kommen konnte. Es handelte sich dabei um zweierlei: um die Majorisirung der drei größten Staaten des Reichs durch alle übrigen und um den Uebelstand der gehäuften Substitutionen.

Diese beiden Umstände standen aber in einem gewissen Kausalzusammenhang. "Eine kompakte Majorität der Kleinstaaten" — so bemerkte treffend die "National= Zeitung" — "wäre wohl nicht einmal in Frage gekommen, wenn jeder einzelne Gesandte auf dem Platze gewesen wäre. Allerdings handeln und stimmen die Gesandten nach den Instruktionen ihrer Regierungen; aber einerseits erscheint es uns wahrscheinlich, daß diese Instruktionen nicht für alle Zwischenfälle erschöpfend sein können, sondern dem subjektiven Ermessen seinen Spielraum lassen.

<sup>1)</sup> Lgl. oben S. 130. Nach einer Ausführung der "Schles. Ztg." entspricht es dem Geiste unserer Berjasungsverhältnisse, daß der Reichstanzler eine ungünstige Abstimmung im Bundesrate mit einem Demissionsgesuche beantwortet, wogegen er den Abstimmungen im Reichstage gegenüber niemals die Kadinetsfrage stellen könne. Art. 9 der Reichswerfassung lantet: "Jedes Mitglied des Bundesrats hat das Necht, im Reichstage zu ersicheinen, und muß daselbst auf Berlangen jederzeit gehört werden, um die Ansichten seiner Regierung zu vertreten, auch dann, wenn dieselben von der Majorität des Bundesrats nicht adoptirt worden sind."

Undererseits richten sich aber die Instruktionen jedenfalls nach den Berichten des Gefandten oder desjenigen, der ihn vertritt. Es ist daher nicht gleichgiltig, wenn gehn oder zwölf kleinstaatliche Gesandte ihre Bollmachten dem Minister eines Mittelftaates übertragen, der dann mit feinen Substitutionsvollmachten, wie mit einer Sand voll Trumpfe, dem Bevollmächtigten der Präsidialmacht Gerade die Bevollmächtigten aber, denen diese Vertretungen aegenübersikt. übergeben werden, geraten dadurch in die unangenehmste und vielfach veinliche Sie hatten bisher nicht das individuelle Recht, eine Substitution als den Dienst, den ein Bundesstaat dem anderen leistet, guruckzuweisen. der persönlichen Thätigkeit, der unbefangenen Meinungsäußerung und dem objektiven Urteil der einzelnen Bevollmächtigten ruht ein großer Teil des Wertes der ganzen Einrichtung, und diese gilt es zu erhalten. Nun wird aber augen= icheinlich ein gewiffes Odium auf einen Bevollmächtigten gelenkt, deffen Stimmabgabe in ein Migverhältnis zu der Stellung des Staates tritt, für den er speziell berufen ift. So wird nicht ohne Betonung hervorgehoben, daß die Bertreter von Braunschweig und Heffen, die zu den hervorragenoften Mitgliedern des Bundesrats gehören, eine größere Angahl Stimmen der Kleinstaaten abgaben. Sicher murde niemand über beren Botum rechten können, wenn ihnen nicht ohne jedes Zuthun von ihrer Seite die Laft von Stimmen und Verant= wortlichkeit aufgelegt worden wäre."1)

Sehr beachtenswert find die Ausführungen, welche die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" am 8. April 1880 über die Bundesratskrifis brachte. Im Morgenblatt (Nr. 163) schrieb dieselbe: "Wer Gewicht darauf legt, dem Bundes= rat das Ansehen gewahrt zu sehen, welches die Verfassung ihm beilegt, wird den Wunsch mit uns teilen, daß derselbe sich auf einem höheren Niveau der politischen Bedeutung erhalte, als dasjenige einer Gesandtenkonferenz nach dem Mufter des alten Bundestages fein kann. Gine folche Gefandtenkonfereng würde auf die Dauer dem aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen Reichstag gegenüber nicht das Gleichgewicht haben, welches dem Grundgedanken der Berfaffung vorschwebte. Wir glauben, daß auch im Parlamente die staatsmännischen Elemente die Ansicht teilen werden, daß unsere Reichsinstitutionen nur dann einer gesunden Entwicklung entgegengeben, wenn dem Bundesrat, in welchem die Gesamtsouveränität der Regierungen sich vertreten findet, das ihm zugedachte volle Gewicht erhalten wird. Das lettere vermindert sich nach unserem Gin= drucke badurch, daß bei der langen Dauer der Bundegratsseffionen die leitenden Minister und vielfach auch die am Orte anwesenden preußischen nicht regelmäßig an den Sigungen teilnehmen können, und daß viele der kleineren Staaten aus finanziellen Rudfichten es vorziehen, sich überhaupt nicht felbständig vertreten zu laffen, so daß die Substitution, welche selbst im alten Bundestage

<sup>1)</sup> Es wird davon unten bei dem Abschnitte "Reichsfinanzen" die Rede sein.

ju den feltenen Ausnahmen gehörte, in dem fehr viel bedeutsameren Bundesrat für die Mehrzahl der Regierungen die Regel bildet. Die Frequenglisten der Bundegratssitzungen weisen nach, daß in der Regel von den 25 verbundeten Staaten nur 10 bis 11, in feltenen Fällen bis zu 14 die Sitzungen durch eigene Bevollmächtigte beschickt haben. In den 29 Sitzungen der laufenden Seifion find Lippe, Reuß jungerer Linie, Reuß alterer Linie, Unhalt, Cachfen= Coburg-Gotha überhaupt niemals, Schaumburg-Lippe 1 mal, Schwarzburg-Sondershausen 6 mal, Schwarzburg-Rudolstadt 4 mal, Sachsen-Altenburg 1 mal, bei der Eröffnung, Sachsen-Meiningen 6 mal, Oldenburg 10 mal. Sachsen-Beimar 10 mal durch eigene Bevollmächtigte vertreten gewesen, also entweder in allen Sitzungen oder doch in der großen Mehrzahl derselben nur im Wege der Substitution. Das von der Verfassung gesuchte Gleichgewicht im Stimmenverhältnis wird durch diese Gewohnheit einigermaßen alterirt. Wenn auch nicht zu erwarten ift, daß die leitenden Minister für die ganze Dauer ber Seisionen von ihrer Beimat abwesend sein können, so sollte man doch meinen, daß die Mitwirkung im Bundesrat für jede der verbündeten Regierungen wichtig genug ware, um durch irgend eine eigene Vertretung wenigstens an den bedeutsameren Sigungen teilzunehmen.

Wir glauben, daß es die Aufgabe des Präfidiums fein wird, der Schädigung, welche die Entwicklung unseres Berfaffungslebens durch Berminderung der Teilnahme an den Arbeiten des Bundesrats erleiden fann, durch Antrage auf eine Reform der Geschäftsordnung entgegenzuwirken. Arbeiten des Bundegrats find nicht alle von gleicher Wichtigkeit, und für die geringeren bedarf es nicht der Unwesenheit leitender Minister. Es dürfte des= halb angezeigt sein, eine Sonderung der Arbeiten vorzunehmen, vermöge welcher die wichtigeren derselben sich auf einen Zeitabschnitt zu konzentriren bätten, der fo furz zu bemeffen sein würde, daß er den leitenden Ministern die Teilnahme ohne Schädigung ihrer verantwortlichen Geschäfte in der engeren Sphare geftattete. Die Durchführung einer folden Scheidung und ihre Unwendung namentlich auf alle legislativen Magregeln erscheint uns nicht übermäßig schwierig. Nur gehört dazu allerdings eine gewiffe Selbstbeschränkung in den legislativen Arbeiten der einzelnen Regierungen, so daß Antrage auf neue Gesetze oder wichtigere allgemeine Berordnungen nur in einem gewissen Beitraume zuläffig maren, und diejenigen, welche bis zum Abichluß besfelben nicht eingeliefert werden fonnen, ausnahmslos auf das nächste Jahr zu verweisen sein würden. Wir glauben nicht, daß unsere Gesetzgebung durch eine Minderung der Saft, mit welcher sie nicht selten betrieben worden ift, wesentlich verlieren würde."

Nach einer Notiz im Abendblatt der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" von demselben Tage (Nr. 164) wurden in Bundesratskreisen selbst Zweisel gehegt, ob der fritische Beschluß des Bundesrats als ein formell unanfaßbarer

und unwiderruflicher anzusehen sei. "Wenn man nach der Geschäftsordnung des Bundesrats die Uebertragung der Stimmen von einem Mitgliede auf das andere als zulässig ansehen will, so werde man dies doch nur tönnen im Sinne angenblicklicher Erleichterung der Geschäfte. Aber man werde schwerlich beshandten wollen, daß es im Sinne der Institution des Bundesrats liege, wenn während einer ganzen Legislaturperiode einzelne Bundesstaaten ihre Stimmen im Bundesrat so gut wie niemals führen, sondern im Wege der Substitution sich vertreten lassen. Es hört damit die Verantwortlichseit der Bundeseregierungen, die so versahren, sowohl gegen ihr eigenes Land wie gegen das Reich auf, zu dessen Gedeihen mitzuwirken sie versassungsmäßig die Pflicht haben."

Endlich bemerkte die "Nordd. Allg. Ztg." in der Nr. 166 vom 9. April 1880 an leitender Stelle: "Neber das inzwischen vorläusig erledigte Abschiedszesiuch des Reichskanzlers sind mannigsache und zum Teil sehr unrichtige Anzgaben telegraphisch verbreitet worden. In einer derselben sindet sich solgender Passus:

Die Minister Bitter und Hofmann, setzterer namentlich als Chef einer Reichsbehörde, scheinen sich nicht zeitig genug mit dem neuernannten Kommissar im Bundesrate, Geheimrat Fischer (von der Postverwaltung) ins Benehmen gesetzt zu haben, da sonst ein derartiger Widerspruch unter den Reichsbehörden wohl nicht möglich gewesen wäre.

Diese Darstellung beruht auf einer unvollkommenen Kenntnis der Berfassung und der Gesetze. Ein Widerspruch unter den Reichsbehörden ist bei Albstimmungen überhaupt niemals zulässig oder gesetzlich genommen "möglich". Die Reichsbehörden sind nicht anders vertreten, als insoweit die Chefs der meisten von Seiner Majestät dem Könige von Preußen ein Mandat als Reiner von ihnen preußische Bevollmächtigte jum Bundegrat erhalten haben. ist daher in der Lage, sich mit einer Königlich prengischen Abstimmung in Widerspruch zu setzen. Die Abstimmungen des Bundesrats können nach Art. 6 der Reichsverfassung nur einheitlich abgegeben werden. Diese einheitliche Abgabe erfolgt durch den stimmführenden preußischen Bevollmächtigten, d. h. der Regel nach, wenn er anwesend ift, durch den Reichstanzler und, wenn er abwesend ift, durch den von ihm in der Stimmführung Substituirten, in vorliegendem Falle den Minister Hofmann. Gegen diese im Namen des Königs abgegebene prengische Abstimmung tann weder von einem anderen preußischen Bevollmächtigten, mag derselbe außerhalb des Bundesrats Chef einer Reichs= behörde sein oder nicht, und noch viel weniger von einem Kommissar eines solchen ein Votum abgegeben oder auch nur eine Erinnerung erhoben werden. Etwaige abweichende Meinungen der Cheff der Reichsbehörden kommen in den Ausschuftverhandlungen und in den Korrespondenzen der Ministerien unter ein= ander vollständig zur Geltung, wenn sie rechtzeitig angebracht werden. In der zur Abstimmung anbergumten Plengrsthung aber ift es geschäftlich unmöglich, daß die gleichzeitig anwesenden preußischen Bevollmächtigten einander bekämpfen. Neder von ihnen fann, wenn es indigirt ift, die preußische respektive Brafidial= abstimmung gegen die Bota anderer Regierungen vertreten, aber er kann nie= mals eine persönliche oder eine Ressortansicht gegen das preußische Botum noch in der Abstimmungssitzung geltend machen. Diese Abstimmung bat allein nach dem durch das Organ des preußischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, also des Reichstanglers, zu übermittelnden Botum der Königlich preußiichen Regierung stattzufinden, und Preußen, deffen Vertretung die Reichsbehörden einbegreift, tann sich, wie jeder andere Staat, nie anders als ein= beitlich aussprechen. Davon, daß die Minister Bitter und hofmann sich nicht zeitig genug mit dem neuernannten Kommissar Geheimrat Fischer ins Benehmen gesett hätten, fann aus mehrfachen Gründen nicht die Rede sein. weil die Abstimmung überhaupt in letter Instanz nicht von dem Benehmen verschiedener Behörden oder Kommiffaren, sondern von der Instruktion des Reichstanzlers formell abhängig ist, und dann, weil Geheimrat Fischer weder zu den neuernannten noch überhaupt zu den Kommissaren im Bundesrat ac-Das Recht, im Bundegrat zu erscheinen, haben nach der Geschäftsord= nung nur die selbständigen und stellvertretenden Bevollmächtigten. tönnen von den Bevollmächtigten zu ihrer Silfe nur in den Sachen zugezogen werden, in welchen fie bereits im Ausschuß Affisteng geleistet haben. Bu felb= ständigem Auftreten aber find sie weder im Ausschuß noch im Bundesrat jemals berechtigt." 1)

Die versassungsmäßige Frage wurde auch sonst noch in der Press viel erörtert. "Der Konslitt" — bemerkte die "National=Itg." Nr. 165 vom 9. April 1880 — "entsteht nun jedesmal, wenn der Reichskanzler sich einer Mehrheit des Bundesrats, sei dieselbe zusammengeset, wie sie immer mag, aus Mehr= heit oder Minderheit der Bevölkerung, gegenüber besindet, die in einer wesentslichen Frage eine von seiner eigenen verschiedene Ansicht vertritt. Ob es in dieser allgemeinen Fassung eine gesetzlich zu sixirende Lösung giebt, müssen wir zunächst dahingestellt sein lassen. Der Reichskanzler hat eine Doppelstellung als verantwortlicher Ratgeber des Kaisers und als Organ für die Aussschlung der Beschlüße des Bundesrats. Wenn eine Kombination denkbar und durchsühr= bar ist, welche eine genügende Scheidung beider Funktionen des Reichskanzlers ermöglicht, so dürsen wir in dieser Richtung daher einem Vorschlag des Fürsten Vismaret entgegensehen, der für solche Konsslikte die Lösung vorbereitet.

Bleiben wir aber in dem engeren Rahmen, welchen das Entlassungsgesuch des Reichstanzlers gezogen hat, so haben wir zunächst die Beanstandung der

<sup>1)</sup> Sehr unliebsam mußte der Borgang natürlich dem Staatsminister Hosmann sein, unter dessen Borsis die fritische Abstimmung stattgesunden hatte. Seine Stellung wurde denn auch sofort als "erschüttert" bezeichnet.

Hänfung der Substitutionsvollmachten vor uns. Daß hier ein Mißverhältnis obwaltet, wird allgemein zugegeben. Dasselbe beruht mehrsach auf einer gewissen Lauheit einzelner Regierungen, welche der Last einer ständigen Vertretung in Verlin ausweichen wollen; sie beruht andererseits auf der Kostspieligkeit einer solchen danernden Vertretung in Verlin sür die kleinsten Staaten. Es ist der Wunsch des Reichskanzlers, daß die Minister der Einzelstaaten an den Vershandlungen des Vundesrats Anteil nehmen, ein Wunsch, der namentlich bei wichtigeren Gegenständen eine gewisse Selbstverständlichkeit hat. Es kann hier mit thatsächlichen und mit geschäftsordnungsmäßigen Einrichtungen gebessert werden. Das Demissionsgesuch des Reichskanzlers mag als Wink an die Einzelregierungen aufgefaßt werden, daß er die Möglichkeit seiner Amtsssührung an ihre eifrigere persönliche Unterstützung knüpft.

Was den Punkt der Majorifirung der Mehrheit der Bevölkerung durch die Minderheit betrifft, so könnte hier nur eine Berfassungsänderung helsen. Diese könnte man sich in doppelter Weise denken, so daß die Stimmen der größeren Staaten vermehrt oder die der kleineren gekürzt werden. Einer Berstärkung der Stimmenzahl der Präsidialmacht haben wir natürlich keine Bersanlassung entgegenzutreten; dieselbe wird ihren Sinfluß stetz im allgemeinen Interesse verwenden. Auch eine Ueberweisung von Stimmen sir Elsaßslothsringen an den Kaiser wäre eine sehr angemessen Waßregel. Sine erschöpfende Ausgleichung zwischen Stimmenzahl und Bevölkerungszisser steht jedoch außer Frage. Sollte eine Bermehrung der preußischen Stimmen gleichzeitig mit einer Bermehrung der Stimmen der Königreiche erfolgen, so würden wir eine solche Maßregel im höchsten Grade für bedenklich, ja geradezu für grundstürzend halten. Uns einem augenblicklichen Insammenstehen von Preußen, Bahern und Sachsen wird man keine Reichsinskitution machen wollen.

Mit womöglich noch größerem Nachdruck müßten wir den Gedanken zurückweisen, daß an dem verfassungsmäßigen Stimmrecht der Kleinstaaten irgend gerüttelt werde. Die Vergangenheit hat gezeigt, und die Zukunft wird es wieder zeigen, daß gerade die Stimmen der Kleinstaaten es find, welche der Kaifer= lichen Prarogative, der Kraft des Reiches die besten Dienste, dem Partikularis= mus den entschiedenen Widerstand leiften, die bei richtiger Behandlung die zuverläffigsten Stüten für die Reichsregierung abgeben. War es doch gerade Fürst Bismark, der, als er sein Ideal des Bundesrats zeichnete, eine Versammlung aller Talente in ihm hergestellt wissen wollte, eine wirklich beratende Berfammlung, einen Senat, keine Abstimmungsmaschinen. Für die Berftan= digung zwischen Preußen, Babern und Sachsen über die Röpfe der anderen Staaten hinweg, wie sie jum Beispiel die Roln. 3tg.' als die Modellgrup= pirung durch Verfassungsgesete schützen will, können wir uns in keiner Weise Wir sind auch der lleberzeugung, daß dem Reichskanzler der Ge= bante absolut fernliegt, an der verfassungsmäßigen Berechtigung der fleineren

Staaten irgend zu rühren; der Kaiserliche Erlaß gibt nicht die entsernteste Handshabe zu einer anderen Auffassung. Wir erklären uns die Betonung des Mißsverhältnisses zwischen der Zahlenbedeutung der jüngsten Mehrheit und Mindersheit des Bundesrats im Demissionsgesuch des Reichskanzlers respektive in der Note der "Nordd. Allg. Ztg." lediglich als einen Hinweis an die Kleinstaaten, den Pflichten besser zu entsprechen, welche ihre Rechte ihnen auferlegen. Und dieser nachdrückliche Hinweis ist im Interesse des Reiches wie dem der Kleinstaaten selbst sehr gerechtsertigt. Wir hossen, daß er besolgt werden wird.

Das Anschen des Bundesrats, die Antorität, die er sich zu verschaffen versteht, halten wir für ein Gemeingut der Nation. Alles, was dies Anschen zu schwächen geeignet ist, betrachten wir mit Abneigung und Mißtrauen, was sie stärkt in ihren versassungsmäßigen Grenzen, mit Befriedigung, und unser Bunsch ist, daß die jetzige Krisis der Einrichtung zum danernden Vorteil gereichen möge." 1)

Die "Germania" teilte über die Kanzlerkrise solgende Gerüchte mit, für welche sie eine Gewähr indessen nicht übernehmen wollte: "Es wird berichtet,

<sup>1)</sup> And die "Poft" Rr. 98 v. 10. 4. 80 hielt Schritte im obigen Sinne für notwendig. Ginleitend mandte fich bas bamals febr gut orientirte Blatt gegen bie Auficht, daß eine Abanderung der Reichsversaffung ersorderlich werde, oder daß sich überbaupt Mängel ber Reichsverfaffung berausgestellt baben. Jede Versaffung bedürfe bes Ausbaus durch die Praxis, und im vorliegenden Falle werde dieser Ansban auf dem Wege ber Weichäftsordnung erfolgen tonnen. Sie jagte darüber: Bon dem Substitutionsweien, welches die Geschäftsordnung im Bundesrat guläßt, ist viel die Rede. Beruht dasselbe auf der Berfaffung? Im vorlegten Abfat bes Artifels 7 heißt es: "Nicht vertretene ober nicht instruirte Stimmen werden nicht gegählt." Darauf bat man vermöge bes argumentum e contrario, welches jo leicht jophistisch zu benuten ift, folgendermaßen geichloffen: Wenn nicht vertretene Stimmen nicht gegablt werden, fo werben vertretene gegablt. hier ift man der Amphibolie des Wortes "vertreten" jum Opjer gefallen. Der Gejetgeber hat im Urtifel 7 unter nicht vertretenen Stimmen verstanden: nicht durch eigene Bevollmächtigte pertretene. Aber da eine mittelbare Vertretung deutbar ift, wenn auch nicht durch Artitel 7 eingeführt, so hat man dieselbe doch aus dem Artikel hergeleitet, indem man annahm, die doppelte Art der Nichtvertretung sei ausgeschlossen, die doppelte Art der Vertretung erlaubt. Und icheint: die Substitutionen brauchten nicht verboten gn werden, aber es follte die Bestimmung getroffen werden, daß mit der stellvertretenden Stimmführung nur das Bräfidium beauftragt werden kann. Auch das Präsidium mußte bei der Stellvertretung an die Instruktion des Auftraggebers gebunden sein. Aber mit der Stellvertretung nur durch das Prafidium würde doch ein großer Borteil erreicht. Der Borteil nämlich, daß das Präsidium nicht durch die Vildung einer unerwarteten Majorität überrascht werden tonnte. Es laffen fich auch noch andere Mittel benten. Jum Beifpiel die Borichrift mehrerer Lejungen, wodurch das Präsidium in den Stand gegett wird, vor dem enticheibenden Beichluß alle Mittel ber Verständigung aufzubieten u. j. w. Die ergangende Beftimmung für die Rübrung der Reicheregierung wird nicht schwer zu finden sein. Aber unentbehrlich ift fie geworden, nachdem sich heransgestellt bat, daß der Möglichkeit ungujammenhängender Majoritätsbeschlüsse, welche die Führung der Beschäfte unmöglich machen, nicht binreichend vorgebeugt ift.

daß der Abgeordnete Freiherr v. Barnbüler gestern eine Unterredung mit dem Reichstangler hatte und demfelben seine Bermittelung antrug, um die württem= bergifche Regierung zu veranlaffen, von ihrem Untrag auf Befreiung der Boftanweisungen von der Quittungafteuer bei erneuter Beratung des Gegenftandes Bei der Abstimmung über die Besteuerung von Postscheinen und Lostanweisungen sind die Kleinstagten durch die Argumente des Kommissars des Reichspoftamts in ihrer Unficht bestärft worden, welche durch eine Gegen= rede des Finangministers Bitter nicht widerlegt wurden. In parlamentarischen Rreifen wird behauptet, der Reichstangler habe es dem Borfigenden des Bundes= rats verdacht, daß er den Kommiffar des Reichs-Postamts in der Plenarsigung des Bundesrats zum Worte verstattet habe, während bezüglich der Teilnahme des Kommiffars an der Verhandlung eine Beichluffaffung des Bundesrats in aller Form erfolgt fein foll. Ferner wird behauptet, der Kommiffar des Post= refforts habe lediglich im Auftrage seines Chefs gesprochen, ein Umftand, welcher wiederum eine andere Angabe hinfällig macht, wonach gar ein Dig= ziplinarverfahren gegen jenen Kommissar beabsichtigt wäre."

Ich lasse hier zum Schlusse noch folgen, was der Reichstagsabgeordnete v. Hölder über den Vorgang auf Grund seiner Vesprechungen mit dem Minister v. Mittnacht und dem württembergischen Vevollmächtigten zum Vundesrat v. Schmid in seinem Tagebuch notirte:

"Berlin, Donnerstag, 8. April 1880.

Schon in Hof ersuhr ich auf der Neise von Stuttgart nach Berlin von Sonnemann, der auch im Zug war, daß Bismarck wegen einer Abstimmung im Bundesrat seine Entlassung eingereicht habe. Hier in der Stadt und im Reichstag spricht alles davon. Es werden alle möglichen Bermutungen aufgestellt und Wiße gemacht. Württemberg habe den Reichstanzler gestürzt; wer wird Reichstanzler? Obgleich die Preußen der Durchfall gegen die Kleinen genirt, erkennen sie doch meist an, daß es sich um eine Lappalie handelte, zusdem um eine unpraktische, da die Duittungssteuer im Reichstag doch fallen wird; daß man den Bundesrat streichen könne, wenn in solchen Dingen seine Abstimmung nicht mehr frei wäre. Will Bismarck mit diesem Schritt der Einzrichtung des Bundesrats irgendwie auf den Leib?"

Während der Neichstagssitzung ersuhr Hölder noch Näheres über den Vorgang. v. Schmid, der württembergische Bevollmächtigte zum Bundesrat, handelte genau nach Instruktion, in der Form aber vielleicht zu schroff. Bayern war im Ausschuß gegen den Duittungsstempel, und der bayerische Minister v. Riedel sprach in der speziellen Frage mit Schmid dagegen. In der Zwischenzeit bis zur Plenarberatung verständigte sich Preußen mit Bayern auf einen Stempel für den fraglichen Fall im Betrage von zehn Pfennig. Wahrscheinlich sicherte Preußen Bayern dagegen die Beibehaltung seines bayerischen Stempels von gewissen Duittungen bei der bayerischen Staatssinanzverwaltung zu.

Sachliche Gründe für die Ansicht von Württemberg: die Posteinnahmen konnten abnehmen, da der Stempel im Essekt nichts anderes als eine Erhöhung des Postportos wäre; doppelte Bestenerung des Postscheins und der nachherigen Onittung des Empfängers. Die Vertreter der tleinen Staaten seien zum Teil sehr bennruhigt über das, was sie anstellten. Der württembergische Gesandte Freiherr v. Spihemberg sei zu Vismark gerusen worden. Er habe sogleich erklärt, wenn es sich um eine Aenderung der württembergischen Abstimmung handle, sei nichts zu machen. Vismark habe dies und weiter anerkannt, das Württemberg von seinem Standpunkte recht habe. Er sei nicht böse auf Württemberg. Ex scheine, Vismark wolle die Gelegenheit unr benuhen, um eine Aenderung in der Geschäftsordnung des Bundesrats durchzusehen, die er längst anstrebe.

Geärgert habe ihn, daß zwei Vertreter kleiner Staaten 16 Stimmen gejührt hätten. Es werde sich um Unzuläfsigkeit von Substitutionen oder Beschränfung derselben handeln, so daß etwa ein Amwesender nur eine weitere Stimme führen dürfte. Abwesende würden nicht gezählt. Vismarck wünsche, daß die Minister der Staaten selbst zu gegebenen Zeiten im Vundesrat erscheinen; er äußere sich föderalistisch, d. h. seiner Vehauptung nach. Hölders
Gewährsmann hielt eine solche Ginrichtung für gesährlich, da dann der persönliche Ginsluß zu groß würde, während Vevollmächtigte durch Verusung auf ihre Instruttion eine gesicherte Stellung hätten.

Mit dem Kanzler selbst sei immer noch leichter (im mittelstaatlichen Sinn) zurecht zu kommen als mit den anderen Prenßen in der Negierung.

Der Beschluß wegen Bestenerung der Postanweisungen wurde, wie wir weiter unten sehen werden, bei einer zweiten Beratung des Bundesrats am 12. April 1880 wieder aus der Welt geschafft. Schon bei dieser Gelegenheit wurde seitens des württembergischen Ministers v. Mittnacht auf die Notwendigteit hingewiesen, solche Modisifationen der Geschäftsordnung des Bundesrats vorzunehmen, daß Vorgänge wie bei der Abstimmung vom 3. April sich nicht wiederholen könnten. Sigene Anträge hatte Mittnacht indessen nicht gestellt, man schien zu wünschen, vielleicht aber auch schon zu wissen, daß Preußen die Initiative in dieser Richtung ergreisen wollte.

Neber die zulest gedachte Phase (Sitzung vom 12. April) bemerkte der Minister v. Mittnacht zu dem Abgeordneten v. Hölder: Im Bundesrat habe weder zur Sache noch zur Formfrage irgend einer gesprochen. Da habe er, Mittnacht, das Wort ergriffen und geäußert, wenn durch die wiederholte Beratung und abweichende Beschlußfassung konstatirt sei, daß in der Geschäftse ordnung ein Mangel bestehe, so solle man doch sehtere in Erwägung ziehen. Daran habe er einige Andentungen wegen etwaiger Verbesserungen geknüpft. Nach der Sitzung sei der Ches der Reichskanzlei, Geheimrat Tiedemann zu

ihm gekommen und habe gesagt, das seien ungesähr auch die Ideen des Reichs= fanglers. Letterer habe ihn seinen diesfälligen Bericht an den Kaiser lesen lassen und ihn zum Effen eingeladen. Bismarck beanspruche aber nicht für sich die Substitutionen, sondern jei überhaupt gegen dieselben oder doch fur angerfte Begrenzung berielben. Die Königreiche hätten ichon bisher felten oder doch nur ausnahmsweise Substitutionen übernehmen dürfen, weil Preugen das fehr übel aufgenommen hatte. Go hatten die Aleinen die Bertreter von Aleinstaaten benuten muffen. Nun ärgere auch dies den Rangler. Es jei allerdings auch nicht ein gesundes Verhältnis; denn die Instruktionen gingen gewöhnlich nur babin, für den Ausschufmehrheitsantrag zu ftimmen. Bismard jage: die Rleinstaaten brauchten ja für ihre Bertretung im Bundegrat teinen großen Aufwand zu machen; sie sollten einen geeigneten Beamten schicken; ein solcher töunte so aut wie ein preußischer Landtagsabgeordneter mit zwanzig Mart pro Tag in Berlin leben. — Un eine Berfassungsänderung werde gar nicht gedacht; nur die Frage der Bertretung Effaß-Lothringens im Bundegrat mit Stimmrecht iei immer im Hintergrund. Das fei aber nun einmal verfassungsmäßig un= möglich.

Bismarcks amtliche Schritte zur Beseitigung der im Bundesrat einsgetretenen Anarchie blieben nicht aus. Um den 12. April stellte der Reichstanzler im Namen Seiner Majestät des Kaisers den Antrag Preußens: Der Bundesrat wolle eine Revision und Bervollständigung der Geschäftsordnung vom 27. Februar 1871 beschließen.

Der betreffende Antrag lautete: "Bei dem im Jahre 1867 vereinbarten Entwurfe der norddentichen Bundesverfaffung, welche die Grundlage der Reichs= verfaffung gebildet hat, wurden die verbündeten Regierungen von dem Ge= danken geleitet, daß gegenüber der Bertretung des deutschen Boltes durch einen auf allgemeinem Wahlrecht beruhenden Reichstag die Regierungen nicht durch eine Gesandtenkonferenz, sondern nur durch torporatives Zusammenwirken ihrer leitenden Minister mit dem notwendigen Gleichgewicht in die Arbeiten der Gesetzgebung und Verwaltung eingreifen könnten. Nachdem aber die Arbeiten des Bundesrats von Jahr zu Jahr umfänglicher geworden sind, hat es sich gezeigt, daß die leitenden und verautwortlichen Minifter der einzelnen Staaten es mit den ihnen in der engeren Seimat obliegenden Geschäften nicht vereinigen fönnen, den Sigungen des Bundesrats regelmäßig beizuwohnen. aus diefer Schwierigkeit die Konseguenz giehen will, daß der Bundegrat der ministeriellen Bertretung der einzelnen Regierungen dauernd zu entbehren habe, jo liegt es in ber Natur ber Dinge, daß das Gewicht ber Autorität des Bundesrats auf die Dauer nicht dasselbe bleiben fann wie bei unmittelbarer Beteiligung der leitenden Minifter an jeinen Berhandlungen und Beschlüffen. Das Intereffe der verbündeten Regierungen macht es deshalb ratfam, diefe

Beteiligung in ausgedehnterem Maße zu ermöglichen. Rach der Ausicht des Unterzeichneten fann das auf dem Wege geschehen, daß die Geschäfte, welche dem Bundesrat obliegen, in zwei Klaffen geteilt werden, von welchen die erste die wichtigeren Aufgaben, namentlich alle gesetzgeberischen Arbeiten mit Einschluß der der bundesrätlichen Genehmigung unterliegenden Berordnungen, zu umfassen hätte, während der zweiten die minder wichtigen und die laufenden Verwaltungs= geschäfte des Bundegrats anheimfallen würden. Bei einer solchen Einteilung würde es möglich werden, die Geschäfte der ersten Klasse und namentlich die definitive Entscheidung über dieselben auf zwei oder drei furzbemeffene Abschnitte der Gesamtsession des Bundesrats einzuschränken. Dieselben würden jo zu bemeffen fein, daß für sie die personliche Beteiligung der leitenden, be= ziehungsweise der Ressortminister jedes Bundesstaates zugesagt und geleistet werden kann. Bu diesem Zweck würde es erforderlich werden, daß die Entgegennahme von wichtigen Antragen, wie Gesetesvorlagen und ähnlichen, nicht während der gangen Seffionsperiode des Bundesrats, sondern nur bis zu bestimmten Terminen derselben zugelaffen wird. Wenn beispielsweise der Beginn der Reichstagssigungen in der Regel auf Eude Januar in Aussicht genommen würde, so könnte in eben diesen Monat bald nach Neujahr die Hauptperiode der Ministerialsitzungen des Bundegrats gelegt werden. Es müßten dann alle Borlagen, welche in die Rategorie der erwähnten und näher zu präzisirenden ersten Klaffe gehören, und über die im Januar unter ministerieller Beteiligung Beichluß gefaßt werden foll, bis zum Anfang des Dezembers im Entwurf fertiggestellt sein, so daß sie sowohl der Prüfung der einzelnen Regierungen als auch der vorbereitenden Besprechung im Bundesrat und in deffen Unsschüffen während des Dezembers unterzogen werden tounten. Später eingehende An= träge legislativer Natur würden auf eine spätere Seffion zu verweifen fein. Wenn durch eine solche Einrichtung die Möglichkeit, Gesetze jederzeit schnell gu stande zu bringen, vermindert wird, so ist der Nachteil einer solchen Erschwerung ein zweifelhafter, und find die Gefahren zu großer Beschleunigung in der Berftellung von Gesetzen nicht geringer als die eines entgegengesetzten, an regel= mäßige Friften gebundenen Suftems; jedenfalls werden wirtlich eilige Bedürfniffe der Gesetzgebung durch Zulaffung eines erzeptionellen Dringlichkeitsver= fahrens auf Grund vorgängiger Majoritätsbeschlüffe immer befriedigt werden fönnen.

Wenn dennächst in den Ministerialsitzungen des Monats Januar über die dem Reichstag zu machenden Vorlagen und die sonstigen wichtigeren Anträge beschlossen wäre, so würde sich voranssichtlich während der Reichstagssitzung zwar die Nützlichseit ministerieller Mitwirtung immer, die Notwendigkeit ministerieller Vundesratssitzungen aber vielleicht nur noch einmal, höchstens bei längerer Session zweimal, während der Reichstagssitzung für wenige Tage herandstellen, voransgeset, daß die Reichstagsbeschtisse, in Vezug auf welche neue

und wichtige Erwägungen des Bundesrats erforderlich sind, nicht vereinzelt, sondern in einer zu diesem Zweck zu verabredenden Sitzungsperiode gleichzeitig oder in schneller Auseinandersolge zur Entscheidung des Bundesrats gebracht werden. Diese zweiten Entschließungen über Fragen, welche im Bundesrat bereits früher verhandelt wurden, werden durch die Minister selbst in kurzer Zeit entschieden werden können, weil die informatorischen Vorverhandlungen in der Regel die Ueberzeugung und die Grenze der etwaigen Konzession sür jede Regierung schon früher ins Klare gebracht haben werden.

Ich bin weit entfernt, durch die vorstehenden Andeutungen einem desinitiven Entwurf für die Beschlüsse des Bundesrats vorgreisen zu wollen; ich beabssichtige durch dieselben nur, die Richtung zu bezeichnen, in welcher meines Ersachtens eine Resorm der bundesrätlichen Geschäftsordnung notwendig wäre, um die versassungsmäßige Thätigkeit dieser hohen Versammlung von einigen der Schwierigkeiten zu besreien, durch welche ihre Wirksamkeit gehemmt oder ihr Ansehen beeinträchtigt werden kann. Mein Schlußantrag wird sich allgemein auf Revision der Geschäftsordnung vom 27. Februar 1871 richten, und um dieses Revisionsbedürfnis nachzuweisen, gestatte ich mir einige weitere Bemerkungen über den Inhalt dieser Geschäftsordnung, abgesehen von den in Vorsstehendem dargesegten Gründen für eine Erweiterung des Inhalts.

Der § 2 derfelben lautet dahin, daß jeder ftimmführende Bevollmächtigte befugt sei, einen anderen Bevollmächtigten zu substituiren. Eine folche Befugnis läßt sich aus der Reichsverfassung meines Erachtens nicht herleiten; man kann vielmehr, wie ich glaube, die verfassungsmäßige Zuläfsigfeit berselben anzweifeln. Der Artikel 6 der Reichsverfassung sagt am Schlusse wörtlich: Jedes Mitglied des Bundesrats kann so viel Bevollmächtigte zum Bundesrat ernennen, wie es Stimmen bat. Mitglieder des Bundes find nur die Souverane, welche den Bund, der das Reich bildet, geschlossen haben; nur sie können also Be= vollmächtigte ernennen, sei es direkte, sei es substituirte. Daraus wurde folgen, daß für Substitutionen, wenn fie überhaupt zuläffig find, eine ebensolche Bollmacht des Souverans verfassungsmäßig erforderlich ist wie für die Ernennung des unmittelbaren Bevollmächtigten. Jedes Mitglied des Bundes hat das Recht auf Sicherheit dafür, daß die Meinungen und Abstimmungen, welche im Bundes= rat abgegeben werden, der Ausdruck des Willens desjenigen mitverbündeten Souverans sind, welchem die abgegebene Stimme zusteht; diese Sicherheit geht verloren, wenn einem jeden Bevollmächtigten die Möglichkeit gegeben ift, ohne Beibringung einer Bollmacht seines Souverans, lediglich nach persönlichem Er= meffen, sein Mandat auf einen anderen, mit der landesherrlichen Vollmacht zur Führung der betreffenden Stimme nicht versehenen Kollegen zu übertragen. Nach dem bisherigen Ujus hat die Verjammlung nicht einmal die Sicherheit, daß die Nebertragung einer Stimmführung durch die übertragende Regierung angeordnet ift und nicht blog persönlich von dem Bevollmächtigten: es wird

in der Regel die einfache Ertlärung, substituirt zu fein, für ausreichend zur Erfüllung der Form gehalten werden. Bei dem ausgiebigen Gebrauch, welcher pon diesen Substitutionen von Jahr zu Jahr in größerer Ansdehnung gemacht worden, ift es dabin gefommen, daß einzelne der ftandig amvejenden Bevollmächtigten zum Bundegrat nicht selten mit der vier- und sechsfachen Bahl der Stimmen, welche die Berfaffung dem von ihnen vertretenen Staate beilegt, auf die Beichlüsse einwirten. Es wird badurch die verfassungsmäßige Stimmenperteilung perichoben, insbesondere zum Rachteil der größeren Bundesstaaten, welche im Berhältnis zu ihrer Bevölkerung ichon im Plenum geringer beteiligt find, in den Aussichuffen aber ohne Rückficht auf Bevölkerung und Bedeutung immer nur eine Stimme haben. Durch die übliche Sandhabung der Substitutionen wird aber die Bedeutung der Ausschußbeschlüsse und ihre Rückwirkung auf den Beschluß des Plenums wesentlich verstärtt, weil die Instructionen der inbstituirten Gesandten erfahrungsmäßig meist dahin lauten, den Ausschußanträgen zuzustimmen, nicht selten auch schon dann, wenn die letzteren noch nicht definitiv feststehen. Auf diesem Wege erhalten die Ausschußantrage eine Berftärfung, deren mechanisches Gewicht für entgegengesetzte Meinungen nicht aufechtbar, für neue Antrage nicht zugänglich ift, weil die Justruftion der Substituirten festliegt, und die instruktiongebenden Minister nicht rechtzeitig erreichbar find. Das Ergebnis diefer Berhältniffe fällt mitunter dahin auß, daß das Resultat der Abstimmung auch für manche von den der Majorität angehörenden Regierungen ein unerwartetes und unerwünschtes wird.

Wenn ich mir gestatte, vorstehend die geschäftlichen Nachteile der Gub= stitutionen darzulegen, so kann ich daneben auch die Ueberzeugung nicht zurück= halten, daß dieselben im Sinne der Berfaffung überhaupt nicht zuläffig find. Mur bem Reichstanzler legt der Artitel 15 die Berechtigung bei, sich durch jedes andere Mitglied des Bundesrats vermöge schriftlicher Substitution vertreten zu Wenn diese Berechtigung a priori jedem Mitgliede der Bersammlung hätte gufteben follen, fo mare es nicht erforderlich gewesen, sie in der Berfaffung dem Reichstanzler beizulegen. Ferner fann nach Artifel 6 jedes Mitglied des Bundes nur jo viel Bevollmächtigte ernennen, wie es Stimmen hat. nun diejenigen Regierungen, welche nur eine Stimme baben, ihren Bevollmächtigten durch landesherrliche Vollmacht bei Beginn der Sikungen ernannt und legitimirt haben, so können sie neben demfelben nicht durch Substitution einen zweiten stimmberechtigten Bevollmächtigten für sich ernennen, ohne die Bahl der Bertreter zu überschreiten, welche die Berfaffung ihnen beilegt. Artifel 7 spricht ausdrücklich von "nichtvertretenen" Stimmen; der Fall, daß solche vorkommen, würde der Verfassung kann als mahrscheinlich vorgeschwebt haben, wenn sie die Substitution in der heutigen lebung hatte zulassen wollen. Daß dieje Zulaffung in dem Grundgedanken der Verfaffung nicht gelegen haben fann, geht aus der Möglichkeit hervor, daß mit Anwendung von Substitutionen

ein Bevollmächtigter, also etwa der preußische, mit Silse einiger, dreizehn Stimmen vertretenden Substitutionen in den Besix der Majorität aller Stimmerechte des Bundesrats gelangen könnte, und zwar so, daß eine Tistussion gegen den Willen dieser personissirten Majorität nicht mehr möglich wäre. Theoretisch wäre sogar die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß sämtliche 58 Stimmen durch Substitutionen in einer Hand vereinigt würden, und doch wird niemand annehmen, daß das Reich verpslichtet sein könne, eine derartige Aufsaugung des korporativen Elementes in der höchsten Behörde sich gefallen zu lassen. Sin analoges Recht des Widerspruchs aber hat, wie ich glaube, ein jedes Mitglied dieser Versammlung auch gegen eine teilweise Absorption der von der Versassung gewollten Mannigsaltigkeit der Stimmssührung,

Die Gründe, welche wegen der finanziellen Laft der Vertretung von verschiedenen Seiten für die mangelhafte Beschickung des Bundesrats in den letzten Jahren geltend gemacht worden sind, kann ich als ernsthaft nicht anerkennen gegenüber der Thatsache, daß von jedem Mitgliede des Reichstags erwartet wird, der Session ohne Entschädigung beizuwohnen, während die Gewählten doch nur ausnahmsweise in einer auch nur dem kleinsten Bundesstaate analogen Vermögenslage sich besinden und außerdem, wenn sie nicht Beamte sind, erhebliche Berluste in ihrer erwerbenden Verusthätigkeit erleiden. Die Vertreter einer Bundesregierung würden in der Regel Veamte sein und mit einem diätarischen Zuschüße, wie ihn die Abgeordneten zum preußischen Landtage beziehen, ohne sinanzielle Vedrückung der Steuerpslicht ihrer Heimat sehr wohl einige Monate hier anwesend sein können. Sie würden dabei Gelegenheit sinden, sür finanzielle Reformen in dem Sinne hier thätig zu sein, daß der Staat, den sie vertreten, mehr als ihre Diäten an Matrikularbeiträgen ersparte.

Ich bin nach dem Vorstehenden der unmaßgeblichen Ansicht, daß § 2 der Geschäftsordnung vom 27. Februar 1871 mit der Versassung nicht verträglich ist, und daß alle Vundesstaaten ein Recht darauf haben, daß jeder unter ihnen seinen eigenen Bevollmächtigten habe oder als unvertreten im Sinne der Versfassung angesehen werde.

Der § 3 der Geschäftsordnung enthält manche überflüssige Wiederholungen klarer Vorschriften der Verfassung. § 6 beschränft die Gegenstände der Vershandlungen des Vundesrats in einem mit den Thatsachen nicht im Ginklang stehenden Maße.

Die bisherige Praxis der Geschäftsordnung geht bei wichtigen Fragen in der Regel dahin, daß dieselben einem der Ausschüsse überwiesen und in demselben bis zur Abstimmung fertiggestellt werden, so daß die letztere meistens nur im Anschlüß an das Ausschußgutachten möglich wird. Es dürfte hierin eine Erschwerung der freien Bewegung des Plenums liegen, welche auch den in dem betreffenden Ausschuß vertretenen Bundesmitgliedern nicht immer erwünsicht und bequem sein wird. Ich erlaube mir deshalb, für eventuelle Revision

der Geschäftkordnung den Gedanken anzuregen, ob es sich nicht empsiehlt, die bisherige Tradition, nach welcher alle wichtigeren Borlagen in den Ausschüssen vorberaten und vorbereitet werden, aufzugeben und dieser Prazis, nach dem Beispiel des Reichstags, die Borberatung im Plennun nach Bedürfnis zu substituiren und auch die Ausschußanträge in der Regel zwei Plenarsitzungen durchstaufen zu lassen, bevor sie zum Beschluß erhoben werden können, so daß vor der zweiten, desinitiven eine erste Lesung stattzusinden haben würde, bei welcher die Regierungen ihre Ansichten änßern können, ohne zu votiren; daß zwischen diesen beiben Lesungen mindestens ein zu kurzer Berichterstattung hinreichender Zeitraum bleibe, und daß von dieser Regel nur abgewichen werden könne, wenn die Albweichung gegen weniger als 14 Stimmen beschlossen wird.

Für ganz unzulässig halte ich nach der Verfassung sowohl wie schon nach der jetigen Geschäftsordnung die Duldung von Teilnehmern an den Vundesratssitzungen, welche dazu weder eine landesherrliche Legitimation haben noch unter die, schon mit der Verfassung tanm verträgliche Ausuahme des § 19 der Geschäftsordnung fallen.

Mit Nücksicht auf die vorstehenden Erwägungen und vorbehaltlich der Bervollständigung und Erläuterung dersetben beehre ich mich der Beschlußnahme der hohen Bersammlung im Namen Seiner Majestät des Kaisers den Antrag zu unterbreiten:

der Bundesrat wolle eine Nevision und Vervollständigung der Geschäfts= ordnung vom 27. Februar 1871 beschließen." 1)

<sup>1)</sup> Schultheß bemerkt in seinem Weichichtskalender zu diesem Antrage Preußens: Die vier Puntte dieses Antrags: Zweiteilung ber Geschäfte in wichtige, beren Beratung nuter Anwesenheit der Minister stattfinden soll, und in laufende, ferner die Beschränfung ber Substitutionen, Die Ginführung zweier Lefungen und Die Nichtzulaffung von nicht ausdrücklich ermächtigten Kommiffaren, find von jehr ungleicher Bedeutung. Um meisten Berechtigung hat der zweite und nächst diesem der vierte Punkt. Die anderen Bunkte aber find taum geeignet, das Ansehen des Bundesrats zu erhöhen. Die "Nat.-Btg." Nr. 176 v. 15. 4. 80 meinte, das Alttenstück sei von sehr großem Interesse und von bleibender Bedentung für die Entwicklung unserer Verfassungsverhältnisse im Reich. "Unverkennbar drückt es von Anfang bis Ende die perfontlichen Anschauungen des Fürsten Bismarck aus und ist als ein Beitrag anzuseben, welchen der Urheber der Reichsversassung zur Rommentirung derselben liefert. Den einzelnen Ausführungen ist die vollste Beachtung gefichert. Wir begen faum einen Zweifel baran, daß der Bundesrat benfelben in umfaffender Beife entgegentommen wird. Unsere Frage, wie in späteren Zeiten, wenn Fürst Bismarck nicht mehr jelbst den Bang der Majchine übermacht, fich dieselbe bemähren wird, ist freilich nicht erledigt." In einem späteren Artifel, Nr. 182 v. 19. 4. 80, bemerkte dasselbe Blatt: "Die Berhandlungen von Körperschaften, deren Mitglieder nicht nach ihrer freien und nnabhängigen Ueberzeugung, jondern nach Instruktionen stimmen, muffen stets einen sehr unlebendigen Charafter tragen. Der Redner im Parlament wird sich auch dann der Illusion hingeben, daß es ihm gelingen werde, einen Ginfluß auf die Stimmung der Berfammlung zu gewinnen, wenn thatjächlich alle Mitglieder der letteren ichon unwiderruftich ihre Entschließung gefaßt haben. Zede Ueberzengung fann einer besseren Ueberzengung

Der vorstehende Antrag wurde nicht dem Geschäftsordnungs-Ausschuß des Bundesrats überwiesen, sondern es wurden sosort zwei Reserenten, welche aller-

weichen, aber wenn die Mitglieder einer Versammlung nicht nach ihrer Ueberzeugung, jondern nach den Beschlen eines Abwesenden stimmen müssen, so licat die Unmöglichseit anf der Hand, durch Ueberredung auf fie einzuwirken. Im letten Grunde liegt etwas Widersprucksvolles darin, daß Versonen, von denen jede einzelne an schriftliche Anstruktionen gebunden ift, miteinander in mundlichen Bertebr treten. Das abichreckenofte Beispiel bafür, wohin ein folder Berkehr nach Inftruktionen führt, liefert der alte Bundestag. Jeder Zwijchenfall, jeder Abanderungsantrag, der gestellt wurde, schuf einen Zustand, in welchem sich die Gesandten ohne Instruktion befanden, und damit trat das Bedürfnis ein, zur Einholung von neuen Instruktionen die Beratung zu vertagen, was dann notwendigerweise zur Berichleppung der ganzen Ungelegenheit führte. Bei der Gründung des Norddentichen Bundes hat man Sorge getragen, einem solchen Zustand, wie er unter dem alten Bundestag bestanden hat, teinen Raum zu geben. Mit dem Einwande, feine Instruktionen erhalten zu haben oder auf Instruktionen warten zu muffen, wird niemand gehört. Maniel der Verfassung, das nicht instruirte Stimmen nicht gezählt werden, schließt jede Berichleppung aus. Es läßt fich ja nicht vertennen, daß die Arbeiten des Bundesrats an Promptheit nie etwas zu munichen übrig ließen. Die Mitglieder des Bundesrats find also zu jeder Zeit instruirt gewesen; aber wie ist das ermöglicht worden? Es hätte sich vielleicht icon früher einmal gelohnt, die Frage aufzuwerfen, in welcher Weise die mit Urbeitsträften nicht überreichlich ansgestatteten Aleinstaaten die Anfgabe gelöst haben, über jede der auftauchenden Vorlagen, jelbst zur Zeit der gesetgeberischen Sochflut, ihren Vertreter rechtzeitig und ausgiebig zu instruiren. Die Motivirung, welche dem preußischen Antrage jett beigegeben worden ist, reißt freilich den Schleier hinweg; wir haben nicht mehr nötig, barüber nachzudenfen, in welcher Weise biefes Ratiel zu losen ift, sondern bie höchst natürliche Auflösung desselben ist uns in die Hande gegeben. Die Instruktionen der Gesandten haben in Substitutionsfällen meist dahin gelantet, den Ausschufanträgen zuzustimmen, und diese Instruktion wurde nicht selten erteilt, ebe der Ausschußantrag noch bekannt war. Auf diese Weise kann man es freilich vermeiden, um Anfichub behufs Ginbolung von Instruktionen zu bitten; man wird auch immer einen instruirten Gesandten baben, aber die Institution des Bundesrats wird in dieser Weise denaturirt. Es wird den Unsschüffen eine Bedentung beigelegt, welche ihnen nach der Versaffung nicht gebührt, und die Blengrfikungen finken zu einer bedeutungslosen Formalität herab, bei welcher es jich lediglich darum handelt, die Ausschußbeschlüsse zu sanktioniren. Nach der Auschanung, welche für den Schöpfer der Reichsverfassung maßgebend war, jollten die gonvernementalen Ersahrungen, die auch in dem fleinsten Staate gesammelt werden können, Gelegenheit finden, sich zu bethätigen. Aus diesem Grunde murde, im Migverhaltnis zur Bevölkerungszahl, dem kleinsten Staat ein volles Birilstimmrecht beigelegt. Wenn aber die kleinen Staaten gang und gar darauf verzichten, ihre eigenen gouvernementalen Erfahrungen mitsprechen zu lassen, wenn sie sich daranf beschränken, eine Blankovollmacht auszustellen, um Beschlüsse zu unterstützen, die sie noch gar nicht kennen, jo ist das Gewicht der ihnen eingeräumten Stimme offenbar um vieles zu groß. Die Geschäftsordnung des Bundesrats, wie sie bisber in Geltung gewesen, steht also mit ben organischen Gedanken, aus benen die Reichsverfassung bervorgegangen, feineswegs in Gintlang. Gar zu verwunderlich ift bas nicht. Die Geschäftsordnung bes Bundesrats, über beren Geschichte wir in feiner Beije unterrichtet sind, wird nicht mit allzu großer Corgfalt ausgearbeitet worden fein; ihre Entstehung fällt in den Februar 1871, in die Tage der Versailler Verhandlungen, als gang andere Intereffen die Gemüter erfüllten."

dings Mitglieder des Ausschusses für die Geschäftsordnung waren, zur mündslichen Berichterstattung im Plenum bestellt, der Minister v. Mittnacht und der Bevollmächtigte sür Braunschweig, v. Liebe. Schon nach Umsluß von wenigen Tagen legten dieselben ihre Anträge dem Bundesrat vor. Dieselben schlössen sich vollständig den in dem preußischen Antrage entwickelten Gesichtspunkten an. Außerdem wurde noch eine Modisisation des § 24 der bisherigen Geschäftseordnung beantragt, welcher die Geheimhaltung der Verhandlungen in jedem Falle von dem besonderen Beschlusse des Bundesrats abhängig machte. Der Antrag ging dahin, die mündlichen Verhandlungen des Bundesrats und der Ausschüsse in allen Fällen geheim zu behandeln.

In der Bundesratssitzung vom 22. April, zu welcher auch der Staats= minister v. Lutz erschienen war, ?) gelangte die von Preußen, d. h. vom Reichstanzler vorgeschlagene neue Geschäftsordnung mit unwesentlichen Aenderungen zur Annahme, und zwar in erster Lesung, also bereits nach der neuen Geschäfts- ordnung, da in der bisherigen zwei Lesungen wenigstens nicht ausdrücklich vorzgeschen waren.

In der Bundesratssigung vom 26. April gelangte die revidirte Geschäfts= ordnung zur zweiten Beratung, und wurden die bei der ersten Lesung gefaßten

<sup>1)</sup> Die "Nat.-3tg." Nr. 184 v. 20. 4. 80 bemerfte zu dieser letteren Frage: "Was die Gebeimbaltung der Bundesratssikungen anbetrifft, so möchten wir doch dringend anbeimgeben, nur das Mögliche und von dem Möglichen auch nur das Nötige zu verlangen. Wenn die Presse authentische und ausgiebige Nachrichten auf direktem Wege erhält, wird fie gern darauf verzichten, dieselben auf Umwegen zu beziehen. Aus welchem Grunde aber die Erledigung der gewöhnlichen Routinegeschäfte mit einem Schleier umgeben werden soll. ist aar nicht abzusehen. Und wenn bedeutsame Borgange sich abgespielt haben, finden dieselben ihren Weg in die Deffentlichteit. Nach unserer Unsicht läge der wahre Fortschritt in der ichon wiederholt in Anregung gebrachten Beröffentlichung der Protofolle über die Bundesratsverhandlungen. Es fonnten die Gegenstände, an deren Gebeinhaltung ein Reichsintereffe fich fnupit, von der Beröffentlichung ausgeschloffen bleiben. Warum aber die Berhandlungen des "Senates" über Gesetsesvorlagen im Dunkeln bleiben sollen, ist uns gang unverständlich und tann ficher nicht belebend auf die Verhandlungen des Bundesrats einwirten. Ja, wir glauben nicht sehlzugeben, wenn wir gerade in jener Gebeimbaltung ber Berhandlungen einen hauptfächlichen Grund für manche ber beklagten llebelstände jeben. Mit Bericharfung des Gebeimhaltens aber wird ficher nichts Gutes gethan, der Bundesrat vielmehr in den Charatter einer Instruktionen ablesenden Versammlung immer mehr hereingetrieben, das Interesse an dem Inhalt seiner Berhandlungen immer mehr abgetötet. Berr v. Mittnacht fieht hierin vielleicht bas Ideal, dem er in biefer Beziehung zuzustreben hat; uns scheint das Ziel gerade in der umgekehrten Richtung zu liegen."

<sup>2)</sup> Unterm 17. April wurde von München nach Berlin geschrieben: "Es hat sich unser Ministerrat in einer bente abgebaltenen außerordentlichen Sitzung, die von längerer Dauer war, ebensalls mit diesem Gegenstand beschäftigt, und wird wohl anzunehmen sein, daß eine sast einständige Unterredung, welche der Gesandte Preußens Herr Graf v. Werthern gestern mit dem Herrn Staatsminister v. Lut hatte, denselben Gegenstand zum Zwecke hatte."

Beschlüsse mit einigen, nicht erheblichen Aenderungen bestätigt. Die Bestimmung, wonach Substitutionen nie länger als für eine Sitzung gelten und für die nächste Sitzung eine unmittelbare Bevollmächtigung seitens der Regierung statssinden muß, sollte nach Ablauf von vierzehn Tagen in Kraft treten. Diese Frist wurde für notwendig erachtet, damit die Regierungen diesenigen Anordsnungen tressen könnten, um an Stelle der fremden Substitution ihre eigene seigen zu können.

Die neue Geschäftsordnung des Bundesrats, wie dieselbe aus den Besichlüffen des Bundesrats hervorging, lautet wie folgt:

### I. Bertretung ber Staaten im Bundesrat.

- § 1. Die Mitglieder des Bundes fönnen für die von ihnen zu ernennenden Bevollmächtigten Stellvertreter aufstellen, welche im Fall der Berhinderung von Hauptbevollmächtigten für dieselben als Mitglieder in den Bundesrat eintreten.
- § 2. Die Vertretung mehrerer Staaten durch einen Bevollmächtigten ift nur auf Grund von Vollmachten zuläffig, welche von den Regierungen auf bestimmte Personen ausgestellt sind. Jeder stimmführende Bevollmächtigte kann in Verhinderungsfällen den Bevollmächtigten eines anderen Staates substituiren; die Substitution gilt jedoch nie länger als für eine Sigung. In der nächstsolgenden Sigung kann nur ein Bevollmächtigter der Regierung dieselbe vertreten. Von der Substitution wird dem Reichskanzler unverzüglich Mitteilung gemacht.
- § 3. Von einem durch den Reichstanzler jür jede Sejsion des Bundes= rats zu bestimmenden Zeitpunkte an sollen die wichtigeren Geschäftsaufgaben des Bundesrats und insbesondere die Geschesvorlagen in möglichst rasch sich solgenden Sitzungen, welchen die ersten Bevollmächtigten der Regierungen answohnen werden, zur desinitiven Erledigung gebracht werden. Werden die hier behandelten Angelegenheiten nochmals Gegenstand der Beschlüßnahme des Bundesrats, so wird der Reichstanzler, behufs Ermöglichung der Teilnahme der ersten Bevollmächtigten, die Ginleitung treifen, daß jene Angelegenheiten möglichst frühzeitig erledigt werden. Vorlagen, welche nicht früher als drei Wochen vor dem vom Reichstanzler bestimmten Zeitpunkt an den Bundesrat gelangen, werden in der laufenden Session nur dann endgiltig sestgestellt, wenn sie durch Mehrheitsbeschluß als dringlich erklärt werden.
- § 4. Stellvertretende Bevollmächtigte, welche nicht an die Stelle von Hauptbevollmächtigten getreten sind, können den Sizungen des Bundesrats und der Aussichüsse anwohnen, ohne an den Beratungen teilzunehmen. Beamte, welche von Bundesratsmitgliedern zu deren hilfe bei den Verhandlungen des Bundesrats zugezogen werden sollen, sind dem Vorsitzenden zuvor auzumelden und können mit Genehmigung der Versammlung der Veratung anwohnen. Auf Verlangen des Bevollmächtigten, zu dessen hilfe sie zugezogen sind, erhalten sie das Wort zur Erteilung von Ausfunft.

- § 5. Die durch den Statthalter für Esfaß-Lothringen in den Bundesrat abgeordneten Kommissare können an den Beratungen des Bundesrats und seiner Ausschüsse teilnehmen. Sie können im Berlaufe der Diskussion eines auf die Tagesordnung gesehren Gegenstandes Anträge stellen, auch mit Reseraten beauftragt werden. Die Borlagen für den Bundesrat und diesenigen Ausschüsse, an deren Beratungen die Kommissare teilnehmen, sind ihnen zuzustellen.
- § 6. Zu einem Beschlusse des Bundesrats, welcher nicht eine Beränderung der Reichsverfassung zum Gegenstande hat (Art. 79 der Berfassung), genügt die einfache Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Bräfidinms (Art. 7 ebendaselbst). Dieje Stimme muß in der Mehrheit ent= halten sein bei einem Beschlusse 1. über Gesetvorschläge, welche Aenderungen in den bestehenden Einrichtungen des Militärwefens und der Kriegsmarine herbeiführen (Art. 5 ebendaselbst), 2. über Gesekvorschläge, welche Alenderungen im Zollwesen oder in der Bestenerung des im Bundesgebiete gewonnenen Salzes und Tabats, bereiteten Branntweins und Biers und aus Rüben oder anderen inländischen Erzengnissen dargestellten Zuders und Sirups herbeiführen (Art. 5 und 35 ebendaselbst), 3. über die Auflösung des Reichstags während der Dauer der Legislaturperiode (Art. 24 ebendaselbst), 4. über Borschläge auf Abanderung der Verwaltungsvorschriften und Einrichtungen, welche zur Ausführung der unter Nr. 2 bezeichneten Gesetze sowie derjenigen gesetzlichen Bestimmungen bestehen, welche den gegenseitigen Schutz der in den einzelnen Bundesstaaten erhobenen Verbrauchsabgaben gegen Sinterziehungen oder die Magregeln betreffen, die in den Zollausschüffen zur Sicherung der gemeinsamen Zollgrenze erforderlich sind (Art. 35 und 37). Nicht vertretene oder nicht instrnirte Stimmen werden bei der Abstimmung nicht gezählt (Art. 7). Bei der Beschlußfaffung über eine Angelegenheit, welche nach den Bestimmungen diefer Berfaffung nicht dem gangen Reich gemeinschaftlich ift, werden die Stimmen nur derjenigen Bundesstaaten gezählt, welchen die Angelegenheit gemeinschaftlich ist (Mrt. 7).
- § 7. Die Ordnung der Sitze und der Albstimmungen bei erfolgender Umfrage richtet sich nach der Reihenfolge, in welcher die Bundesstaaten im sechsten Artikel der Reichsverfassung aufgeführt sind. Ein Bevollmächtigter, welcher die Stimmen mehrerer Bundesstaaten führt, hat solche einzeln und in der gedachten Ordnung abzugeben.

## II. Gegenstände der Beratung und geschäftliche Behandlung derselben.

- § 8. Die Mitteilungen des Neichstags gelangen an den Reichskanzler und werden von diesem dem Bundesrat in beisen nächster Sitzung vorgelegt.
- § 9. Anträge der einzelnen Bundesstaaten, welche sich nicht etwa im Verlaufe der Diskussion eines auf die Tagesordnung gesetzten Gegenstandes

entwidelten, sind von dem Bevollmächtigten dem Neichklanzler schriftlich zu übergeben und werden von diesem auf die Tagekordnung der nächsten Sigung gebracht oder, wenn sie sich auf eine bereitk einem Ausschusse überwiesene Borlage beziehen, diesem Ausschusse vorgelegt. Genso wird mit sonstigen an den Bundekrat gerichteten Eingaben versahren. Der Neichklanzler fann jedoch Eingaben, die unzweiselhast nicht zum Geschäftklreik des Bundekratk gehören, sofort selbst in geeigneter Weise erledigen und Beschwerden, aus denen nicht erhellt, daß der gesetzliche Instanzenzug erschöpft ist, zurzeit zurückweisen. Bon der ohne Bortrag im Bundekrat ersolgten lleberweisung von Anträgen und Eingaben an die Auksschüsse wird dem Bundekrat in der nächsten Sitzung Anzeige gemacht.

- § 10. Die auf Grund des § 66, al. 2 des Gesches vom 31. Mai 1873, betreffend die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten, eingehenden Refurse werden von dem Vorsigenden, ohne Vortrag im Plenum, unmittelbar dem Ausschußfür Justizwesen überwiesen. Der Borsihende dieses Ausschusses ernennt den Reserenten, welchem die einschlagenden Akten mit einer Aeußerung der obersten Reichsbehörde, welche die Entscheidung getroffen hat, mitgeteilt werden. Ueber die Beschlußnahme des Ausschusses ist ein Protofoll abzusassen, welches die für maßgebend erachteten thatsächlichen und rechtlichen Momente, unter gleichzeitiger Angabe des stattgehabten Stimmverhältnisses, enthält. Der Vericht des Ausschusses sich viere und erkeltetet.
- § 11. Anträge einzelner Bundesstaaten, welche eingehen, wenn der Bundestrat nicht versammelt ist, werden ebenfalls dem zuständigen Ausschuß vorgelegt, sofern der Reichstanzler dieselben nicht nach Maßgabe des § 9 sosort selbst erledigt oder zurzeit zurückweist. Eine Nebersicht der in solcher Weise behandelten Anträge und Eingaben wird dem Bundestat bei dessen nächstem Zusammentreten vorgelegt.
- § 12. Um die Beschlußnahme thunsichst zu beschleunigen, werden die Regierungen, soweit möglich, ihre Anträge schon vor Beginn der Session des Bundesrats einbringen und ihre Bevollmächtigten im voraus mit ausreichender Instruktion versehen. Wird die Aussehung einer Abstimmung beantragt, so entscheidet der Bundesrat über diesen Antrag, eventuell über den Tag, an welchem die ausgesetzte Abstimmung erfolgen soll.

### III. Ordnung bes Geschäftsganges in ben Sigungen.

§ 13. Die Sigungen des Bundesrats werden vom Reichstanzler ansberaumt. Die Einladungen werden den Bevollmächtigten, vorbehaltlich ganz dringender Fälle, spätestens am Tage vor der Sigung zugestellt. Sie enthalten die Abresse der Bevollmächtigten, die Zeit der Sigung und, soweit als möglich, die Gegenstände der Beratung. Soll eine Wahl für einen Ausschuß vorgenommen werden, so muß dies in der Einladung ausdrücklich bemerkt sein.

- § 14. Den Anfang der Sitzung macht die Feststellung des Protofolls der letzten Sitzung.
- § 15. Hierauf solgen die vom Reichskanzler und den einzelnen Bevollmächtigten namens ihrer Regierung zu machenden Mitteilungen und einzubringenden Anträge zur Beratung über die geschäftliche Behandlung und Beschlußnahme darüber, ob der Gegenstand 1. entweder sosort oder nach Ablauf einer zu bestimmenden Frist zur Beratung und Beschlußnahme kommen oder 2. an einen der in § 17 erwähnten Ausschüffe oder endlich 3. an einen deshalb zu wählenden außerordentlichen Ausschuß verwiesen werden soll. In diesem Falle ist zugleich zu bestimmen, aus wie vielen Mitgliedern dieser Ausschuß bestehen soll.
- § 16. Gestsentwürse und sonstige wichtige Vorlagen werden vom Bundeszat einer ersten Beratung unterzogen, in welcher eine definitive Beschlußnahme noch nicht ersolgt. Die erste Beratung kann einer Berichterstattung der Aussichüsse, wosern eine solche überhaupt beschlossen wird (§ 15), sowohl vorauszgehen als nachsolgen. Zwischen der ersten und der zweiten Beratung müssen mindestens fünf Tage in der Mitte liegen. Gine Abtürzung dieser Frist sowie vie Bornahme der ersten und zweiten Beratung in derselben Sitzung kann gegen den Widerspruch von 14 Stimmen nicht beschlossen werden. Der Antrag, die desinitive Abstimmung auszuseten, kann auch am Schlusse der zweiten Beratung gestellt und durch Stimmenmehrheit genehmigt werden.

#### IV. Ausichnije.

- § 17. Die danernden Ausschüffe des Bundesrats bestehen, und zwar der erste, für das Landheer und die Festungen, aus 7 Mitgliedern; der zweite, für das Seewesen, aus 5 Mitgliedern; der dritte, für Jolls und Steuerwesen, aus 7 Mitgliedern; der vierte, für Hand Lelegraphen, aus 7 Mitgliedern; der sechste, sür Instizwesen, aus 7 Mitgliedern; der sechste, sür Instizwesen, aus 7 Mitgliedern; der sechste, sür Instizwesen, aus 7 Mitgliedern; der achte, sür die auswärtigen Angelegenheiten, aus 5 Mitzgliedern; der achte, sür die auswärtigen Angelegenheiten, aus 5 Mitzgliedern; der nennte, sür Essabringen, aus 7 Mitgliedern; der zehnte, sür die Bersassung, aus 7 Mitgliedern; der elste, sür die Geschäftsordnung, aus 7 Mitgliedern. Für den vierten, sünsten und siebenten Ausschuß wird se ein Stellvertreter, sür den dritten, sechsten und neunten Ausschuß werden zwei Stellvertreter gewählt.
- § 18. Die Wahl der Mitglieder des dritten, vierten, fünften, sechsten, siebenten, nennten, zehnten und elften Ausschusses, zweier Mitglieder des achten Ausschusses und der Stellvertreter erfolgt bei dem Beginn jeder ordentlichen Session des Bundesrats (Art. 13 der Verfassung) durch geheime Abstimmung. Jeder stimmführende Bevollmächtigte bezeichnet so viel Bundesstaaten, als in dem Ausschusse, außer dem Präsidium beziehungsweise den verfassungsmäßig berufenen Bundesstaaten, vertreten sein sollen, und bei der Wahl für den

dritten, vierten, fünften, sechsten, siebenten und neunten Ausschuß einen besiehungsweise zwei Bundesstaaten für die Stellvertretung. Ergibt sich bei der Abstimmung feine absolute Stimmenmehrheit, so sindet eine zweite Wahl statt, bei welcher die relative Stimmenmehrheit und im Falle der Stimmengleichheit, soweit nötig, das Los entscheidet. Die Bundesstaaten, auf welche die Wahl gefallen ist, ernennen die Mitglieder beziehungsweise die Stellvertreter des Ausschusses aus ihren Bevollmächtigten oder den für die letzteren ernannten Stellvertretern, welche, sobald sie an den Ausschußeratungen teilnehmen, an die Stelle von Hauptbevollmächtigten treten.

- § 19. Innerhalb der Ausschüffe führt jeder Staat nur eine Stimme (Art. 8 der Berfaffung). Treten mehrere Ausschüffe zu gemeinschaftlicher Beratung zusammen, so hat jedes Mitglied eine Stimme. Den Borsitz in den Ausschüffen führt der Bevollmächtigte des Präsidiums, mit Ausnahme des achten Ausschuffes, in welchem der Bevollmächtigte Bayerns den Borsitz führt. Die Bahl des Referenten ersolgt auf Borschlag des Borsitzenden mittelst Bereinsbarung oder in Ermangelung einer solchen durch Abstimmung des Ausschuffes. Eingaben, die nach Inhalt oder Form zum Bortrag im Plenum nicht geeignet erschenen, kann der Ausschuß einfach zu den Atten geben. Der Ausschuß beschließt, ob im einzelnen Falle der Bortrag an den Bundesrat mündlich oder schriftlich zu erstatten ist, sosenn nicht der Bundesrat die Form der Berichtserstattung bezeichnet. Die Mitglieder des Ausschuffes sind besugt, sich bei den Beratungen desselben der Hitzglieder Beamten zu bedienen. Letztere sind nicht besugt, im Ausschuß eine Stimme zu sühren.
- § 20. Die im § 17 erwähnten dauernden Aussichüsse bleiben auch in der Zwischenzeit zwischen den Sessionen des Bundesrats in Thätigkeit. Die Mitglieder desselben werden je nach Bedürfnis entweder ständig am Sige des Bundesrats anwesend sein oder sich daselbst zeitweise auf Einsadung des Borssitzenden zur Erledigung ihrer Geschäfte versammeln. Die in dieser Zwischenzeit von den Ausschüssen au den Bundesrat erstatteten schriftlichen Berichte werden sofort gedruckt und verteilt.
- § 21. Der Ansichuß für Joll= und Steuerwesen wird von dem Reichstanzler in fortlausender Kenntnis von den Berichten der im Art. 36 der Bersfassung bezeichneten Reichsbeamten gehalten und über die Aenderungen in dem Personal dieser Beamten vernommen. Er ist, wenn der Bundesrat nicht verssammelt ist, besugt, über die zur Ausführung der im Art. 35 der Bundesversassung bezeichneten Gesetze dienenden Verwaltungsvorschriften und Einrichtungen in dringlichen Fällen und nach Einvernehmen mit dem Ausschuß für Handel und Vertehr Beschluß zu sassen. Er hat solche Beschlüsse dem Bundesrat bei dessen nächstem Jusammentreten zur nachträgslichen Genehmigung vorzulegen.
- § 22. Dem Ausschuß für Zoll= und Steuerwesen wird anheimgestellt, über die ihm zur Berichterstattung überwiesenen Gegenstände, über welche ein

schriftlicher Bericht nicht erstattet wird, ein Protokoll zu führen, in welches die Anträge des Ausschusses unter kurzer Darlegung der thatsächlichen und rechtlichen Berhältnisse ausgenommen werden, und welches dem Bundesrat zur Beschlußfassung zu unterbreiten ist. Es ist zulässig, auch solche Augelegenheiten in der vorstehend bezeichneten Form zu erledigen, welche nicht dem dritten Aussichuß allein, sondern neben dem dritten Ausschuß noch anderen Ausschussen überwiesen worden sind.

§ 23. Der Ausschuß für Rechnungswesen hat 1. den Entwurf des Reichshaushalts-Etats und die Jahresrechnung über die Verwendung der Einnahmen des Reichs, welche ihm vom Reichskanzler vorgesegt werden, und zwar den ersteren im Einvernehmen mit den bei den einzelnen Etatstiteln beteiligten anderen Ausschüssen, zu prüsen und zur Veschlußnahme des Vundesrats vorzubereiten; 2. auf Grund der von den Direktivbehörden der Vundesstaaten eingesendeten Quartaleztratte und Finalabschlüsse von drei zu drei Monaten den von der Kasse jedes Vundesstaates der Reichskasse schusdesstaaten den von der Kasse jedes Vundesstaates der Reichskasse schusdesstaaten den Reichskasser und bie Vundesstaaten in Kenntnis zu sehen und allährlich die Beschlußnahme des Vundesstaaten in Kenntnis zu sehen und allährlich die Verfassendereiten (Art. 39 der Verfassung); 3. von dem Kassen und Rechnungs-wesen des Reichs sich in Kenntnis zu erhalten. Wegen der Organe und Einstichtungen, deren er zur Ersüllung dieser Obliegenheiten bedarf, wird besondere Bestimmung getrossen.

# V. Protofoliführung, Veröffentlichung der Verhandlungen und Vollzug der Beichlüffe.

- § 24. Neber jede Sitzung wird ein Protokoll aufgenommen, welches die Namen der anwesenden Bevollmächtigten und des Protokollführers, die Gegensstände der Beratung, die gestellten Anträge und die gesaßten Beschlüsse enthalten muß. Das Protokoll wird von einem auf Borschlag des Reichskanzlers von dem Bundesrat gewählten Beamten geführt. Nimmt der Bundesrat die vorgeschlagene Person nicht an, so erfolgt ein neuer Borschlag. Das Protokoll wird nach der Fesissellung von dem Borsitzenden und dem Protokollführer unterzeichnet.
- § 25. Unmittelbar nach jeder Sitzung des Bundesrats wird ein Vericht, welcher die Gegenstände der Verhandlung und den wesentlichen Inhalt der Beschlüsse zusammensaßt, durch den "Neichsanzeiger" zur allgemeinen Kenntnisgebracht.
- § 26. Der Bundesrat fann die Geheinhaltung der Behandlung einzelner Gegenstände beschließen. Die auf solche Angelegenheiten sich beziehenden Druckarbeiten erhalten die Bezeichnung "geheim". Borbehaltlich nachfolgender Beschlußnahme des Bundesrats fann der Reichskanzler jene Bezeichnung verfügen. Die

mundlichen Verhandlungen des Bundesrats und der Ausschüffe sind, auch wenn die Geheimhaltung nicht ausdrücklich angeordnet ist, geheim zu behandeln.

§ 27. Die zur Ausführung der Beschlüsse des Bundesrats erforderlichen Berfügungen werden bom Reichskanzler getroffen.

Es ist nicht zu leugnen, daß durch die Neuregelung des Verhältnisses den Beratungen und Beschlüssen des Bundesrats mehr Frische und Spontaneität verliehen wurde, als dieselben bisher besaßen. Auch äußerlich trat ein Wandel ein. So waren beispielsweise in der Sitzung des Bundesrats vom 23. April 1879 über fünfzig Mitglieder präsent, und der Bundesratssaal im Reichstag war fast zu klein für die Zahl der Anwesenden. Neben dem Reichstanzler gehörte nur eine verschwindend kleine Zahl von Mitgliedern zu den Fehlenden. Unter den Teilnehmern besanden sich aber die leitenden Minister von Bayern und Württemberg, der Finanzminister von Baden und die kleinstaatlichen Minister sast vollzählig.

Mit dem am 10. Mai erfolgten Infrafttreten der neuen Geichäftsordnung des Bundegrats nahm die Bahl der Plenarsitzungen stetig zu, während die Alusichuffe, nachdem fie die ihnen vorher überwiesenen Arbeiten erledigt hatten, mehr außer Thätigkeit traten. Die Zunahme der Plenarsitzungen, deren jett wöchentlich mindeftens zwei ftattfanden, mahrend früher eine einzige Sigung ausreichte, fiel um fo mehr ins Gewicht, als die Bahl der Borlagen verhältnis= mäßig gering war. Das Prafibium aber machte von der Beftimmung über die erste Beratung der Borlagen im Plenum einen so umfassenden Gebrauch, daß den Ausschüffen nicht mehr viel übrig blieb; felbst rein technische Vorlagen, wie zum Beifviel die Ausführungsbeftimmungen zum Sabatsteuergeset, die Regulative für Transitlager von Holz und Getreide, wurden jett im Plenum durchberaten. Gegnerische Blätter bemerkten zu der Thatsache: "Auf diesem Wege ber Plenarberatung find bereits manche Borichläge ber Reichsregierung zur Unnahme gelangt, welche borber in den Ausschüffen auf erheblichen Wider= stand gestoßen waren. Das Resultat ertlärt sich in sehr einfacher Beise dadurch, daß in den Aussichuffen, in denen fieben Staaten durch je eine Stimme vertreten sind, die Bedenken der Minderheit in fehr viel umfaffenderer Beife Berüchfichtigung finden als in dem Plenum, wo die fiebzehn Stimmen Preugens und einiger Mittelftaaten oder einer Angahl fleiner Staaten geniigen, alle Gegen= gründe zu beseitigen. Die Verlegung des Schwerpunktes der Verhandlungen in das Plenum hat demnach den Ginflug der preußischen Regierung in überraschender Weise zu dem ausschlaggebenden gemacht." 1)

<sup>1)</sup> Bevor die Maßregel in Kraft getreten war, gab es Stimmen, die meinten, es werde daraus eine Stärfung der Mittelstaaten auf Kosten der Präsidialmacht hervorgehen. Tazu bemerkte die "Nat.-Ztg. (Nr. 183 v. 20. 4. 80): "Die Erhaltung der Stellung der Kleinstaaten ist eine durch die Stellung der Reichsgewalt ihr wie selhstverständlich vor-

Vismarck wachte sehr, daß die von ihm durchgesetzten Vorschriften auch beachtet wurden. "Noch dieser Tage (Juni 1880) äußerte er" — so erzählte die "Kölnische Zeitung" — "sich sehr ungehalten, als ein kleiner Staat sich entschuldigte wegen Ausbleibens seines Vevollmächtigten. Zu Vergnügen und Festlichkeiten wäre immer Geld da, aber wenn die kleinen Staaten an den Reichsangelegenheiten sich beteiligen sollten, da scheuten sie die Kosten. Es galt diesmal, wenn wir nicht irren, einem Staat, in welchem Vismarck nach dem Volksglauben "nir tan seggen hett"."

Der Bescheid des Bundesrats auf die Reichstagsresolutionen. Unterm 20. Februar 1880 (Reichstag, 4. Legislaturperiode, III. Session 1880, Trucks. Nr. 20) übersandte der Neichskausser dem Präsidenten des Neichstags die in der bisherigen Form abgesaßte Uebersicht der vom Bundesrat gesaßten Entschließungen auf Beschlüsse des Reichstags aus der II. Session (1879) der 4. Legislaturperiode und aus früheren Sessionen. 1)

### 3. Prafidium (Reichsbeamte).

Reichsgesetliche Regelung der Pensionsverhältnisse der Hinterbliebenen der Reichsbeamten. Im April 1880 legte Bismarck dem Bundesrat die Borlage, betreffend den Entwurf eines Gesetzes über die Fürsiorge für die Witwen und Waisen der Reichsbeamten, vor, 2) die schon seit 1879 Gegenstand eingehender Erwägungen innerhalb der Reichsbehörden gewesen war. 3)

gezeichnete Ansgabe. Sollen die Beratungen des Bundesrats ernstliche sein, so müssen die Meinstaaten auf der einen Seite die reaten Machtproportionen im Auge behalten und ihr sormelles Recht mit der nötigen Reserve ausüben; auf der anderen Seite muß der Schein vermieden werden, als solle sede Entscheidung schon im voraus über den Kopf des Bundeserats weggenommen und im engsten Kreis der Mittelstaaten bereits sestgestellt sein."

<sup>1)</sup> Ermächtigung des Bundesrats zur Einleitung der Untersuchung wegen einer durch die Presse begangenen Beleidigung des Bundesrats, s. "Nordd. Allg. Zig." Nr. 274 v. 15. 6. 80; Ernennung von Kommissaren des Bundesrats für die Verhandlungen des Reichsetags, Nr. 120 v. 6. 3. 80 und Nr. 179 v. 17. 4. 80.

<sup>2)</sup> In Roble Bismard-Regesten nicht erwähnt.

<sup>3)</sup> Der vom Reichskanzler-Amt zur Beratung gestellte erste Entwurs war auf den Grundlagen der preußischen Witwenkasse ausgearbeitet, welche bekauntlich nur in Betreff der Witwen, nicht auch der Waisen von Beamten Fürsorge tras und auch in sonstiger Hinstigen sinsicht sich in beteiligten Kreisen nur geringer Sympathie ersreute. Am 7. und 9. April 1879 sanden kommissarische Beratungen der aus Vertretern der verschiedenen Reichsverwaltungen und des preußischen Finanzministeriums gebildeten Kommission statt. Um 10. April 1879 wurden unter dem Vorsige Vismarcks Konserenzen der Chess der einzelnen obersten Reichse behörden abgehalten, und bei dieser Gelegenbeit soll Vismarck bestimmt haben, daß ein neuer, die Witwen und Waisen umfassender Geschentwurf aufgestellt, dagegen die kontmissarische Veratung des bisherigen Entwurfs ausgeseht werden solle.

Die Ausschüffe des Bundesrats für Justizwesen und für Rechnungswesen nahmen an dem ihnen überwiesenen Gesetzentwurf!) mehrsache Aenderungen vor. Die Angelegenheit reifte erst in der folgenden Session des Bundesrats zur Ersledigung.

Unfangs Februar 1880 legte Bismard bem Bundesrat einen Gesegentwurf, betreffend die Bestenerung ber Dienstwohnungen, vor, welcher lautete:

"§ 1. In Gemeinden, welche eine nach dem Mietswert der Wohnungen veranlagte Steuer (Mietssteuer) erheben, darf für die Tienstwohnungen der Reichsbeamten der Mietswert, von welchem die Steuer erhoben wird, nicht höher als mit zehn vom Hundert des Tiensteinkommens dieser Beamten bemessen werden. § 2. Bei Feststellung des Diensteinkommens bleiben diesenigen Beträge außer Ansah, welche den Beamten zur Bestreitung von Repräsentations= oder Dienste auswandskosten gewährt werden."

Der Antrag blieb im Reichstag (4. Legislaturperiode, III. Sejjion) wegen Schluffes der Sejjion unerledigt. Er wird uns in der kommenden Sejjion des Bundesrats aufs neue beschäftigen. 3)

## 4. Reichstag.

Einführung zweijähriger Etatsperioden. Im Dezember 1879 legte Bismarck dem Bundesrat den Entwurf eines Gesets wegen Abanderung der Artifel 13, 24, 69 und 72 der Bersassung im Sinne der Einführung zweijähriger Budgets und vierjähriger Legislaturperioden zur Beschlusnahme vor.

<sup>1)</sup> Analoje desjelben j. "Nat. 3tg." Nr. 184 v. 20. 4. 80, Begründung "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 184 v. 20. 4. 80. Nach Schultheß erregte die Vorlage in Bundesratsfreisen Bedenten wegen der dadurch veranlaßten schweren Belastung des Reichsbudgets und der Konjeguenzen, wozu sie jührte in Bezug auf die Militärs und Landesbeamten.

<sup>2)</sup> Motive des Entwurfs abgedruckt in der "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 70 v. 11. 2. 80.

<sup>3)</sup> Wahl von Mitgliedern der Diszipsinarkammern "Nord. Allg. 3tg." Nr. 120 v. 11. 3. 80, Nr. 206 v. 4. 5. 80; desgl. des Diszipsinarkoses Nr. 475 v. 4. 11. 79; Revision des Geichäfteregulativs des Diszipsinarkoses Nr. 91 v. 24. 2. 80; Ausschußvorlage, betr. den Entwurf einer Geschäfterommig für die Diszipsinarkobörden, "Nat.-Itg." Nr. 103 v. 2. 3. 80; Borlage des Neichäftanzlers (J. B. Unterstaatssefretär Scholz), betr. den Entwurf einer Versordnung über die Abänderung bezw. Ergänzung der Bestimmungen über die Tagegelder, Hufrstotten und Umzugskosten der Neichsbeamten, "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 404 v. 23. 9. 79; Entwurf einer Berordnung über die Gewährung von Tagegeldern n. i. w. an Beamte der Misstärs und Marineverwastung "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 124 v. 13. 3. 80 und "Nat.-Itg." Nr. 123 v. 13. 3. 80; Feststellung des Besoldungs und Pensionsetats der Reichsbantbeamten für 1880 "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 492 v. 13. 11. 79 und "Nat.-Itg." Nr. 531 v. 14. 11. 79; Entwurf einer Berordnung wegen Ergänzung und Khänderung der Berordnung vom 23. Desgember 1875, betressend die Pensionen und Kantionen der Neichsbantbeamten, "Nat.-Itg." Nr. 593 v. 21. 12. 79.

Derfelbe berührte auch die verfassungsmäßige Stellung des Bundesrats, indem er lautete:

"An die Stelle der Artifel 13, 24, 69, 72 der Reichsverfassung treten die folgenden Bestimmungen:

Artifel 13. Die Berufung des Bundesrats und des Reichstags findet mindestens alle zwei Jahre statt, und kann der Bundesrat zur Vorbereitung der Arbeiten ohne den Reichstag, letzterer aber nicht ohne den Bundesrat berufen werden.

Artikel 24. Die Legislaturperiode des Reichstags dauert vier Jahre. Zur Auflösung des Reichstags während derselben ist ein Beschluß des Bundesrats unter Zustimmung des Kaisers ersorderlich.

Artifel 69. Alle Einnahmen und Ausgaben des Reichs müssen für jedes Jahr veranschlagt und auf den Reichshaushaltseckat gebracht werden. Der letztere wird für einen Zeitraum von zwei Jahren, jedoch für jedes Jahr bessonders, vor Beginn der Etatsperiode nach folgenden Grundsätzen durch ein Gesetzseltellt.

Artifel 72. Neber die Verwendung aller Einnahmen des Neichs ift durch den Reichstanzler dem Bundesrat und dem Reichstag zur Entlastung für jedes Jahr Rechnung zu legen." 1)

Die Ausschüsse des Bundesrats für Verfassung und für Rechnungswesen erklärten sich einstimmig dafür, daß die Etatsperiode des Reichs statt einer einzjährigen eine zweijährige werde. Bezüglich einiger anderen Punkte der betressenden Präsidialvorlage machte sich eine geringe Meinungsverschiedenheit geltend; jedoch kamen die Ausschüsse zu dem Veschluß, den Gesehentwurf dem Bundesrat so zu empsehlen, wie demselben die Vorlage zugegangen war.

Bei der Plenarberatung des Gesehentwurfs am 16. Dezember 1879 stellte Bayern einen Antrag auf folgende Fassung des Art. 13 der Reichsversassung: "Die Berufung des Bundesrats sindet alljährlich, diejenige des Reichstags mindestens alle zwei Jahre statt. Der Reichstag kann nicht ohne den Bundesrat berusen werden."

Den mündlichen Vortrag erstattete Ober-Finanzrat von Schmid. Bei der Beratung des Gesehentwurfs blieb der Antrag des baherischen Bevollmächtigten in der Minderheit, und wurde hiernächst der Artisel 13 in der von dem Aussischuß vorgeschlagenen Fassung mit Stimmenmehrheit angenommen. Ein Antrag des sächsischen Bevollmächtigten, in den Motiven zu Artisel 13 auf Seite 6 der Vorlage statt: "Die Geschäfte der letzteren Art" zu sagen: "Während daher auf der einen Seite die Geschäfte der letzteren Art erheischen, daß der Bundestrat auch außerhalb der Zeit der Reichstagssessssssschaft vorlagenen Teil des Jahres versammelt bleibt, so gestatten es auf der anderen Seite dieselben", serner

<sup>1)</sup> Eine Kritif des Entwurfs f. "Nat.-Zig." Nr. 581 v. 13. 12. 79.

zwischen "die jährliche" einzuschieben: "in Artikel 13 der Neichsverfassung ansgeordnete", erhielt die Zustimmung der Versammlung. Artikel 24 wurde einz stimmig, Artikel 69 und 72 wurden mit Stimmenmehrheit angenommen. Bei der Abstimmung über die Vorlage im ganzen wurde beschlossen, dem Gesetzentwurse nebst Motiven — den letzteren in der von den Ausschüssen vorzgeschlagenen Fassung mit aus dem obigen Veschlusse zu Artikel 13 sich ergebender Abänderung — die Genehmigung zu erteilen. Dagegen stimmten Hessen und Vermen.

Infolge diese Beschlusses erfolgte die Aufstellung des dem Reichstage in seiner bevorstehenden Session vorzulegenden Reichshaushaltes bereits für die Rechnungsjahre 1880 bis 1881 und 1881 bis 1882. Die Anordnung wurde derartig getroffen, daß die Ziffern für die beiden Rechnungsjahre gesondert, und zwar in zwei Kolumnen neben einander, aufgesührt wurden.

Die Gesetzenvorlage blieb im Reichstag unerledigt.

### 5. Boll- und Steuerwesen.

Hamburgs Zollanschluß. Vorbemerkung. Eingeleitet wurde die von Bismark in der Zollanschlußfrage Hamburgs geführte Campagne durch eine im Mai 1879 von dem preußischen Gesandten in Hamburg übergebene Note, in welcher, nach einigen allgemeinen, auf den Gegenstand bezüglichen Ausführungen, erklärt wurde, daß es der Kaiserlichen Regierung wichtig und erwünscht sein würde, zu wissen, ob sie in absehbarer Zeit auf den in Art. 34 der Versfassung vorgesehenen Antrag der Hansestate rechnen könne.

Einige Wochen darauf erwiderte der Hamburger Senat, daß die beränderte Tendenz im Zollwesen und die erhöhten Tarise einen Anschluß Hamburgs an daß Zollgebiet mindestenß zur Zeit nicht gestatteten. Zugleich sprach der Senat die Ueberzeugung auß, daß die Aufrechthaltung des bisherigen Zustandes nicht bloß im hamburgischen, sondern ebensosehr im Reichsinteresse liege, und daß eine eingehende Untersuchung der Frage, welche der Senat, falls sie für wünschenßewert erachtet werden sollte, in jeder Weise zu fördern bereit sein werde, diese seine leberzeugung auch der Reichsregierung gewähren werde.

In dieser Zeit und im Verlause des sich nunmehr entspinnenden Preßekrieges gewann Bismarc die Neberzengung, daß er, um diesen "Brückenkops des Auslandes auf dentschem Gebiete" zu beseitigen, zum legislatorischen Sturmlausen übergehen müsse. Bereits anfangs März 1880 leitete Bismarc in der "Nordd. Allg. Itg." die Campagne mit einem sehr beachteten Leitartikel ein. In demsselben ward, freilich in demjenigen Truck, welcher der Regel nach für die Privatsansichten des Blattes bestimmt ist, erklärt, daß die Regierung die Frage erwäge, ob nicht die Freihafenstellung von Altona zu beseitigen sei. Man habe, als man seinerzeit diese Freihafenstellung beibehielt, nur auf Hamburg gefällige Rücksicht genommen. Hamburg habe aber bisher keinen Schritt gethan, um der

Erwartung zu entsprechen, daß es im Lause der Zeit seine eigene Sonderstellung aufgeben werde; der Stadt Altona gereiche das gegenwärtige Verhältnis nicht zum Vorteil, und so werde die preußische Regierung sich genötigt sehen, eine Aenderung eintreten zu lassen.

Antrag Prenßens auf Zollanschluß von Altona und eines Teiles von St. Pauli. Ter an den Bundesrat gelangte Antrag Prenßens, betreffend die Einverleibung der Stadt Altona und eines Teiles der hamburzgischen Vorstadt St. Pauli in das Zollgebiet, trägt das Tatum des 19. April 1880 und lautet vollständig folgendermaßen:

"Alls die Herzogtümer Schleswig-Holftein 1867 in den Zollverein aufgenommen wurden, war die preußische Regierung bezüglich der Stadt Altona der Meinung, daß es sich empfehle, diese Stadt zunächst von der Aufnahme in das Zollgebiet auszuschließen, also in gleicher Lage wie das benachbarte Hamburg zu belassen und weitere Erfahrungen darüber abzuwarten, wie die Berhällnisse nach dem Unschluß der Elbherzogtümer sich gestalten würden. Der Artifel 6 des Bertrags zwijchen dem Norddeutschen Bunde, Banern, Bürttemberg, Baden und Seffen über die Fortbauer des Boll- und Sandelvereins vom 6. Juli 1867 enthielt die Bestimmung, daß die den Ginschluß in das Rollgebiet voranssehenden Borschriften des Bertrags u. a. auch auf die Hansestädte Lübeck, Bremen und Samburg mit einem dem Zweck entsprechenden Bezirk ihres oder des umliegenden Gebiets vorläufig teine Anwendung finden sollten. Das Bräsidium des Norddeutschen Bundes behielt sich dabei vor, sobald die Gründe aufgehört hatten, welche die volle Unwendung des gedachten Bertrags auf den einen oder anderen der im Artifel 6 unter Ar. 1 genannten Staaten und Gebietsteite zur Zeit ausschlossen, den Regierungen der übrigen vertragenden Teite davon Nachricht zu geben. Der Bundesrat des Zollvereins sollte alsdann über den Zeitpuntt beschließen, an welchem die Bestimmungen der Artikel 3 bis 5 und 10 bis 20 des Bertrages in diefem Staat oder Gebietsteit in Wirfjamfeit zu treten hätten.

In den Artifeln 33 und 34 der Verfassung des Norddeutschen Bundes vom 26. Inli 1867 wurde denmächst bestimmt, daß der Bund ein Jolls und Handelsgebiet zu bitden habe, von welchem die wegen ihrer Lage zur Sinschließung in die Zollgrenze nicht geeigneten einzelnen Gebietsteile ausgeschlossen bleiben sollten, wogegen die Hansestädte Lübeck, Vremen und Hamburg mit einem dem Zweck entsprechenden Bezirke ihres oder des umliegenden Gebiets als Freihäsen außerhalb der gemeinschaftlichen Zollgrenze bleiben sollten, bis sie ihren Einschlüß in dieselbe beantragen würden. Die gleiche Vorschrift bezüglich der Hansestädte Vremen und Hamburg sindet sich im Artifel 34 der Verfassung des Deutschen Reiches. Es erschien gegenüber diesen Bestimmungen zweckmäßiger, die Stadt Altona zunächst gleich Hamburg außerhalb der Zollgrenze zu belassen,

um beide Städte später gemeinschaftlich dem Zollgebiet anzuschließen. Man ging damals von der Auffassung auß, daß es nicht ohne Bedenken sein werde, Hamburg und Altona bei ihren engen Berkehrsbeziehungen zu einander von vornherein durch eine schwierige Zollgrenze zu trennen.

Der bei weitem größte Teil der im Artifel 6 des Vertrages vom 6. Juli 1867 aufgeführten Zollausschlüsse ist seitdem dem Zollgebiet augeschlossen worden, außer den Elbherzogtümern namentlich Lauenburg, die beiden Medlenburg und Lübeck. Die Hanseltädte Bremen und Hamburg verharren dagegen noch jetzt in ihrer Stellung außerhalb des Zollgebiets, und es gewinnt den Anschein, als betrachteten sie ihre Freihafenstellung nicht mehr als eine vorübergehende, wie sie nach dem Vertrage vom 6. Juli 1867 und im Sinne der Vestimmungen der Verfassung des Norddeutschen Bundes und der Reichsversassung aufzusassen der Verkassen, welcher im Jahre 1867 zum Ausschluß Altonas führte, seine Vedeutung, und die preußische Regierung mußte sich die Frage vorlegen, ob dieser Instand auch ferner ausrecht zu erhalten sei.

Obgleich die Einwohnerzahl der Stadt Altona seit dem Jahre 1868 ers heblich zugenommen hat, kann doch die Gestaltung der Verhältnisse dieser Stadt in den zuleht verstossenen zwölf Jahren als eine günstige nicht bezeichnet werden. Wie die unter I ansiegende llebersicht ergibt, war die Zahl der in Altona ansgekommenen Seeschiffe, welche im Jahre 1868 noch 977 mit zusammen 80925 Registertons betrug, im Jahre 1878 bereits auf 567 mit zusammen 57455 Registertons gesunken, während die Zahl der in Hamburg eingegangenen Seeschiffe im Jahre 1868 5279 mit zusammen 1532665 Registertons und im Jahre 1878 5308 mit 2273342 Registertons betragen hat. Die Anzahl der ausgegangenen Seeschiffe betrug nach der bezeichneten Ansage

| für Hamburg:                         | für Altona:          |
|--------------------------------------|----------------------|
| im Jahre 1871                        |                      |
| Registertons                         | Registertons         |
| 5457 mit 1886784                     | 1038 mit 61546       |
| im Jahre 1878                        |                      |
| 5316 mit 2284116                     | 500 mit 55 903       |
| Der Bestand der Rhederei belief sich |                      |
| für Hamburg:                         | für Alltona:         |
| im Jahre 1867                        |                      |
| Schiffe Registertons                 | Schiffe Registertons |
| auf 487 mit 183157                   | 50 mit 12768         |
| im Jahre 1878                        |                      |
| auf 469 mit 219861                   | 32 mit 9003.         |
|                                      |                      |

In allen diesen Beziehungen ist für Hamburg ein erheblicher Fortschritt, für Altona dagegen ein Rückschritt bemerkbar.

Hiermit stimmt es überein, wenn das Kommerzfollegium in Altona in seinen Jahresberichten darauf hinweist, daß der dortige Großhandel gegenüber dem Hamburger immer mehr an Bedentung verliere, daß keine neuen Häuser von Erheblichteit in Altona entstehen, daß strebsame Leute nach Hamburg überssiedelten, daß Altona immer mehr eine Borstadt von Hamburg werde, und daß die Altonaer Industrie nicht gedeihen könne, weil ihr wegen der unmittelbaren Rähe der Jollgrenze nur der Platzfonsum zur Berfügung stehe.

Aus der unter II beigefügten Nachweisung der in den Jahren 1868 bis 1879/80 in Alltona zur Gewerbesteuer vom stehenden Gewerbe veranlagten Gewerbetreibenden geht hervor, daß ungeachtet der Zunahme der Bevölkerung die Anzahl derjenigen, welche Handel in bedeutendem oder auch nur in mittlerem Umfange betreiben (Klasse A I und A II), in der Abnahme begriffen ist, während die Zunahme der zum Mittelsate von 24 M. in Klasse B und II besteuerten Sändler und Sandwerker ein bedenkliches Zeichen für den lediglich in den geringsten Berhältniffen sich bewegenden Bertehr ift. Sbenjo haben, wie die angeschlossene Rachweisung III ergibt, die Erträge an klassisizier Einkommen= steuer und Alassensteuer mit dem Anwachsen der Bevölkerung keinen gleichen Schritt gehalten, jondern find, obwohl an fich gestiegen, doch relativ gurud-Es würde leicht sein, dies des näheren nachzuweisen. Alles deutet darauf hin, daß der Wohlstand der Bevolterung der Stadt Altona ftetig abnimmt, und daß, was die Vermehrung der Bevölkerungsgiffer anbelangt, ein sehr starter Zuzug von Versonen mit geringem Sinkommen stattgefunden hat, von welchen ein großer Teil für Hamburger Geschäfte arbeitet, und welche der ftadtijden Raffe erhebliche Ausgaben, namentlich in Bezug auf Schul- und Urmenberwaltung, verursachen, dagegen nur verhältnismäßig geringe Beiträge zur Stadtfasse leiften.

Unter diesen Umständen kann die preußische Regierung sich der Verpflichtung nicht entziehen, den Einschluß Altonas in das Zollgebiet erustlich ins Auge zu sassen. Es ist zu hossen, daß dadurch nicht bloß der in Verbindung mit dem Zollinsande frei gewordene Handel dieser Stadt neue und auf dem direkten Verkehr mit dem gesamten deutschen Hinterlande sichere Grundlagen gewinnen würde, sondern auch, daß die gewerbliche Thätigkeit dieser Stadt einen neuen Ausschung erlangen und, besteit von der übermächtigen Konkurrenz Hamburgs, zu einer selbständigen Entwicklung werde kommen können.

Der Ausführung einer solchen Maßregel stehen indessen bei den örtlichen Berhältnissen erhebliche zolltechnische Schwierigkeiten entgegen.

Die Grenze zwischen Altona und der hamburgischen Vorstadt St. Pauli läuft auf einer langen Strecke zwischen Häusern und Hösen durch und ist für Errichtung einer Zollgrenze sehr ungeeignet, da nirgends eine weitere Umsicht für die Kontrollbeamten möglich ist. Sine viel bessere Grenze würde sich gewinnen lassen, wenn zugleich mit Altona ein Teil der hamburgischen Vor-

ftadt St. Pauli dem Zollgebiet angeschlossen würde. Die Zollgrenze würde dann von der Elbe bis zum Millernthor an die alte Stadtumwallung, demnächst nördlich an die unbebaute Seite der Eimsbütteler Straße zu verlegen und am Pserdemarkt mit der politischen Grenze zwischen Altona und St. Pauli zu vereinigen sein, in der Nähe des Bahnhofs Schulterblatt aber in die gegenwärtige Zollgrenze einmünden.

Daß der Einschluß Altonas in das Zollgebiet von der Zustimmung Hamburgs nicht abhängig sein kann, bedarf keiner nähern Tarlegung. Dem Bundesrat wird aber auch die Besugnis nicht bestritten werden können, den Anschluß der hamburgischen Vorstadt St. Pauli oder eines Teils derselben selbst ohne die Zustimmung Hamburgs zu beschließen. Nach Art. 34 der Reichseversssung bleiben die Hanseltädte Bremen und Hamburg mit einem dem Zweck entsprechenden Bezirke ihres oder des umliegenden Gebiets als Freihäfen außershalb der gemeinschaftlichen Zollgrenze, dis sie ihren Einschluß in dieselbe beantragen. Die Frage, wer darüber zu entscheiden hat, in welchem Umfange eine Ausschließung des städtischen Gebiets ans der Zollgrenze ersorderlich ist, um dem Zweck der Freihafenstellung zu entsprechen, wird beim Mangel einer bezüglichen Anordnung im Art. 34 nach den allgemeinen Vorschriften der Reichseversassung des Bundesrats unter Nr. 2 zu:

die zur Ausführung der Reichsgesetze erforderlichen allgemeinen Berwaltungsvorschriften und Einrichtungen, sofern nicht durch Reichsgesetz etwas anderes bestimmt ist.

Bu den Reichagesetzen in diesem Sinne gehört auch die Reichaberfaffung, ju den zur Ausführung derselben erforderlichen Ginrichtungen auch die Berlegung der Zollgrenze innerhalb des Bundesgebiets in den durch Art. 33, Abj. 1, und Art. 34 gezogenen Schranken. Gin Zweifel hierüber fann um fo weniger bestehen, als dem Bundesrat in Bezug auf die Bolle und Verbrauchsfteuern bereits durch den Art. 37 der Berfaffung des Norddentschen Bundes und den Art. 8 § 12 des Zollvereinigungsvertrags vom 8. Juli 1867 das Recht der Beschluffassung über die zur Ausführung der gemeinsamen Gesetgebung bienenden Berwaltungs= vorschriften und Einrichtungen übertragen war, welches Recht ihm alsdann durch Art. 7 der Reichsverfaffung gang allgemein und nur mit dem Borbehalte, daß nicht durch Reichsgesetze etwas anderes bestimmt worden, zugestanden Dem Bundesrat gebührt hiernach auch die Entscheidung darüber, welcher Teil des Hamburger Gebiets im Intereffe der Freihafenstellung von der Bollgrenze auszuschließen ift. Daß aber zum Zwede der Freihafenstellung hamburgs der Ausichluß der gangen Borftadt St. Pauli von der Bollgrenze notwendig fei, wird nicht behauptet werden fonnen. Auch fann die Reichsverfaffung nicht beabsichtigt haben, daß eine große preußische Stadt, welche im übrigen alle Bedingungen einer befriedigenden Egifteng und eines blühenden Berkehrs in fich vereinigt, zu einem weiteren Zurückgehen verurteilt werde, weil ihre Lage der Stadt Hamburg gegenüber Beranlassung gibt, von der Freihasenstellung der letzteren und deren Freihandelsinteressen absorbirt zu werden.

Es wird beantragt, daß der Bundesrat dahin Beschluß fassen wolle, daß, vorbehaltlich der näheren Modalitäten der Ausführung, die Stadt Altona und der im vorstehenden näher bezeichnete Teil der hamburgischen Vorstadt St. Pauli in das Zollgebiet einzuschließen seien.

v. Bismaret." 1)

Haltung des Vertreters Hamburgs im Bundesrat. Dr. Kirchenspaner wurde durch diesen Antrag Bismarcks völlig überrascht.2) Gin Zeitgenosse, welcher Kirchenpaners damaliges Verhalten in Verlin zu beobachten Gelegenheit hatte, bezeugt:

"Bei aller Tadellofigteit entgegenkommenden und freundlichen kollegialen Auftretens hat Rirchenpauer unbedingt und unnachsichtlich daran festgehalten, daß ihm in jeder Beziehung, selbst in geringfügigen Etitetterücksichten, durchaus als einem Gleichberechtigten, als bem Bertreter eines jouveranen Bundesstaates begegnet werde - sei es auch seitens des allmächtigen Repräsentanten der Brogmacht Preugen. Bon diefer Seite mußte es baber febr mohl vorausgeschen werden, welche Wirkung es auf Kirchenpaner und seine Stellung ausüben werde, wenn am 19. April 1880 - ohne daß darüber auch nur im mindeften ein Benehmen mit dem Bertreter Hamburgs vorangegangen wäre — der preußische, in das hamburgische Leben aufs tiefste einschneidende Antrag wegen Einverteibung Altonas und eines Teiles der Vorstadt St. Pauli in das Zoll= gebiet in der dentbar ichrofisten (?) und beleidigenoften (?) Weise, als völlige lleberraschung, eingebracht wurde, jo daß Kirchenpauer, in Berlin anlangend, davon erft aus den Drucksachen des Bundesrats Kenntnis erhielt. sicherlich vorausgesehen, ja darauf abgeschen gewesen, daß bei seinem Charatter Mirchenpauer es mit der Würde seiner Stellung durchaus unvereinbar halten werde, folde und ähnliche, gegen alle geschäftliche Gepflogenheit verstoßende Behandlung hinzunehmen. In richtiger Beranschlagung war die .fühle Bornehmheit des Mannes in Rechnung gestellt worden."

Dieser Darstellungsweise muß entschieden entgegengetreten werden.

Daß Bismark mit seinem beim Bundesrat gestellten Antrag es auf die Entsernung Kirchenpauers aus dem Bundesrat abgesehen habe, ist ganz aus der Luft gegrissen. Bismark verschmähte es allerdings, noch einmal mit Hamburg zu verhandeln, nachdem dieses seine Anfrage vom Mai 1879 ausweichend

<sup>1)</sup> Eine wenig freundliche Kritit bes ersten Bismarcfichen Vorstoßes sindet sich in der "Nat.-Ztg." Nr. 190 v. 5, 5, 80.

<sup>2)</sup> Samson behauptet in der Bd. I. S. 116 Rote \* erwähnten Schrift über Kirchenspauer, es sei hierdurch Kirchenpauers Rücktritt vom Bundesrat erzwungen worden.

beantwortet hatte. Es waren der vertrausichen Worte genug gewechselt worden, welche ihm die lleberzeugung gaben, daß mit bundesfreundlichem Zureden Hassen sich nicht aus der einmal eingenommenen Position verdrängen sasse. Bedurfte es doch, wie die Ersahrung sehrte, viel drastischerer Mittel (Antrag Preußens vom 28. Mai 1880, betreffend die Einbeziehung der Unterelbe in das Zollgebiet durch Verlegung der Zollgrenze nach Eurhaven), um die "Halsstarigseit" Hamburgs zu brechen.

Wie sich übrigens die Verhältnisse zuspisten, zeigt am besten die ungewöhnsliche Art, daß ein Vertreter des Bundesrats sich über seine Stellung zu einer im Bundesrat schwebenden Frage in der Presse äußerte. Bon Dr. Kirchenspauer ging der "Post" nachfolgende Zuschrift zu:

"In Ihrem heutigen Blatte Ar. 115 wird berichtet, ich hätte mich dahin ausgesprochen, daß dem Antrage Preußens auf Einverleibung eines Teiles der hamburgischen Borstadt St. Pauli in das Zollgebiet formell nichts im Wege stände, da diese Borstadt nicht zur Stadt Hamburg gehöre, sondern eine eigene Gemeinde bilder. — Ich erkläre, daß ich so oder in diesem Sinne mich niemals geäußert habe; ich bin im Gegenteil der Neberzeugung, daß die Einverleibung des in Rede stehenden Teiles von St. Pauli ohne Zustimmung des Senats von Hamburg rechtlich unzulässig ist."

Auf der anderen Seite rechtfertigt das Leibblatt des Kanzlers, die "Nordd. Allg. 3tg.",") das Vorgehen desselben ohne vorgängige Verständigung mit Dr. Kirchenpauer wie folgt: "Verhandlungen mit Hamburg sind, soviel wir wissen, dem preußischen Antrage nicht vorausgegangen, würden auch unserer Ansicht nach mit dem Geiste der Reichsverfassung kaum verträglich sein. Diplosmatische Verhandlungen des Bundesrats mit einzelnen Bundesstaaten haben eben nach Schaffung des Reichs ihre internationale Verechtigung verloren, da die Geschäfte des Reichs im Schose des Vundesrats unter den Reichsgenossen urterledigen sind. Das Reich hat keinen Gesandten bei der Hansestadt Hamburg, wohl aber hat letztere einen Vertreter im Lundesrat. Der Anspruch auf diplosmatische Verhandlungen mit Hamburg bildete ein Restoum der alten partitularistischen Tradition aus den Zeiten des Franksurter Lundestags, welche sich allerdings in Hamburg mit Hilfe des Jollausschlusses länger erhalten hat als in den anderen Territorien des Reichs."

Und bei einer späteren Gelegenheit (Nr. 219 vom 13. Mai 1880) bemerkte das Kanzlerblatt: "Unter den Borwürsen, welche der Reichsregierung von hamburgischer Seite gemacht werden, gehört insbesondere auch der, daß mit Hamburg über die Absichten der Reichsregierung nicht vorher verhandelt worden sei. Es ist das eine Unwahrheit bezüglich der Frage, ob Hamburg überhaupt geneigt sei, sich in Verhandlungen einzulassen über Vorbereitungen

<sup>1)</sup> Mr. 197 v. 29, 4, 80,

zu dem bei Feststellung der Verfassung in Aussicht genommenen allmälichen Eintritt in den Bollverein. Ueber diesen Teil der jett distutirten Frage konnte die Reichsregierung ohne Beeinträchtigung der verfassungsmäßigen Einrichtungen des Reichs mit dem Einzelstaat Hamburg in Unterhandlung treten. Der Versicht auf einen Freihafen und der Uebergang zu einem Entrepotinstem ift nach Urt. 34 von der Entichließung Samburgs abhängig, kann also einen Gegenstand der Bereinbarung zwischen der Reichsgewalt und dem Einzelftaate bilden. Legung der Grengzolllinie aber und der Beschluß darüber, welcher Begirk dem Zweck des Freihafens entspricht, find Gegenstände, welche die Verfassung der alleinigen Entscheidung des Bundesrats zuweist, und es würde der Beginn der Wiederanflösung unserer unvolltommen und mühsam errungenen Einheit sein, wenn das Reich über diese der Kompetenz der Mehrheitsbeschlüsse des Bundes= rats zugewiesenen Fragen mit Hamburg hätte in Unterhandlung treten wollen. Schon aus der Anfnüpfung folder Unterhandlungen würde der Samburger Senat mit Recht den Schluß gezogen haben, daß auch die Reichsregierung glaube, der Zustimmung Samburgs und nicht bloß eines bundesrätlichen Beíchluñes zu bedürfen. In der Anerkennung Diefes Sages würden wir einfach zurnickgefallen sein in das Sustem des liberum veto zur Zeit des Zollvereins vor 1866, wo der Widerspruch eines Einzelstaates jede Reform hindern konnte. Es ist ein versassungswidriger Anspruch, der in Vertretung hamburgs in dieser Beziehung erhoben worden ift, ein Ausbruch des Partifularismus, der in die Zeit zurüdstrebt, wo die deutschen Bundesstaaten einander mit derselben Souveranität wie Frankreich oder Rugland auf dem Gebiete des europäischen Bölkerrechts Alls das liberum veto aus dem Zollbunde schon vor Er= gegenüberstanden. richtung des Deutschen Reichs verschwand, wurde dies damals als ein großer Fortschritt auf dem Wege der nationalen Konsolidirung von allen Seiten mit Freuden begrüßt. Nach fanm zwölf Jahren icheint man anderen Sinnes geworden zu sein und macht der Reichsregierung Vorwürfe darüber, daß sie nicht, auftatt die verfassungsmäßigen gemeinsamen Organe anzurufen, mit dem Einzelstaat vorher verhandelt, um etwa nach miglichen jahrelangen Versuchen in diefer Richtung auf die erstrebte Reform zu verzichten. Der Ort, wo allein mit Samburg über die vom Bundegrat ju faffenden Beschlüffe verhandelt werden tann, ift im Schofe des Bundesrats. Wollte die Prafidialmacht den Schwerpunkt in Separatverhandlungen der Einzelstaaten verlegen, so würde sie damit ein Beispiel geben, welches bald Nachahmung finden und in die Beriode der Sonderbunde gurudführen murde."

Hamburgs Gegenantrag. Um 28. April 1880 stellte Hamburg gegenüber vorstehendem Antrag Preußens folgenden Gegenantrag:

"Der Bundesrat wolle beschließen:

daß die Einverleibung eines Teils der hamburgischen Borftadt St. Pauli

in das Zollgebiet ohne Zustimmung des Cenats der freien und Hansestadt Hamburg unzuläffig sei;

and die Beschlußsassung über diesen Antrag der weiteren Beratung des Antrags der Königlich preußischen Regierung vom 19. April (Ar. 86 der Drucksachen) auf Grund eines von dem Versassungsausschuß zu ersstattenden Berichts voraufgehen zu sassen."

Die Motivirung des Antrags ging dahin:

"Die Königlich preußische Regierung hat dem Bundesrat in deffen Sikung vom 22. April den Antrag übergeben, zugleich mit der Stadt Altona auch einen Teil der hamburgischen Borftadt St. Bauli dem Bollgebiete anzuschließen. - Die mehrfach stattgehabte Einverleibung größerer oder fleinerer hamburgischer Gebietsteile in das Zollgebiet ift bisher ausnahmslos auf Grund eines bor ber Beichluffaffung des Bundesrats bewirften Ginvernehmens mit der Regierung des hamburgischen Freiftaats erfolgt. Da im vorliegenden Fall im Gegensat hierzu der angerufenen Entscheidung des Bundegrats ein Berfuch der Berftandi= aung mit Hamburg nicht vorausgegangen ift; da die benachbarte Regierung es nicht für geboten erachtet hat, der hamburgischen auch nur vorgängige Kenntnis Davon zu geben, daß fie eine in die Intereffen des hamburgischen Gemeinwejens auf daß tieffte einschneidende Menderung des bestehenden Bustandes anstrebe, jo fieht fich ber Unterzeichnete beauftragt, die Stellung, welche Samburg zu bem fraglichen Untrage und zu der rechtlichen Begründung desselben einnimmt, dem Bundesrat in der nachstehenden Erklärung gang ergebenft darzulegen. Die den Sanfestädten Bremen und Samburg im Art. 34 der Berfaffung des Norddeutschen Bundes und des Deutschen Reiches auf Grund voraufgegangenen Bündnisvertrages erteilte Zusicherung, daß sie als Freihäfen außerhalb der gemeinschaftlichen Bollgrenze bleiben sollen, bis fie ihren Ginfchluß in dieselbe beantragen, hat der Senat von jeher als ein Anerkenntnis betrachtet, daß die volle Erfüllung der diesen Städten naturgemäß zufallenden Aufgabe, den See= handel in großem Maßstabe zu pflegen, nach der geographischen Lage derselben und nach den jonftigen im Weltverfehr maggebenden Fattoren die Beibehaltung einer Freiheit der Bewegung erfordere, welche ihnen unter den gegebenen that= jächlichen Berhältniffen und bei dem damaligen Stande der Bollgesetzgebung im Bollverbande nicht geboten werden konnte. Er hat in diesem Reservatrecht zugleich eine Gewähr bafür erblicken dürfen, daß die nationale Bedeutung des hanseatischen Sandels= und Schiffahrtsverkehrs auch in dem neu geeinigten Deutschland volle Würdigung finden und den Städten die Möglichfeit gesichert sein werde, der Pflege desfelben auch ferner mit Unfpannung aller ihrer Kräfte und ohne Beforgnis vor plöglichen und unvorbereiteten Gingriffen fich zu widmen. Der Senat vermag dager den Art. 34 nicht dahin aufzufaffen, daß die den Städten gewährleistete Freihafenstellung eine bloß vorübergehende in dem Sinne jein folle, daß fie ohne Rudficht auf den Entwidlungagang der deutschen Boll-

gesetzgebung in gegebener Frift ihr Ende zu erreichen habe. Die Bestimmung des Zeitpunktes, zu welchem die Aufhebung der Freihafenstellung ohne Schädianna der großen Handels= und Berkehrsintereffen ausführbar fein werde, ift vielmehr der Entschließung der Städte selbst vorbehalten worden, und es bedarf nur des Hinweises auf die mit dem neuen Bolltarif eingetretene Vermehrung der Schwierigkeiten und Behinderungen, welche die zollamtliche Abfertigung des gesamten hamburgischen Seeverfehrs der freien Bewegung unabwendbar bereiten würde, um die Thatsache zu erklären, daß der Senat den gegenwärtigen Zeit= punft nicht für geeignet hält, um den im Art. 34 ihm vorbehaltenen Antrag auf Einschluß in die Zollgrenze, fei es mit Bezug auf die gange Stadt, sei es mit Bezug auf die Borstadt, zu stellen. Denn auch die Einverleibung der Vorstadt erachtet der Senat nach dem Sinne und der Absicht des Art. 34 abhängig von der Einwilligung Hamburgs. — Wenn der Art. 34 vorschreibt, daß die Stadt hamburg mit einem zwedentsprechenden Bezirfe ihres oder des umliegenden Gebiets außerhalb der Zollgrenze verbleiben folle, fo ergibt dieser Wortlant zunächst, daß der Ansschluß der Stadt allein von vornherein nicht genügend erachtet ist für den Zweck der Freihafenstellung, daß das Freibafengebiet vielmehr eine ausgedehntere Begrenzung erhalten follte. aber der Fall, jo tann es nach Maßgabe der thatfächlichen Verhältniffe nicht zweifelhaft ericheinen, daß die Zusicherung des Urt. 34 zum mindesten die Borftadte hamburgs und vor allem die Borftadt St. Pauli mit umfaßt. -St. Pauli, das nach seiner Entstehung noch den Namen der Borftadt trägt, bildet nicht etwa einen selbständigen, von der Stadt Hamburg abgesonderten Wohnplatz mit eigenem Mittelpuntt, nach welchem das bürgerliche Leben in seinen verschiedenen Aenkerungen gravitirte; es ist nicht etwa eine abgesondert konstituirte, mit eigenen Organen für die öffentlichen Angelegenheiten versehene Gemeinde. Im Gegenteil, die Vorstadt ist vermöge des naturgemäßen Bildungs= und Ent= widlungsganges großer Städte ein integrirender Teil Hamburgs geworden und mit der alten Stadt in gleicher politischer, administrativer und gerichtlicher Organisation in dem Maße verschmolzen, daß sich in diesem über 53 000 Ein= wohner umfaffenden Stadtbezirk außer einem Kirchen= und einem Armenkolleginm sowie außer einem Bezirksburean der städtischen Polizeibehörde eine Behörde irgend einer Art überhaupt gar nicht befindet. — Wird ichon hiernach anzuerkennen sein, daß St. Pauli im Sinne der Reichsverfassung zur Stadt Samburg gehört, so tommt hinzu, daß gerade derjenige Teil, dessen Einverleibung in das Zollgebiet behufs Gewinnung einer vermeintlich besseren Zollgrenze für die Stadt Altona beantragt wird, vermöge seiner Lage an einem der belebtesten Teile des Hafens, seiner Landungspläte, Speicher und Lagerräume und der vornehmlich auf die Ausruftung und Proviantirung der Schiffe gerichteten Gewerbsthätigkeit seiner Bewohner einen wesentlichen Teil der eigentlichen Geschäfts= und Hafenstadt bildet, deren Freihasenstellung im Art. 34 gewährleistet wird.

projettirte Zolllinie würde die volfreichsten Stadtteile von einander trennen: fie würde die großen Berfehrsadern gerade an der Stelle durchichneiden, wo dieje am lebhaftesten pulsiren. Sie ist, wenn überhaupt ausführbar, ichwerlich auf die Dauer haltbar. Ihre Ausführung wurde alfo gerade diejenigen Migfiande herbeiführen, deren Gernhaltung durch die dem Urt. 34 gegebene weite Faffung unter allen Umftänden als gesichert betrachtet werden durfte. Dieselbe würde mithin in hohem Grade geeignet fein, die Freihafenstellung Samburgs zu gefährden, und deshalb mit der Absicht und dem Zwecke der Berjaffungsbestimmung in Widerspruch treten. In der That ift, als es fich vor zwölf Jahren um die Feststellung designigen Bezirfs handelte, mit welchem in Gemäßbeit des Urt. 34 die Stadt Hamburg vom Zollgebiet ansgeschlossen bleiben foll, die Möglichkeit einer Trennung St. Paulis von der Stadt von feiner Seite auch nur angedeutet worden. Zugleich aber ift der Berechnung des der städtischen Bevölferung auferlegten Zuschlags zum Aversum die Thatsache ohne Widerspruch und als eine felbstverständliche zu Grunde gelegt, daß auch die Bevölferung der Vorstadt St. Pauli als städtische zu betrachten sei. - Auf Grund der vorstehenden Musführung erachtet der Senat eine die freie Entichließung Hamburgs behindernde Anordnung des Bundesrats, wie sie von der Königlich preußischen Regierung beantragt wird, für unvereinbar mit dem Urt. 34 der Reichsverfaffung. Er heat das feste Vertrauen, daß die hohen Bundegregierungen die fragliche Berfaffungsbestimmung auch gegenwärtig in bemfelben Sinne auslegen werben, in welchem fie uriprünglich beichloffen worden, und daß der Schut, welchen die Reichsverfaffung den besonderen Rechten der einzelnen Staaten gewährt, auch im vorliegenden Falle nicht werde verjagt werden.

Bersmann."

Die Verwerfung des hamburgischen Gegenantrags. Fall Rubhart. In der Bundesratssitzung vom 3. Mai 1880 teilte der von Bismarck mit dem Vorsitz betraute Staatsminister Hosmann mit, daß er den Antrag Hamburgs, betreffend die Einverleibung der Stadt Altona und eines Teils der hamburgischen Vorstadt St. Pauli in das Zollgebiet, auf Grund des § 9 der Geschäftsordnung dem mit der Verichterstattung über den ursprüngelichen preußischen Antrag beauftragten III. und IV. Ausschusse vorgelegt habe.

Demgegenüber beantragte der Bevollmächtigte für Hamburg, den Antrag Hamburgs zunächst an den Ausschuß für die Berfassung zu verweisen, auch, wenn es für diesen Zweck nach der Geschäftsordnung ersorderlich sein sollte, den Beschluß vom 22. April wieder aufzuheben.

Der Staats= und Finanzminister Bitter befürwortete in erster Linie die Aufrechterhaltung des Beschlusses vom 22. April und stellte den eventuellen Antrag, die Angelegenheit an einen deshalb zu wählenden außerordentlichen Ausschuß zu überweisen.

Da die Meinungen auseinandergingen, so war von einer Seite beautragt worden, über den Gegenstand erst in zwei Tagen abzustimmen, um eventuell den Bevollmächtigten zum Bundesrat noch Gelegenheit zu geben, bei ihren Regierungen um Instruktion zu bitten. Der baherische Gesandte v. Rudhart bat, die Frist auf vier Tage auszudehnen, um auch ihm die Instruktionseinholung zu ermöglichen, seste aber hinzu, er würde, wenn er ohne eine solche, also nach seinem persönlichen Sentiment, abstimmen müßte, glauben, dem Antrage eines Bundesstaats auf Prüfung einer Frage durch den Verfassungsausschuß nicht entgegentreten zu können.

Die Beschlußfassung wurde auf Antrag des Staatsrats Freiheren v. Spikemberg auf die nächste Sitzung vertagt. 1)

Der Staatsminister Hosmann pslegte nach jeder Bundesratssitung dem Fürsten Bismard einen schriftlichen Bericht über dieselbe zu erstatten und erwähnte in demselben wohl auch die wenig vorsichtige Neußerung des baherischen Gessandten, den Bismard alsdann noch am Abend des darauffolgenden Tages auf seiner parlamentarischen Soirée zur Rede stellte, indem er ihm zum Borwurf machte, er handle in der Sache wider die ihm (Bismard) bekannten Intentionen seiner (der baherischen) Regierung. Augenscheinlich hatte sich der Kanzler, vielleicht durch den Kanal der preußischen Gesandtschaft in München, der Zustimmung der baherischen Regierung zu seinem Vorgehen gegen Hamburg bereits versichert, und der baherische Gesandte war von dem, was hinter den Kulissen vorgegangen war, offenbar nicht in Kenntnis geseht worden. Die weiteren Folgen des Falles Rudhart sind, soweit es die Person des Gesandten betrisst, bereits Vd. III.

Am 5. Mai 1880 nachmittags fand eine Sizung der Ausschisse sürst Visunarch und Steuerwesen und für Handel und Verkehr statt, in welcher Fürst Visunarch selbst den Vorsitz übernommen hatte. Der preußische Antrag bezüglich der Einsverleibung Altonas und eines Teiles der hamburgischen Vorstadt St. Pauli bildete den Gegenstand der Veratung im Zusammenhang mit dem Protestantrage Hamburgs. Es handelte sich zunächst um die formelle Vehandlung der Ansgelegenheit, die allerdings für die schließliche Erledigung leicht als präjudiziell sich erweisen kommte.

Die Einladung zu dieser Ausschußsitzung wurde erst etwas spät befördert; es war an demselben Tage Sitzung im Reichstag, und da es Gewohnheit war, daß an Tagen, an welchen der Reichstag in Funktion trat, die Bundesratsssitzungen im Reichstagsgebäude stattsanden, so begab sich Versmann in den Reichstag nach der Leipziger Straße. Um Bundesratstisch ersuhr derselbe von dem einzigen anwesenden Bevollmächtigten zum Bundesrat, daß die Auss

<sup>1) § 321</sup> der Prot. v. 1880, der E. 24 Note 2 citirten Quelle entnommen.

schußstung heute ausnahmsweise im Reichsamt des Innern stattsinden werde, weil der Reichskanzler sich an derselben zu beteiligen wünsche. Die beiden Herren bestiegen hierauf eine Droschste und fuhren in größter Eile nach dem Hause Wilhelmstraße 74. Als sie in das Ausschußzimmer eintraten, fanden sie in demselben eine große Auzahl von Bundesratsbevollmächtigten versammelt, die auf das Erscheinen Bismarcks warteten. Alle Pläze am grünen Tische waren bereits besetz, bis auf einen in der Mitte desselben, und zwar direkt gegenüber jenem Plaze, der sür den Reichskanzler bestimmt war, der bald darauf den Saal betrat. Diesen Plaz nahm Bersmann ein.

Es ist sehr schade, daß ein Protokoll über jene denkwürdige Bundesrats= ausschußsigung nicht geführt wurde; man ist also auf die Erinnerung der anwesenden Bevollmächtigten angewiesen. Danach war der Verlauf etwa folgender:

Fürst Bismark erklärte, in keinem Fall zugeben zu wollen, daß die Frage auf das Gebiet des Verfassungsrechts hinübergespielt werde. An dem von ihm im Bundesrat eingebrachten Antrage sei eben nur Hamburg schuld, das ihn durch seine dilatorische Haltung gezwungen habe, die Angelegenheit in der bekannten Weise anhängig zu machen. Seit einiger Zeit, schon seitdem er durch seinen Gesundheitszustand gehindert sei, sich persönlich so eingehend wie früher um alle Dinge zu kümmern, mache sich ein Partikularismus breit, der gefährsliche Dimensionen anzunehmen drohe. Habe doch der hamburgische Bevollmächtigte in dieser Angelegenheit den baherischen Partikularismus zu Hisse gerusen. Er (Vismark) werde in der Verfassungsfrage niemals nachgeben können. Er fasse die Sache so auf, daß daraus für Preußen eine Lage entstehen könne wie diesenige, in der es sich im Juni 1866 im Bundestag befand. Er habe seit Jahren den preußischen Angelegensheiten zu nahe gestanden, um hier weichen zu können.

In Bezug auf den Art. 34 der Verfassung bemerkte Fürst Bismarc, daß durch denselben den Hansestädten keineswegs das Accht gegeben werden sollte, dauernd außerhalb des Zollvereins zu bleiben, wie sich dies aus den früheren Berhandlungen ergebe. Der Artikel sei vielleicht schlecht stilisirt, aber die Absicht desselben sei jedenfalls nicht die gewesen, den Hansestädten sür immer das Recht zu geben, außerhalb des Zollvereins zu bleiben. Gewiß habe Handurg ein versassungsmäßiges Recht auf einen Freihasen, derselbe könnte aber nie und nimmer in dem größten Teil seines Gebietes bestehen. Das Freihasengebiet werde sich vielmehr auf die von Hamburg zu erbanenden Dockanlagen beschränken müssen. Die Einbeziehung St. Paulis sei vorzugsweise eine Frage der Zolltechnik, während Hamburg ein Widerspruchsrecht gegen die Einbeziehung Altonas nicht zustehe. Darum sei er auch gewillt und nicht abgeneigt, die Ausführung des preußischen Antrages einer Vereinbarung von Zolltechnikern zu überlassen, einer Spezialkommission, die sich an Ort und Stelle zu begeben hätte, um darüber Borschläge entgegenzunehmen.

Demgegenüber vertrat der hamburgische Senator Dr. Bersmann sest und unerschrocken den Standpunkt seines Heimatslandes, wie er in dem bekannten hamburgischen Gegenantrag enthalten ist, mit anderen Worten: er hielt daran sest, daß vorher die versassungsrechtliche Frage zur Entscheidung gestellt werde.

Im weiteren Verlause der Beratung bemerkte Vismarch, das Reseat in der Sache, welches bisher in den Händen des bayerischen Ober-Zollrats Schmidtstonz gelegen hatte, werde einem anderen Bevollmächtigten anzuvertrauen sein. Dieser Wechsel im Reseat sei die notwendige Konsequenz der Haltung des bayerischen Gesandten v. Rudhart in der letzten Bundesratssistung. Tenn da derselbe persönlich für die Verweisung der Sache an den Versassungsausschuß war — das von Vismarch als unzulässig erklärte Versahren —, so sei esklar, daß in der Researdsverteilung Remedur geschaffen werden müsse. Hierzgegen wurde von dem obenerwähnten Ober-Zollrat Schmidtsonz lebhaft protestirt, und es sekundirte demselben kräftig der bayerische Regierungsrat Herrmann, welcher von dem Gesandten v. Rudhart gebeten war, ihn in der Vundesratssitzung zu vertreten. Regierungsrat Herrmann bewies bei dieser Gelegenheit Geschick und Mut.

"Ich muß" — so bemertte er auf die Ausführungen des Fürsten Bismarch — "bestreiten, daß die baherische Instruktion die von dem Herrn Reichskauzler beantragte Acuderung in dem Reseat notwendig macht."

Und noch ein zweites Mal das Wort nehmend sprach er es mit dürren Worten aus, daß der Kanzler bei Stellung des bezüglichen Antrages von einer nicht zutreffenden Voraussehung ausgehe.

Diese Ertlärung verschlte ihre Wirkung nicht, und man einigte sich darin, das Reserat Bapern nicht zu entziehen, vielmehr nur den braunschweigischen Minister=Residenten v. Liebe zum Korreserenten zu bestellen.

Als Bismard schließlich zur Abstimmung schritt, waren alle Stimmen im Ansschuß — mit Ausnahme der des Senators Versmann — dafür, es solle dem Bundesrat über die technische Seite der Anträge Preußens und Hamburgs Bericht erstattet werden, ohne die verfassungsmäßige Fragezur Entsicheldung zu stellen. Darauf nahm Fürst Vismarc noch einmal das Wort und stellte dem Senator Versmann vor, daß er bei dieser Fassung sich beruhigen könne, da ja den Nechten Hamburgs durch einen derartigen Veschluß nicht präjudizirt werde. Hamburg möge doch abwarten, inwieweit ihm in Bezug auf die technische Aussstührung der Sache Zugeständnisse gemacht würden. Hierauf erklärte Versmann, er wolle der Ueberweisung der Angelegenheit an die vereinigten Joll= und Handelsansschüsse seinslich nur unter Wahrung aller Hamburg verfassungsnäßig zustehenden Rechte-

"Nun, so wären wir ja alle einig," bemerkte Bismard, sich erhebend und die Sigung schließend.

Bevor er den Sigungsfaal verließ, ging er noch auf den bayerischen Regierungsrat Herrmann zu und reichte diesem, der sich tief verbeugte, die Hand.

Welche Bedeutung Bismarc der von Hamburg aufgeworfenen Berfaffungssfrage beilegte, geht daraus hervor, daß er am darauffolgenden Tage in seiner Eigenschaft als preußischer Minister der auswärtigen Angelegenheiten nachstehende Note an die preußischen Gesandten bei den deutschen Bundesstaaten richtete.

Berlin, den 6. Mai 1880.

"Auf Eurer zc. gefälligen Bericht Ar. . . . . vom . . . . d. M. erwidere ich ergebenft, daß die hamburgische Frage inzwischen in den vereinigten Boll- und Sandelsausichuffen gestern ausführlich erörtert und infolgebeffen ber einstimmige Beichluß beider Ausichuffe gefaßt wurde, dem Bundesrat über die technische Seite ber Antrage Preugens und Hamburgs Bericht zu erstatten, ohne bie verfaffungerechtliche Grage gur Enticheidung gu ftellen. Bu biefer Enticheidung hat, wie ich glaube, insbesondere bie Erwägung Aulag gegeben, daß Enticheidungen über zweifelhafte Auslegungen ber Reichsverfaffung Schwierigkeiten und Bedenten darbieten; die preußische und die hamburgische Auslegung des Art. 34 der Berfaffung fiehen fich entgegen und ichließen einander aus. Enticheidet fich die Mehrheit der Stimmen im Bundesrat für die preußische Auslegung, jo wird Hamburg die Berfaffung zu seinem Nachteil für verlet halten; gewinnt dagegen die hamburgische Meinung die Mehrheit, jo wird Preußen die Ueberzeugung haben, daß dieje Entscheidung gegen die Berjaffung und gegen die derselben zu Grunde liegenden Verträge laufe. Da Dieje Schwierigkeiten sich bei jedem Streit über Interpretationen der Verfaffung wiederholen, jo bin ich feit Einrichtung des Bundesrats mit Erfolg bemüht gewesen, zu verhüten, daß Fragen ber Art zur Enticheidung gestellt werden, und ich werde auch in bem vorliegenden Falle in demfelben Sinne jede Gefährdung der Gintracht unter den Bundesregierungen abzuwenden juchen.

Alls Vertreter Preußens habe ich die Pflicht, die Rechte Preußens im Bunde zu wahren und für die Interessen berjenigen preußischen Unterthauen einzutreten, welche durch die gegenwärtige Gestaltung des hamburgischen Freihasenbezirks geschädigt und im Genuß der ihnen auf Grund der nationalen Einigung Teutschlands und des Artisels 33 der Versassung zustehenden Rechte beeinsträchtigt werden. Alls Reichskanzler aber liegt mir die Pflicht ob, die versassungsmäßigen Rechte des Bundesrats wahrzunehmen und die Gesantheit der verbündeten Regierungen in der Ausübung derselben zu vertreten, sowohl gegen die Wirtung partifularistischer Bestrebungen und Sympathien der Einzelstaaten wie gegen die Zentralistische Reigung, versassungsmäßige Rechte des Bundesrats zu Gunsten des Reichstags zu verkürzen.

Im Namen Preußens verlangt die Königliche Regierung die Husicheidung

Altonas und der sonstigen prengischen Gebietsteile aus dem Freihafenbegirf und ift zu diesem Berlangen berechtigt, weil die Zugehörigkeit dieser Gebiete gur Erfüllung der Zwede des der Hansestadt Hamburg gewährleisteten Freihafens nicht erforderlich ift. Ueber die Berechtigung dieses Anspruchs Seiner Majestät des Königs, meines Allergnädigsten Herrn, ist bisher im Bundesrat eine Meinungsverschiedenheit nicht ausgesprochen, im Gegenteil die allseitige Neber= Wenn nun durch das Ausscheiben ber einstimmuna kundaegeben worden. preukischen Gebietsteile aus dem Freihafenbezirk die unahweisliche Notwendigkeit einer neuen Begrengung des letteren eintritt, so wird der Bundesrat fich der Bflicht nicht entziehen fönnen, nach Art. 7 Abi. 2 der Reichsverfassung, welcher in dieje aus den Traditionen des Zollvereins entnommen ift, Beschluß zu fassen. Der preußische Antrag spricht vom technischen Staudpunkt die Meining aus daß die künftige Bollgrenze auf dem Beiligengeistfeld zwischen Samburg und St. Bauli zwedmäßiger liegen würde als auf der preußischen Laudesgrenze. Wenn die preußische Verwaltung bei Gelegenheit ihres prinzipalen Antrags auf Musscheidung des preußischen Gebiets aus dem Freihafenbezirk dieser zolltechnischen Ausicht Ausdruck gegeben hat, so ist sie dabei von preußischen Juteressen nicht geleitet worden; die letteren machen im Gegenteil, im Sonderintereffe der Stadt Altona, das Verbleiben St. Paulis außerhalb des Zollvereins wünschenswert. Nur das Pflichtgefühl, mit welchem die Regierung meines Allergnädigsten Herrn die Reichs=Zollintereffen wahrnimmt, hat sie veranlaßt, mehr im Interesse der Stadt Samburg und Borftadt St. Pauli als in dem der Stadt Altona, jene Bolllinie über das Seiligegeistseld dem Bundegrat vorzuschlagen, welcher über dasfelbe zu beschließen haben wird. Es ift nicht schwierig, einen jolchen Beschluß zu treffen, ohne die Frage über die Interpretation der Verfaffung bis zum Rouflikt zu icharfen. Diejenigen Regierungen, welche glauben, daß durch Abtrennung der Vorstadt St. Lauli vom Freihafengebiet ein Verfassungsrecht verlett oder auch nur berührt werde, werden gegen diese Linie stimmen können. und die Zollgrenze wird, wenn sie die Majorität bilden, dann mit der Landes= grenze des preußischen und Hamburger Gebiets zusammenfallen. eine nach preußischer Unsicht unrichtige Auslegung der Reichsverfassung zur Begründung der Bota aufgestellt werden, so wird es auch für Preußen not= wendig sein, die nach diesseitiger Ansicht richtige Auslegung der Verfassung demgegenüber zu vertreten, und kann ich meinem Allergnädigsten Herrn in diesem Falle in Seiner Eigenschaft als Deutscher Kaiser zu einem Berzicht auf zweifellose Aufrechthaltung der Verfassung nicht raten. Ich würde, ungern aber notwendig, ans solchen Vorgängen die Ueberzeugung entnehmen, daß mein bisheriges Bestreben, Verfassungsstreitigkeiten zu vermeiden, sich nicht durchführen läßt, und die Erkenntnis, daß die Entstehung folder Streitigkeiten, wenn fie nicht mit Corgfalt verhütet wird, bei den meisten wichtigen Fragen möglich ift, würde schwerlich lange auf sich warten laffen. Ich darf nur an die geschicht=

liche Thatsache erinnern, daß die Verhandlungen des Deutschen Bundestags in der Periode nach 1848 wesentlich von Berfassungs-Rompetengfragen beherrscht waren, obicion das Gebiet der damaligen Bundesverfassung ein engeres und einfacheres mar als das der heutigen Reichsverfaffung. Es find meine geichichtlichen Erinnerungen an diese Zeit und an meine Erlebniffe im Deutschen Bundestag, welche mich feit Herstellung des Norddentschen Bundes und des Reichs zum Unwalt berjenigen Borficht gemacht haben, mit welcher ber Bundegrat bisher jeden Berfaffungstonflitt nicht nur, sondern jede Erörterung, welche zu einem folden führen konnte, vermieden hat. Nach meiner lleberzeugung enthält die politische Lage Deutschlands an sich und im hinblid auf den Entwicklungs= gang anderer europäischer Länder im Bergleich mit den ersten gehn Jahren. welche der Neubegründung deutscher Ginheit folgten, eine verstärfte Aufforderung für die verbündeten Regierungen, ihre Einigkeit unter einander zu pflegen und auch den Schein einer Trübung derjelben zu vermeiden. Ich kann deshalb meine Besorgnis darüber nicht unterdrücken, daß in dieser rein technischen und, im Bergleich mit anderen Aufgaben ber Zukunft, nicht bedeutenden Frage, im Bundegrat sowohl wie im Reichstag, unsere Verfassung in der Art, wie es geschieht, auf die Probe gestellt werden foll.

Ich zweisle nicht, daß der preußische und der hamburgische Antrag im Bundesrat durch Verständigung, ohne Entscheidung durch Majoritäten und Minoritäten, wird ersedigt werden können. Bon seiten Preußens wird jeder dahin zielende Antrag, welcher sich im Rahmen der Reichsversassung hält, gern erwogen werden, vorausgesetzt, daß die verbündeten Regierungen in dem Entschluß einig sind, den Versuchen, welche von einigen Mitgliedern des Reichstags im Sinne der Veschräntung der versassungsmäßigen Autorität des Vundesratsgemacht werden, einmütig entgegenzutreten.

Eure 2c. ersuche ich ergebenft, diesen Erlag Sr. Excellenz dem 2c. Herrn Minister vorzulesen und ihm Abschrift besselben zu hinterlassen.

v. Bismard."1)

<sup>1)</sup> Die "Nat.-Btg." Ar. 211 v. 8. Mai 1880 bemertte zu biesem Erlasse: "Dieser Erlas gibt zu einer ganzen Reihe von Betrachtungen Anlas. Wir wüßten nicht sofort aus dem Gedächtnisse anzugeben, wie lange es schon her ist, das eine preußische diplomatische Note über eine noch schwebende Angelegenheit von preußischer beziehungsweise deutscher Seite amtlich veröffentlicht worden ist. Aber von sehr zuständiger Seite sind wir einmal belehrt worden, daß eine derartige Veröffentlichung stets ein Symptom sir den hohen Ernst der Austände ist. Im vorliegenden Fall wird eine am 6. d. M. erlassen Note schon am 7. d. M. veröffentlicht, zu einer Zeit, wo sie günstigensalls soeben etwa in München übergeben sein kann. Das umlausende Gerücht, daß in Vetreff der erörterten Frage der baverische Vundesbevollmächtigte eine andere Ansicht fundgegeben habe als der Reichstanzler, erhält hierdurch ein gewisses Relief. Von ossiziöler Seite wurde kürzlich ausgesührt, daß es gänzlich unzulässig seit, Angelegenheiten, die im Vundesrat zum Austrag gebracht werden müssen, auf dem Wege dipsomatischer Verhandlungen mit den einzelnen Vundesse

Nachdem Mitte Mai die Mitglieder der Bundesratsfommission, welche sich zur Kenntnisnahme thatsächlicher Verhältnisse bei Aufstellung einer neuen Zollsgrenze in Hamburg an Ort und Stelle begeben hatten, nach Verlin zurücfgekehrt waren, genehmigten am 19. Mai 1880 die Bundesratsausschüsse einen neuen Antrag Preußens auf Einverleibung Altonas in die Zollgrenze ohne die hamburgische Vorstadt St. Pauli einstimmig, und in der Bundesratssiszung vom 22. Mai 1880 i wurde der in dem mündlichen Vericht des dritten und vierten Ausschnisses über die Anträge Preußens und Hamburgs, betreffend die Einverleibung der Stadt Altona in das Zollgebiet, gemachte Vorschlag, die Einverleibung zu beschließen, vorbehaltlich der näheren Modalitäten der Ausssührung einstimmig angenommen. Damit — respettive mit dem Verzicht Preußens auf Einverleibung St. Paulis — war der hamburgische Gegenantrag als erledigt erklärt.

Eine Debatte über den preußischen Antrag fand nicht statt. Die eventuell zu ziehende Bollgrenze betreffend ersuhren die "Alltonaer Nachrichten", daß von

staaten zu erörtern. Da die vorliegende Frage, der offiziöfen Versicherung unerachtet, mit allen benjenigen Staaten, bei welchen Prenfen einen Gejandten beglaubigt bat, auf bem biplomatifchen Wege erörtert wird, so ware es vielleicht nicht gang unmöglich gewesen, fie auch mit dem nächstbeteiligten Samburg vertranlich zu erwägen. Den Ausführungen, welche barauf abzielen, ber Erhebung versaffungemäßiger Rompetenzbedenten im Schofe bes Bundesrats möglichst vorzubengen, fonnen wir uns nur aus vollem Bergen auschließen. Wir können hingufügen, daß es und fein erfreuliches Befühl fein murbe, wenn wir einmal in die Lage fommen sollten, in einer Frage der Anslegung der Reichsversaffung dem Bundegrat gegen Preußen recht zu geben. Aber wir können uns nicht verhehlen, daß wir in diese Lage verjetzt werden müßten, wenn einmal der Fall eintreten sollte, daß der Bundesrat gang ungweiselhaft recht und Preußen gang ungweiselhaft unrecht bat. Was den vorliegenden Fall anbetrifft, jo hoffen wir allerdings, in diese Lage nicht versetzt zu werben. Der vorliegende Erlaß enthält Anzeichen, baß auf preußischer Seite eine Auffaffung zum Durchbruch tommt, welche einer freundschaftlichen Verständigung den Weg bereitet. Der Erlaß unterscheibet zwei Buntte, einen, bei welchem Preußen unbengsam bleiben muß, einen anderen, bei welchem es Nachgiebigkeit üben kann. Der erste Bunkt beißt Altona, der zweite beißt St. Panli. In Beziehung auf die Frage Altona halten wir die Rechtsauffaffung der preußischen Regierung für eine volltommen begründete, wenn wir auch bedauern, daß eine Lösung der Frage nicht durch die Gutachten der interessirten Lokalbehörden vorbereitet ist. Auch beharren wir bei der Ansicht, daß die Einverleibung Altonas nicht so bringend ift, daß nicht die llebergangsmodalitäten mit der vollsten Rube erwogen werben fonnten. Jebenfalls fann die Angelegenheit Altona zu einem ernften Konflikt keinen Anlaß geben. Und in Betreff von St. Pauli dürfen wir nunmehr die Hoffnung begen, daß Preußen bereit sein wird, den Konftitt aus dem Wege zu ranmen." Im Gegensat bierzu erflärte die "Post" Nr. 125 v. 9. 5. 80 den obenstehenden Erlaß Bismarcks für ein jehr bedeutungsvolles und die Entwicklung des Reiches hoffentlich in wohlthätiger Beije beeinfluffendes Aftenftuck.

<sup>1)</sup> Nach Kohls Bismarck-Regesten beschloß der Bundesrat die Einverleibung von Altona in das Zollgebiet am 20. Mai 1880. Dieses Datum ist falsch. Am 20. Mai sand eine Sigung des Bundesrats nicht statt.

maßgebender Seite in Vorschlag gebracht war, die damals die Grenze zwischen Hamburg und Altona bildenden Palissaden zu entsernen, dagegen an den beiden außersten Seiten des je vier Fuß breiten, sür Eventualitäten freigelassenen Raumes neue Palissaden, eiserne oder hölzerne, in genügender Höhe anzubringen. Der so zwischen den Grenzpalissaden geschaffene Gang von acht Inß Breite soll als völlig ausreichend für die Grenzbewachung erachtet worden sein. Die Kosten des Zollanschlusses von Altona waren auf drei Millionen Mark veranschlagt.

Die Einverleibung der unteren Elbe in das Zollgebiet. Der in der Sigung des Bundesrats vom 1. Juni 1880 von Bismarck einzgebrachte Antrag Preußens,!) betreffend die Ginverleibung der unteren Elbe in das Zollgebiet, lautete folgendermaßen:

"Berlin, 28. Mai 1880.

Der Bundesrat des Zollvereins beschloß nach § 75 der Protofolle für 1869 in der Sigung vom 2. Juni desselben Jahres, dem Antrage des Anssichusses für Zolls und Steuerwesen vom 13. Mai desselben Jahres entsprechend, der Zollgrenze bei Hamburg folgende Richtung zu geben:

dieselbe überschreitet von dem Punkte bei Rothenburgsort, an welchem die bis dahin in Kraft gewesene Zollgrenzlinie das nördliche User der Norderelbe erreicht, letztere in gerader Richtung und erreicht das südliche User der Norderelbe bei Kaltenhosen an dem durch eine Tasel bezeichneten Punkte. Von hier ab läuft die Zollgrenze, indem sie sich nach Osten und dann nach Süden wendet, am Huße der Außenseite des Teiches auf der Inselwischen Bullelmsburg entlang, die auf der Außenseite liegenden Häuser anseschließend, dis Gätzensort, geht hier auf den Teich hinauf und an der Innenseite der Krone desselben entlang, den Weg auf dem Teiche, sowie die außerhalb desselben liegenden Häuser und die hamburgische Vogtei Moorwärder einschließend, dis zur Fähre zwischen Wilhelmsburg und Moorwärder, geht hier wieder an die Außenseite des Teiches hinab und am Fuße desselben entlang, die außerhalb des Teiches auf Wilhelmsburg liegenden Häuser ausschließend, dis zur Harburg-Hamburger Chausse, und nach lleberschreitung derselben den Teich verlassend in gerader Richsund nach lleberschreitung derselben den Teich verlassend in gerader Richs

<sup>1)</sup> Die Vorlage des Antrags an den Bundesrat erfolgte mittelst solgenden, in Kobls Bismard-Regesten übersehenen Schreibens vom 29. Mai 1880: "Der Unterzeichnete beehrt sich, den beiliegenden Antrag Preußens vom 23. Mai 1880, betreffend die Einverleibung der unteren Elbe in das Zollgediet, dem Bundesrat zur Beschlüchnachme ganz ergebenst vorzulegen. Der Reichsfauzler. v. Bismarct." Kohls Bismarct-Regesten datiren dieses Uebersendungssichreiben irrtümlich vom 28. Mai 1880. Von diesem Tage datirt der bestreffende Antrag Preußens. Das Uebersendungssichreiben Bismarcks ersolgte einen Tag später.

tung zum Ausflusse des Reiherstiegs aus der Süderelbe. An diesem Puntt überschreitet sie die Süderelbe, erreicht an der westlichen Seite des Kanals vor der neuen Schlense bei Harburg das preußische Jestland und läuft an dem südlichen Ufer der Elbe stromabwärts weiter.

Hiernach gehört der Elbstrom, was die Norderelbe anbelangt, von Rothensburgsort, was die Süderelbe betrifft, von Harburg abwärts nicht mehr dem dentschen Zollgebiete an.

Es wird von diesem Punkte ab bis Enghaven und bis zum Kaiser-Wilhelmskoog in der Provinz Schleswig-Holstein der Verkehr von der Elbe nach dem holsteinschen und hannoverschen User nur über Zollämter gestattet und durch eine Reihe von Grenzaufsichtsstationen überwacht. Es bestehen Zollsämter, abgesehen von Harburg und Ottensen, in 29 hannoverschen und holsteinschen Elborten, Aussichtsstationen in 91 solchen Orten.

Die Einfuhr ausländischer Waren über die erwähnten Zollämter findet nur in geringem Umfange unmittelbar mittelst Seeschiffen statt, weit überwiegend dagegen ersolgt sie mittelst kleinerer Flußschiffe, sogen. Ewer, welche die für die einzelnen Elborte bestimmten Sendungen in Hamburg laden und von dort elbabwärts ihrem Bestimmungsorte zusühren. Versuche, ausländische Waren mit Umgehung der Zollgefälle direkt von Seeschiffen während der Fahrt zwischen Euchaven und Hamburg-Altona einzubringen, sind nicht wahrgenommen, das gegen sind solche Versuche von den Führern der aus Hamburg-Altona kommenden Ewer mehrsach gemacht worden.

Außer der Verzollung ansländischer Waren liegt den Zollämtern an der Elbe jest auch die Absertigung derjenigen Schiffe ob, welche Waren aus anderen Teilen des Zollgebiets bringen oder dahin überführen sollen, dabei aber durch Benutung der Elbe diesen nicht dem deutschen Zollgebiet zugehörigen Strom berühren. Dieser Versehr sindet in einem sehr ausgedehnten Maße statt, und zwar einmal zwischen verschiedenen Orten des nämlichen Ufers, wie zum Beispiel zwischen Hannoverschen Orten, andererseits aber auch zwischen holsteinschen und hannoverschen Orten des Zollgebiets, wie zum Beispiel zwischen der Belumer Schanze (Ostemündung) und den holsteinschen Elbhäsen, und endlich sogar, wenn auch in geringem Umfange, zwischen Elbhäsen und Weserhäsen des Zollgebiets.

Die zoslamtliche Absertigung zur Versendung durch das Ausland nach dem Inlande erstreckt sich sowohl auf Güter des freien als auch des gebundenen Verkehrs, und es sind selbst zoslfreie Güter nicht ausgeschlossen, wenn für den Antragsteller eine erleichterte Absertigung beim Wiedereingange erzielt werden kann. Von seiten des Trausportanten bedarf es einer Deklaration der Gattung und Menge der Gegenstände; die Zoslbehörde hat, je nachdem sie einen Verschluß sür anlegbar erachtet, eine mehr oder weniger eingehende Revision vorzunehmen, die Frist für den Wiedereingang vorzuschen und beim Wiedereingang noch-

mals eine Revision eintreten zu lassen. Lettere kann bei Schiffsladungen, die, wie es auf der Elbe so sehr oft vortonmt, aus Torf, Mauersteinen und dergleichen bestehen, also nicht mit Verschluß abgesertigt werden, nur durch vollständige lleberwachung der Ausladung vorgenommen werden. Derartige Absertigungen nehmen daher erhebliche Zeit in Anspruch und verursachen erhebliche Weisterungen, Zeitauswand und Kosten, ohne daß die Zollkasse davon irgend einen Vorteil hat.

Im Ctatsjahr 1879/80 find nun in den holfteinschen Elbhäfen, erflusive Alltona, 4452 Schiffe angekommen, welche von hannoverschen Zollämtern an der Elbe jum Ausgang unter Borbehalt des zollfreien Wiedereingangs abgefertigt waren; in den hannoverichen Häfen famen 3055 derartige von holsteinichen Zollämtern an der Elbe abgefertigte Schiffe an. Hierzu muß die erhebliche Zahl berjenigen beladenen Schiffe gerechnet werden, welche ben Berfehr auf berjelben Seite des Elbufers vermitteln. Es murden jum Beifpiel von Harburg aus nach Orten des linken Elbufers im Durchschnitt der drei Jahre 1875/77 jährlich 632 Schiffe, von der Cstemundung jährlich 1403 Schiffe Dieser für die Zollverwaltung mit erheblicher Arbeit verfnüpfte, aber, wie bemertt, für die Bolltaffe einfluglofe Bertehr durfte noch einen umfangreichen Zuwachs erhalten, fobald ber Unschluß Altonas, einer Stadt von zwischen 80= und 90 000 Einwohnern, verwirklicht sein wird. Denn es muß erwartet werden, daß die Beziehungen Altonas zu den beiderseitigen Bollhafen der unteren Elbe nach dem Unichluffe erheblich an Umfang gewinnen werden, weil der Bezug bereits verzollter ausländischer Waren aus Altona im Bereiche der Wahrscheinlichkeit liegen wird.

Daß der eben geschilderte Verkehrszustand innerhalb desselben Staats und ohne jeden Vorteil für die Staatskasse oder für das Publikum, welches davon betroffen wird, an sich ein unhaltbarer, für die Dauer nicht aufrecht zu hale tender ist, wird nicht zweifelhaft sein können.

Es ist daher die prenßische Regierung zu der Neberzengung gelangt, daß es im Interesse der Elbhäsen abwärts von Altona und Harbung, sowie im allgemeinen Landes= und Verkehrsinteresse liegt, die vorhandenen Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, die Elbe von diesen Punkten abwärts dem Zollzgebiete anzuschließen und damit freien Verkehr für alle inländischen sowie sür die zollsreien oder verzollten ausländischen Waren zu schassen. Sie glaubt, daß es notwendig sei, die Grenzzolllinie Preußens und Deutschlands dahin zu verlegen, wohin sie der Natur der Sache nach und gemäß Art. 33 der Versssssung des Deutschen Reichs gehört, nämlich dorthin, wo die Elbe in die Nordsee sließt, und wo die Grenze des Reichsgebiets dem Weltmeer oder fremden Staaten gegenüber liegt.

Bei Altona wird der Anschluß der Elbe an das deutsche Zollgebiet an derjenigen Stelle eintreten muffen, wo infolge des Anschlusses der Stadt fünftig

die Zolllinie vom Lande her den Fluß erreicht. Der Anschluß wird auch den Köhlbrand, die hauptsächlichste Verkehrsftraße Harburgs und nach der Süderelbe, und lettere vom Reiherstiege abwärts zu umfassen haben.

Wenn es zweiselhaft sein könnte, bis zu welchem Puntte der Elbmündung das Jollgebiet zu erstrecken sein möchte, dann würde in Betracht gezogen werden müssen, daß zwischen Altona und Eurhaven in die Elbe von beiden Seiten zahlreiche Gewässer sließen, die zum Teil landeinwärts weithin schiffbar sind. Es gehören dahin die Oste, die Süderelbe, die Schwinge, die Luhe, die Este, die Arüdan, die Pinnau, die Stör. Bon diesen Gewässern hat namentlich die Oste einen sehrerbelichen Schiffahrtsverkehr. Bei dem in der Ostemündung liegenden Wachtschiff passiren an Flußschiffen:

1876: 5711 zu Berg, 5710 zu Thal, 1877: 6324 " " 6325 " "

1878: 4987 " " 4950 "

Die Ofte mündet etwa 20 Kilometer oberhalb Eughaven und etwa 7 Kilometer unterhalb Brunsbüttel in die Elbe. Will man für deren erhebslichen Vertehr nicht die seitherigen Schwierigkeiten bestehen lassen — und dazu würde jeder Grund sehlen —, so muß die Zolllinie unterhalb der Ostemündung gezogen werden, und es bleibt dann nur die Linie Eughaven—Kaiser-Wilhelmsstoog möglich.

Das Fahrwasser liegt bei Eurhaven auf der hannoverschen Seite und ist nur 3000 Meter breit, so daß es seicht übersehen werden kann. Der übrige Teil des 16 Kilometer breiten Stromes ist wegen der Sandbänke nicht passirbar. Die Verhältnisse liegen also hier für die Handhabung der Zollkontrolle günstig. Einwenden läßt sich nur, daß bei nördlichen Stürmen Tage eintreten können, an denen wegen hochlaufender See Fahrzeuge nicht gebordet werden können. Demgegenüber ist indessen zu bemerken, daß nördliche Stürme in Eurhaven selten vorkommen, und eventuell besondere Maßregeln zur Sicherstellung des Zolles in einzelnen Fällen zu ergreifen sein würden.

Es ist vielsach die Meinung verbreitet worden, daß es in der Absicht liege, Hamburgs Freihafenstellung und die dieser Handelsstadt durch Art. 34 der Reichsversassung gewährleisteten Reservatrechte dadurch zu bedrohen, daß bei Verlegung der deutschen Jolllinie nach Eurhaven ein ausgedehntes Jollsabsertigungsversahren für alle aus der Nordsee eingehenden oder dorthin aus Hamburg abgehenden Seeschiffe eingerichtet werden solle. Dadurch werde dem Handel des Freihasengebiets eine so empfindliche Velästigung bereitet werden, daß Hamburg gezwungen sein werde, auf seine Freihasenstellung zu verzichten. Diese Anschaungen sind unbegründet.

So wünschenswert es im deutschen Reichsinteresse sein mag, die Zollausnahmestellung Hamburgs beseitigt zu sehen, so wird die Reichsregierung doch stets das bestehende Verfassungsrecht achten und auf die Entschließungen Hamburgs nur mit loyalen Mitteln hinwirken. Der Verkehr der Seeschiffahrt aus der Nordsee nach Hamburg und umgekehrt wird daher nur solchen Zollsformalitäten unterworsen werden, welche ihm ohne nennenswerte Velästigung die Verbindung zwischen der See und dem Freihafengebiet offen erhalten werden. Es wird nicht schwer sein, diesenigen Formen zu sinden, in welchen die Insteressen der Zollverwaltung sich mit denen des ungestörten Transitverkehrs auf der Unterelbe für Hamburg werden in Nebereinstimmung sehen lassen.

Bei der Erfahrung, daß der Großhandel und die mit ihm in Berbindung stehende Seeschiffahrt zum Schmugglerverkehr auf der Elbe bisher keine Neigung gezeigt haben, während auch der Bau und die Ladungsverhältnisse der Schiffe dem entgegenstehen, ist keineswegs zu befüchten, daß zene leichteren Zollformalitäten eine mißbräuchliche Benutung sinden könnten.

Die an den Usern der Elbe stationirten Aufsichtsfräfte würden indes zur Berhütung und eventuellen Eutdeckung von Einschwärzungsversuchen teilweis beizubehalten sein, zumal die Verkehrsbewegungen auf der Unterelbe nicht bloß durch die Transitschissahrt, sondern auch durch solche Beziehungen gebildet werden, welche von Hamburg wie von der Nordsee aus dirett nach dem Zollinsand gehen. Es würde daher eines besonderen Veschlusses darüber bedürsen, daß die durch die Veibehaltung der Zollaufsicht an den beiderseitigen Elbusern entstehenden Verwaltungskosten auch fünftig in der bisherigen Weise auf gemeinschaftliche Rechnung getragen werden.

Einer speziellen Testjetung bedürfen die Beziehungen der neu zu bestimmenden Zolllinie zu Eurhaven und dem hamburgischen Amt Rigebüttel.

Die Ordnung dieser Verhältnisse wird den Ausführungsmodalitäten vor- zubehalten sein.

Es wird hiernach auf Grund des Art. 33 der Reichsversassung und Art. 3, 4, 5, 10 bis 20 und 22 des Vertrags vom 8. Juli 1867 beantragt, der Bundesrat wolle dahin Beschluß fassen:

- 1. daß, vorbehaltlich der näheren Modalitäten der Ausführung, der Elbstrom von Altona und Harburg abwärts bis Curhaven in das Jollgebiet einsgeschlossen werde;
- 2. daß für den Fall der Beibehaltung von Grenzaufsichtsstationen an beiden Usern der Elbe abwärts Altona und Harburg die Kosten dafür auch fernerhin auf gemeinschaftliche Rechnung getragen werden." 1)

In der Bundesratssitzung vom 1. Juni 18802) schlug der Vorsitzende Staatsminister Hosmann vor, diesen Gegenstand ohne vorherige Verweisung an einen Ausschuß einer ersten Beratung im Plenum zu unterziehen.

<sup>1)</sup> Eine rechtliche Würdigung bes Antrags sindet sich in ber "Nat.-Ztg." Nr. 250 v. 1. 6. 80.

<sup>2) § 403</sup> ber Prot. v. 1880 in ber S. 24 Note 2 citirten Quelle.

Der Bevollmächtigte für Hamburg erklärte, von seiner Regierung beauftragt zu sein, schon jetzt hervorzuheben, daß dieselbe gegen den vorgelegten Antrag Preußens Bedeuken mannigsacher Art geltend zu machen habe und deshalb mit Bezug auf die geschäftliche Behandlung der Borlage davon ausgehe, daß die erforderliche Frist zur eingehenden Begründung dieser Bedeuken und zur Beschaffung des dazu erforderlichen Materials werde gewährt werden. Er beautrage deshalb prinzipaliter, die Borlage an die zuständigen Ausschüsse zur Berichterstatung zu überweisen, für den Fall der Ablehnung dieses Antrags aber die Bezratung im Plenum nicht eher als nach Ablauf von vier Wochen eintreten zu lassen.

Bei der Abstimmung wurde der Prinzipalantrag gegen die Stimmen Bayerns und der Hansestädte und der Eventualantrag gegen die Stimmen der Hansestädte abgelehnt.

Der Vorschlag des Vorsitzenden war hiernach angenommen.

Die Berichterstattung übernahmen der Cber-Zollrat Schmidtkonz und der Wirkliche Geheime Rat v. Liebe.

Seinen ablehnenden Standpunkt legte der Hamburger Senat in einer von dem Bevollmächtigten zum Bundesrat Bersmann gezeichneten Denkschrift nieder, () welche in drei Abschnitte zerfiel, behandelnd die Rechtsfragen, die beteiligten Interessen und die technischen Fragen. Der Senat wies darauf bin, daß von dem Ausfluß der Unterelbe in die See das füdliche Ufer hamburgisches Gebiet sei, und daß von der alten Zollarenze oberhalb Hamburg ab bis Altona beide Ufer, von Altona ab aber auch das fübliche Ufer auf einer langen Strede zum hamburgischen Gebiet gehöre. "Das letztere erstreckt sich noch etwa eine Meile weit Altona und dem holsteinischen Ufer gegenüber elbabwärts. Der Köhlbrand wird bei seinem Ausfluß in die Elbe auf einer Strede von etwa einer Biertelmeile zu beiden Seiten von hamburgischem Gebiet begrenzt. Die Zollsinie bei Altona würde mit der Elbe auch einige hamburgische, von 2500 Personen bewohnte Elbinseln, welche gegenwärtig einen Teil des Freihafengebietes bilden, dem Bollgebiet ein= verleiben." Was die beteiligten Interessen des Schiffahrtsverfehrs auf der Unterelbe anbetrifft, fo kommt der Senat zu der lleberzeugung, daß in Bezug auf die große Seeschiffahrt jede liber das Aufziehen einer besonderen Zollflagge bei Tage beziehungs= weise das Zeigen einer Zolllaterne bei Nacht hinausgehende Kontrollmaßregel als eine schwere Beeinträchtigung der althergebrachten, von Samburg in Sahr= hunderte langem Bemühen unter Opfern aller Art verteidigten und vor kaum 20 Jahren mit der Ablöfung des Stader Zolles endlich vollständig errungenen

<sup>1)</sup> Für die fibrigens die offizielle Bezeichnung gewählt war: "Bemerkungen Hamburgs zum Antrage Preußens" n. s. w. Zur Beleuchtung der Schwierigkeiten, welche den nach Art. 33 der Verfassung zum freien Verfehr untereinander berechtigten Bewohnern der Unterelbe aus dem damaligen Zustande erwuchsen, lieserte eine an den Bundesrat gerichtete Beschwerde des Gemeindevorstandes zu Asselle einen drastischen Beitrag. Das Nähere s. in der "Nordd. Allg. Zig." Nr. 226 v. 18. 5. 80.

Freiheit des Elbstroms betrachtet werden und sich zu einer neuen Quelle von nicht zu übersehenden Rosten und Schäden gestalten würde.

Die angedeutete Kontrollmaßregel würde übrigens in Berücksichtigung der gegen die Befürchtung eines Schnuggels seitens der großen Seeschiffe angesührten Gründe (zu denen unter anderem noch der weitere Umstand hinzutritt, daß ein Definen der Luken vor Erreichung des Bestimmungshasens, abgesehen von Havariefällen, völlig ausgeschlossen ist), eventuell als durchaus genügend anzuserkennen sein, da die etwa erforderliche Kontrolle von den an den Elbufern stationirten Aufsichtskräften, sowie von den ohne Zweisel erforderlichen Zollkuttern ausreichend würde beschafft werden können."

Die Schwierigkeiten der Zollüberwachung sah übrigens Hamburg als viel größer an, als der preußische Antrag dies that. Wie man in Hamburg über das Borgehen des Bundesrats in dieser Angelegenheit urteilte, ergab solgende Auslassung des als gemäßigt konservativ zu bezeichnenden "Hamburger Korresspondenten":

"Nachdem es ber Bundegrat einmal mit feiner Stellung vereinbar gefunden, die vitalsten Interessen eines Bundesstaates bedingungslos preiszugeben und die Frage, ob es fich dabei nicht etwa um eine Verletzung bestehender Rechte handle, unerörtert beiseite zu laffen, ift in der vorliegenden Angelegenheit von dieser Körperschaft überhaupt nichts mehr zu erwarten. Nicht nur in Hamburg sondern im gesamten Vaterlande, ja im gesamten Europa wird man den Eindruck haben, daß der berufene Wächter über die Rechte der deutschen Einzelstaaten und über die Handhabung des deutschen Bundes= und Verfassungsrechts nicht nur nicht auf dem Plate gewesen ist, sondern daß derselbe sozusagen abgedankt hat. Weder das entgegenstehende Votum des Reichstags noch die Ginftimmigteit, mit welcher die öffentliche Meinung verlangt hat, daß vor Fassung des bezüglichen Beschlusses eine sachliche und rechtliche Brüfung der Berhältnisse der Unterelbe vorgenommen werde, hat den Bundesrat bestimmen können, seiner Entschließung auch nur ben Schein einer unabhängigen, wirklich jachlichen Brüfung des preußischen Untrages und der entgegenstehenden hamburgischen Urgumente zu wahren!"

So harte Worte hatte der Bundesrat bisher noch niemals zu hören be- kommen.

In der am 8. Juni 1880 unter dem Vorsitze des Fürsten Bismark absgehaltenen Plenarsitzung des Bundesrats gelangte der Antrag Preußens wegen Einverleibung der unteren Elbe in das Zollgebiet zur ersten Beratung. Als Berichterstatter sungirten der Königlich bayerische Vevollmächtigte Ober-Zollrat Schmidtsonz und der Herzoglich braunschweigische Ministerresident Wirkliche Geheime Rat v. Liebe. 1)

<sup>1) § 422</sup> der Prototolle von 1880 in der S. 24 Note 2 citirten Quelle.

Der Vorsitzende Fürst Visuard seitete die Veratung mit der Vemerkung ein, daß Vorarbeiten im Gange seien, um baldthunsichst die Einverleibung auch derzenigen preußischen Gebietsteile an der Unterelbe in daß Zollzgebiet herbeizusühren, welche nach Artisel 6 des Zollvereinigungsvertrages vom 8. Juli 1867 vom Zollzebiet ausdrücklich ausgeschlossen seien, insoweit deren Anschluß nicht inzwischen bereits ersolgt sei. Bei dem jest vorliegenden Antrage handle es sich darum, den Artisel 33 der Reichsversassung zur Ausführung zu bringen, soweit es nach Artisel 34 zulässig ist. Dies zu verlangen, sei das Recht aller Lundesstaaten, darauf hinzuwirken, die Pflicht des Präsidiums nach Artisel 17 der Versassungen.

Derselbe nahm im ferneren Berlause der Beratung Beranlassung, gegen die auf Seite 1 der "Borläusigen Bemerkungen" des Bevollmächtigten für Hamburg enthaltene Hinweisung auf das "besondere Berhältnis, in welchem Hamburg seit Jahrhunderten zu der Unterelbe gestanden hat und noch steht", insosern namens der preußischen Regierung Berwahrung einzulegen, als darin ein Anspruch Hamburgs auf Hoheitsrechte bezüglich der Unterelbe auch über die Grenzen des zum hamburgischen Staatsgebiet gehörigen Etbusers hinaus etwa angedeutet werden sollte. Der Borsissende wies zugleich darauf hin, daß nach Artiteln 33 und 34 der Bersassung und Artitel 6 des Zollvertrages vom 8. Juli 1867 hamburgische Gebietsteile, deren Zollausschluß durch die Freihasenstellung Hamburgs nicht bedingt sei, auch ohne die Zustimmung Hamburgs in das Zollgebiet einsgeschlossen werden könnten.

Staatsminister Vitter machte Mitteilung darüber, wie sich nach Annahme des preußischen Antrags die Zolleinrichtungen auf der Unterelbe voraussichtlich gestalten würden.

Der Bevollmächtigte für Hamburg beantragte in erster Linie, die Borlage an die zuständigen Ausschüsse zur Berichterstattung zu überweisen, und für den Fall der Ablehnung dieses Antrags, zu beschließen, daß im Falle der Einsverleibung der Unterelbe in das Bollgebiet bei Feststellung der näheren Modalistäten der Ausschung davon auszugehen sei:

- 1. daß die transitirenden Seeschiffe frei zu bleiben haben von Anhalten, Unstegen, Zollbegleitung und Deflaration, daß dieselben vielmehr lediglich in geeigneter Weise als "zollausländische Schiffe" zu bezeichnen seien;
- 2. daß die fernere Benutung der Rhede und des Hafens von Eughaven als Nothafen durch die zu erlaffenden Zollvorschriften nicht beeinträchtigt werde.

Bei der Abstimmung wurde der primäre Antrag Hamburgs gegen die Stimmen von Mecklenburg-Strelit, Oldenburg und der Hanseltädte abgelehnt und demnächst der preußische Antrag unter Ziffer 1 der Vorlage,

daß, vorbehaltlich der näheren Modalitäten der Ausführung, der Elbstrom von Altona und Harburg abwärts bis Gurhaven in das Zollsgebiet eingeschlossen werde,

mit Stimmenmehrheit angenommen. Dagegen stimmten die Hansestädte; der Albstimmung enthielten sich: Heisen, Mecklenburg-Strelit, Oldenburg, Reuß älterer Linie

Der Bevollmächtigte für Hamburg verzichtete auf die Abstimmung über seinen Eventualantrag, indem er sich die Wiederaufnahme desselben für die zweite Lesung vorbehielt.

Bezüglich des prenßischen Antrags unter Ziffer 2 der Borlage,

daß für den Fall der Beibehaltung von Grenzaufsichtsstationen an beiden Ufern der Elbe abwärts Altona und Harburg die Kosten dafür auch fernerhin auf gemeinschaftliche Rechnung getragen werden, beantragte der Bevollmächtigte für Württemberg, welchem sich der Königlich bayerische Bevollmächtigte, Ober-Zollrat Schmidtlonz anschloß, eine vorgängige Ausschußberatung eintreten zu lassen.

Dieser Borschlag blieb in der Minderheit. Dasur stimmten Bapern, Bürttemberg, Hessen, Medlenburg-Schwerin, Medlenburg-Strelig und Reuß älterer Linie.

Ziffer 2 des preußischen Antrags wurde hierauf — gegen die Stimmen von Medlenburg-Schwerin, Medlenburg-Strelit, Reuß älterer Linie und unter Stimmenthaltung des Bevollmächtigten für hessen — angenommen. 1)

<sup>1)</sup> Die "Schlefiiche Zeitung" bemerkte ju biejem Beichluffe des Bundegrats: "Als jüngst die Nachricht eintraf, daß der Bundesrat beichloffen habe, den preußischen Untrag auf Berlegung ber Reichszollgrenze an bie Mündung ber Elbe ohne vorgängige Berweifung an einen Ansichuß der erften Beratung im Plenum zu unterziehen, glaubten wir darin ein gunftiges Zeichen fur die Genehmigung des Antrages erfennen gu durfen. Unfere Anffaffing bat fich als richtig ermiejen : in feiner gestrigen Plenarsitung, bei welcher ber Reichsfangler ben Bornit führte, ift ber preußische Antrag in erfter Lejung mit großer Stimmenmehrheit jur Unnahme gelangt. Wir begrüßen diesen Beichluß ichon um beswillen mit großer Genugthnung, weil er ein erfreuliches Zeichen dafür ift, daß die deutschen Regierungen auch im vorliegenden Falle Breugen ihre Unterstützung zur Wahrung allgemeiner Reichsintereffen nicht verjagt haben. Es ift bies um fo anerkennenswerter, als in vollem Gegenfate dazu gerade diejenigen liberalen Parteiorgane, welche jouft nie eine Borliebe für Reservatrechte bekundet haben, vielmehr den Partikularismus stets in allen seinen Erscheinungeformen zu betämpfen pflegten, in der Elbfrage mit allem Gifer für die Sonderintereffen Hamburgs eingetreten find. Die Rational-Beitung' erging fich fogar in icharffinnigen Rechtsdeduktionen, um den Nachweis ju führen, daß Prengen durch die im Jahre 1866 erfolgte Ginverleibung ber beiben Ufer ber unteren Glbe noch feineswegs bas gwischen ihnen liegende Stromgebiet felbst erworben habe. Sie gelangte babei zu bem Schluffe, daß nicht Preußen, sondern Samburg das Sobeitsrecht auf Diesem Stromgebiet guftebe. und letteres darum in Hamburgs Freihafenstellung mit einzuschließen sei. Andere, selbst noch weiter links stehende Blätter umsten freilich anerkennen, daß die hamburgischen Intereffen in feiner Beife gefährdet sein würden, wenn man die Bollmagregeln darauf beichrante, nach bem Beispiele bes auf ber Themse üblichen Verfahrens den von ber Gee fommenden Schiffen einen oder mehrere Bollbeamte an Bord mitzugeben, die darüber zu machen haben, daß auf der Fahrt von Eurhaven bis Altona und Samburg nichts von

Am 14. Juni 1880 wurde der Antrag Prengens, betreffend die Ginsverleibung der unteren Elbe in das Jollgebiet, der zweiten Beratung unterzogen.

Die Berichterstatter (Ober-Zollrat Schmidtkonz und Wirklicher Geheimer Rat v. Liebe) verzichteten dieses Mal auf das Wort.

Der Bevollmächtigte für Hamburg wiederholte seinen Antrag auf Ueberweisung der Borlage an die zuständigen Ausschüsse unter Bezugnahme darauf, daß die Regierungen von den "Borläusigen Bemerkungen" vom 5. Juni erst nach der Beratung vom 8. Juni hätten Kenntnis nehmen können.

Derselbe erklärte zugleich, daß er im Hinblick auf die in der Situng vom 8. Juni von dem Staatsminister Bitter gemachten Mitteilungen über die künftige Gestaltung der Zolleinrichtungen auf der Unterelbe von der Wiederaufnahme seines bei der ersten Beratung gestellten Eventualantrags absehe, da aus jenen Mitteilungen namentlich auch hervorgehe, daß die von und nach Hamburg transitirenden Seeschiffe nicht — wie nach dem preußischen Antrag angenommen worden — unter Zollbegleitung gestellt werden, sondern die Zollgrenze ohne Aufenthalt unter Zollflagge passieren sollten.

Demgegenüber wies der Reichskanzler darauf hin, daß — insofern etwa aus den vorstehenden Erklärungen gesolgert werden möchte, die Abstimmungen in der Sitzung vom 8. Juni seien unter der Bedingung der Verwirklichung einiger oder aller der von dem Königlich preußischen Finanzminister dargelegten Absichten bezüglich der künftigen Zolleinrichtungen auf der Unterelbe erfolgt — dies unzutressend sein würde, da der Antrag nicht aus Utilitätszgründen, sondern unter dem Gesichtspunkte des Rechtes auf Ausssührung des Artikels 33 und in Bethätigung des Artikels 17 der Reichsversassung gestellt worden sei.

Fürst Bismark gab unter diesen Umständen dem Bevollmächtigten für Hamburg anheim, den zurückgezogenen Eventualantrag nach Besinden aufrecht zu erhalten, und legte, da dies nicht geschah, namens der prenßischen Staatseregierung Berwahrung dagegen ein, daß aus den Erklärungen Hamburgs bezüglich der von dem Königlich preußischen Herrn Finanzminister geäußerten und in der That bestehenden Absichten eine Binkulirung der verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrats bei weiterer Beschlußfassung oder überhaupt irgendwelche Verbindlichkeit für die künstige Ordnung der Zolleinrichtungen auf der Unterelbe hergeleitet werde.

Vord an das Land geschmuggelt werde. Ihre Opposition gründete sich auf die irrige Voraussehung, daß man bei Enxhaven ein ausgedehntes Zollabsertigungsversahren für alle aus der Nordsee eingehenden, nach Hamburg bestimmten Seeschiffe einrichten und dadurch dem Handel des Freihasengebietes so empsindliche Velästigungen bereiten werde, daß die Stadt sich gezwungen sehe, auf ihre Freihasenstellung zu verzichten. Der Gedanke an solche Schilanen war jedoch in dem preußischen Antrage von vornherein mit Entschiedenheit zurückgewiesen."

Der Antrag auf Ueberweisung der Borlage an die zuständigen Ausschüsse wurde nunmehr von der Mehrheit wiederholt abgelehnt. Dafür stimmten Oldenburg und die drei Hansestädte, während Mecklenburg-Strelitz sich der Abstimmung enthielt.

hiernachst gelangte ber preußische Antrag unter Biffer 1 ber Borlage,

daß, borbehaltlich der näheren Modalitäten der Ausführung, der Glb= strom von Altona und Harburg abwärts bis Curhaven in das Zoll= gebiet eingeschloffen werde,

- gegen die Stimmen der drei Sanfestädte - gur Annahme.

Die Großherzoglich medlenburg-schwerinsche Regierung stimmte im Prinzip zu, vorbehaltlich weiterer Kognition und Beschlußfassung über die Modalitäten der Ausführung.

Die Regierungen von Großherzogtum Medlenburg-Strelig, Großherzogtum

Oldenburg, Reuß älterer Linie enthielten sich der Abstimmung.

Der Bevollmächtigte für Hamburg gab die Erklärung ab, daß er beauftragt sei, dem von ihm vertretenen Staate alle seine Rechte ausdrücklich vorzubehalten.

Den gleichen Borbehalt machte der Königlich preußische Bevollmächtigte bezüglich Prenkens.

Biffer 2 bes preußischen Antrags,

daß für den Fall der Beibehaltung von Grenzaufsichtsftationen an beiden Ufern der Glbe abwärts Altona und harburg die Rosten dafür auch fernerhin auf gemeinschaftliche Rechnung getragen werden,

wurde — unter Stimmenthaltung von Medlenburg-Strelit und Reuß älterer

Linie — einstimmig angenommen.

Der Bevollmächtigte für Mecklenburg-Schwerin bemerkte vor Abgabe des zustimmenden Botums, daß nach Ansicht der von ihm vertretenen Regierung die Frage der Uebertragung der sub Artikel 2 des preußischen Antrags beregten Roften fich darnach entscheide, ob die Ufer der unteren Elbe demnächst Greng= bezirk sein werden oder nicht. 1)

Die Beschlüsse des Bundesrats über den Zollanschluß Altonas und der llnterelbe werden in Hamburg zunächst eine tiefgehende Mißstimmung hervor= gerufen haben, zumal man dort der Meinung war, mit der Geltendmachung der lokalen Intereffen des Freihafens und der unbehinderten Seeschiffahrt zugleich

<sup>1)</sup> Endlich erflärte noch der Bevollmächtigte für Olbenburg in der Sigung des Bundesrats vom 26. Juni 1880 (§ 480 der Protofolle), daß in dem Protofolle der 38. Situng, § 437 vom 14. Juni 1880, bei ber Abstimmung über ben Antrag auf Einverleibung der unteren Elbe in das Bollgebiet bemerkt worden fei, daß Oldenburg gu Biffer 1 der Borlage fich der Abstimmung enthalten, ohne daß der dabei angegebene Grund ermabnt sci. Da nun die Großherzoglich oldenburgische Regierung nicht prinzipiell gegen den Untrag fei, jo lege fie Bert barauf, ausbrudlich ju erflaren, baß fie fich ber Abstimmung enthalten habe, weil ihre Zweifel an der praftifchen Ausführbarfeit der Magregel burch die bisherigen Berhandlungen nicht beseitigt seien.

allgemeine deutsche Interessen zu vertreten. 1) Später ist auch in Hamburg eine ruhigere Auffassung eingetreten, nachdem im weiteren Fortgang der Zollanschlußverhandlungen statt der ursprünglich ins Auge gesaßten Entrepotanlagen ein wirklicher, wenn auch verkleinerter Freihasen zugestanden war und die unbehinderte Schiffahrt unter Zollslagge und Leuchte auf der Unterelbe dauernd gesichert worden. Bismarck ist heute in Hamburg so populär wie in Berlin, Dresden oder München.

Braufteuer. Wie erinnerlich, waren die beiden in der vorigen Session dem Reichstage vorgelegten Entwürfe, betreffend die Erhebung der Braufteuer und die Erhöhung der Braufteuer, bei der ersten Plenarberatung an eine Kom= mission verwiesen und von dieser durchberaten, jedoch nicht weiter ersedigt worden. Inzwischen bestanden die Gründe, welche für die bezeichneten Vorlagen maßgebend waren, unverändert fort, so daß deren Wiedereinbringung geboten erschien. Bei der erneuten Vorlage derselben an den Vundesrat seitens des Reichstanzlers vom 3. Februar 18802) waren die beiden getrenuten Gesetzentwürfe zu einem Entwurfe vereinigt worden; auch hatten die Abänderungszvorschläge der Reichstagskommission zum großen Teil Verücksichtigung gefunden.

Der Entwurf umfaßte 45 Paragraphen, und betrug zunächst der Steuersah 4 Mart vom Hettoliter ungebrochenen Malzes. Die Steuerzahlung lag densjenigen ob, für welche das Malz zur Biers oder Essighereitung gebrochen oder verwendet werde. Der Geltungsbereich des Gesetzes umsaßte das innerhalb der Bolllinie liegende Gebiet des Reichs, jedoch mit Ausschluß der Königreiche Bayern und Württemberg, des Großherzogtums Baden, des Großherzoglich sächsischen Bordergerichts Ostheim und des Herzoglich sachsenschungsgothaischen Amts Königsberg.

In der Bundesratssissung vom 19. Februar 1880 gelangte der Gesetz - entwurf nach Maßgabe der Ausschufanträge zur Annahme.3)

Der baherische Bevollmächtigte erklärte, daß er sich bei der Abstimmung über dieses Gesetz nur hinsichlich der Spezialfrage, ob dasselbe auf Elsaß= Lothringen zu erstrecken sei, und zwar zustimmend beteiligt, im übrigen aber der Stimmabgabe im Hinblick auf Artikel 35 Absatz 2 der Reichsverfassung enthalten habe. Die Bevollmächtigten von Württemberg und Baden schlossen sich dieser Erklärung an. 1) Im Reichstag blieb der Entwurf unerledigt.

<sup>1)</sup> Vergleiche den Antrag des Senats an die Bürgerschaft vom 3. Juni 1881, betreffend Genehmigung der mit der Reichsregierung über die Modalitäten des Anschlusses Hamburgs an das beutsche Zollgebiet getroffenen Bereinbarung vom 25. Mai 1881.

<sup>2)</sup> In Nohls Bismarck-Regesten unerwähnt. Lgl. die Bundesrats-Drucklachen Nr. 18 in der S. 24 Note 2 citirten Quelle. Schultheß Geschichtskalender gibt das falsche Datum 10. Februar 1880. Zu vgl. über die Vorlage die "Nat.-Itg." Nr. 69 v. 11. 2. 80, "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 70 v. 11. 2. 80.

<sup>3) &</sup>quot;Nat. Btg." Nr. 85 v. 20. 2. 80.

<sup>4) § 120</sup> der Protofolle in der a. a. D. citirten Quelle.

Hnaarn faste ber Bundegrat am 15. Januar 1880 ben Beichluß:

"I. Daß bezüglich der Verlängerung des qu. Vertrages vom 16. Dezember 1878 bis sum 30. Juni 1880 mit ben in der Erflärung vom 31. Dezember 1879 enthaltenen Einschränkungen nichts zu erinnern fei. II. Daß hinsichtlich bes Beredlungsverfehrs 1) die oberften Landesfinanzbehörden ermächtigt werden, für die Zeit bis jum 15. Februar laufenden Jahres die Befugnis jur Geftattung der Beredlung deutscher Waren in Defterreich-Ungarn gemäß des Absates 2 des § 115 des Bereinszollgesetze vom 1. Juli 1869 auch den Bollbireftiv= behörden und Hauptämtern beizulegen, ohne daß dabei der Nachweis der Notwendiafeit ober Nüklichfeit für den deutschen Verfehr zu erfordern ift; 2) vom 15. Gebruar laufenden Jahres an Die Erlaubnis gur gollfreien Wiedereinfuhr im Beredlungsverkehr nur in besonderen Fällen, wenn der soeben erwähnte Nadmeis erbracht wird, von den oberften Landesfinanzbehörden zu erteilen ift; 3) die Frift zur zollfreien Biedereinfuhr regelmäßig auf 3 Monate, ausnahms= weise bis zu 6 Monaten, festgeset wird. III. Dag die Regierungen der an Desterreich-Ungarn grenzenden Bundesstaaten ersucht werden, bezüglich der Un= wendung des Bollfartells eine Instruction an die betreffenden Bolldireftivbehörden gu erlaffen. Es beftand ein Ginverständnis darüber, dag unter deutschen Waren jolche zu verstehen jeien, welche entweder in Deutschland erzeugt oder bearbeitet worden find."

Bismard legte dem Bundesrat außerdem noch vor:

- 1. Im Auftrage des Kaisers am 11. April 1880 die am selben Tage in Berlin unterzeichnete llebereinfunft zwischen Deutschland und Desterreich-llngarn wegen weiterer provisorischer Regelung der Handels= beziehungen 1) (Reichs-Gesehl. 1880 S. 146);
- 2. besgleichen am 22. April 1880 die am selben Tage zu Berlin unterzeichnete Nebereinkunft zwischen Deutschland und Belgien wegen weiterer provisorischer Regelung der Handelsbeziehungen?) (Reichs-Gesethl. 1880 S. 148);
- 3) besgleichen am 1. Mai 1880 die am selben Tage zu Berlin unterzeichnete Uebereinkunft zwischen Teutschland und der Schweiz wegen provisorischer Regelung der Handelsbeziehungen 3) (ReichseGesethl. 1880 S. 140);

<sup>1)</sup> Tas bezügliche Schreiben bes Kanzlers ist in Kobls Bismarct-Negesten nicht erwähnt. Bundesrats-Truci. Nr. 74, Protofolle § 240 v. 1880 in der S. 24 Note 2 citirten Quelle.

<sup>2)</sup> Das bezügliche Schreiben Bismarcks bei Rohl gleichfalls unerwähnt. Bundesratss Druckj. Nr. 88, Protokolle § 281 v. 1880 in der a. a. D. citirten Quelle.

<sup>3)</sup> Das bezügliche Schreiben bes Ranzlers an den Bundesrat ift in Rohls Bismards Regesten gleichfalls überiehen. Bundesratse Drucks. Nr. 92, Protokolle § 320 v. 1880 a. a. T.

4. im Februar 1880 einen Freundschafts-, Handels-, Schiffahrts- und Konsularvertrag zwischen Deutschland und dem Königreich der hamaiischen Inseln-) (Reichs-Gesehl. 1880 S. 121).

Die württembergische Regierung erklärte im Bundesrat hinsichtlich der Bertängerung der Handelsverträge mit Oesterreich und Belgien, daß sie darin zwar neue Berträge erblicke, den gesaßten Beschlüssen aber ebenfalls zustimme, weil sie von keiner der in den Berträgen enthaltenen Bestimmungen als nachgewiesen erachte, daß sie unter Artikel 11 Absat 3 der Reichsversassung fallen. (Der bezügliche Passus lautet: "Insoweit die Berträge mit fremden Staaten sich auf solche Gegenstände beziehen, welche nach Artikel 4 in den Bereich der Reichsgesestzung gehören, ist zu ihrem Abschluß die Zustimmung des Bundeserats und zu ihrer Gültigkeit die Genehmigung des Reichstags ersorderlich.")

Hinficktlich der diesseitigen Regelung des Appreturversahrens mit Cesterreich wurde am 15. Januar 1880 beschlossen, daß der Appreturverkehr bis zum 15. Februar 1880 gänzlich zollfrei bleiben solle. Von da an trat aber eine empfindliche Erschwerung ein, indem die Erlaubnis zur zollfreien Rückeinsuhr von deutschen, zur Veredlung nach Cesterreich gesandten Geweben von den obersten Landesssinanzbehörden nur in besonderen Fällen und nur gegen den Nachweis der Notwendigkeit und Nützlichkeit sür den deutschen Verschr erteilt werden sollte. Ferner sollte die Frist zur freien Nückeinsuhr der Regel nach auf drei Monate beschränkt und nur ausnahmsweise auf sechs Monate auszedehut werden. Von einem Appreturzoll, wie ihn Cesterreich eingeführt hatte, wurde zur Zeit noch abgeschen. Auch war man darüber einig, daß zur Einssihrung eines sollchen Zolles die Zustimmung des Reichstags nötig wäre. Das Zollfartell sollte, soweit Gesetz nicht entgegenstanden, ausrecht erhalten bleiben, indessen auch nur mit einigen ganz unwesentlichen Einschränfungen.

Antrag Sachsens auf Erhebung eines Appreturzolls von den deutschen, in Desterreich veredelten Garnen. Der betreffende, von dem sächsischen Bundesbevollmächtigten v. Nostig Wallwig in der Bundesratssitzung vom 24. März 1880 gestellte Antrag lautete wie folgt:

"Die Königlich sächsische Regierung hatte sich vorbehalten, wegen der ferneren Behandlung des Veredlungsverkehrs mit Cesterreich weitere Anträge ein= und insbesondere die Frage in Anregung zu bringen, ob nicht bei der Einfuhr solcher Gewebe, welche in Cesterreich aus unter Zollkontrolle dorthin ausgeführten deutschen Garnen hergestellt worden seien, in ähnlicher Weise, wie dies seitens der Kaiserlich Königlich österreichischen Regierung bezüglich der in Deutsch-

<sup>1)</sup> In Nobls Bismard-Regesten gleichfalls übersehen. Lgl. über die Entstehung und den Inhalt dieses Bertrags die "Nat.-Itg." Nr. 77 v. 15. 2. 80 und die "Nordd. Allg. Itg." Nr. 77 v. 15. 2. 80.

land gefärbten und bedruckten Gewebe durchgeführt worden, ein angemeffener Beredlungszoll einzuheben sein werde. In der Zwischenzeit ift die Frage, inwieweit die Beredlung deutscher Waren in Defterreich dem deutschen Verkehr förderlich fei, zum Gegenstande eingehender Erörterungen gemacht worden, welche zu der Ueberzeugung geführt haben, daß der Beredlungsverkehr, insoweit er sich auf das Farben, Walten, Appretiren und Bedruden deutscher Garne und Gewebe in Cesterreich erstreckt, abgesehen von einigen vorübergehenden Zugeständ= niffen, welche zur Erhaltung langjähriger Geschäftsverbindungen nicht werden vorenthalten werden können, gang entbehrt werden fann, daß es dagegen beim Mangel ausreichender Rasenbleichen auf deutschem Gebiete unbedingt im Bedürfnisse liegt, auch fernerhin bis auf weiteres die zollfreie Wiedereinfuhr solcher Garne und Gewebe zu gestatten, welche lediglich zum Zwecke des Bleichens nach Desterreich ausgeführt worden sind. Schwieriger gestaltet sich die Beantwortung jener Frage in Bezug auf benjenigen Verfehr, welcher auf die Herstellung von Beweben, Spigen und Pojamentirwaren aus deutschen Garnen sowie auf das Bestiden (einschließlich des Tambourirens) deutscher Gewebe in Desterreich ge-Daß die deutschen Fabrikanten hauptsächlich durch die billigeren Arbeitslöhne in Desterreich bewogen worden sind, dortige Arbeitstrafte zur Berstellung ihrer Fabritate heranzuziehen, läßt sich nach den angestellten Erörterungen In diesen billigeren Löhnen wird ein ausreichender Anlag, nicht bezweifeln. die Veredlung deutscher Waren in Oesterreich noch fernerhin unter den zeit= herigen Bedingungen zuzulaffen, nicht gefunden werden können. Die deutschen Fabrikanten durch die Erhöhung der Gingangegolle vor der auß= ländischen Konkurrenz auf dem deutschen Markte geschützt worden sind, werden sich dieselben nicht für beschwert erachten können, wenn nunmehr auch den deutschen Arbeitern, deren Löhne namentlich in den in der Rähe der Grenze gelegenen Bezirken durch die Konkurreng der öfterreichischen Arbeiter vielfach bis auf ein kaum auskömmliches Maß herabgedrudt worden find, der gleiche Schut gewährt wird. Auf ber andern Seite barf aber nicht verkaunt werden, daß bei lebhafterem Geschäftsverkehr nicht immer ausreichende deutsche Arbeitstrafte vorhanden sind, sowie daß es den österreichischen Arbeitern infolge der seit= herigen Verhältnisse gelungen ist, sich auf einigen Gebieten eine größere Gewandt= heit anzueignen, als die deutschen Arbeiter augenblicklich besitzen. hiernach die Veredlung deutscher Waren in Cesterreich für den deutschen Berkehr notwendig oder nüglich ist, würde zwar an und für sich von Fall zu Fall ent= Eine derartige Entscheidung fest jedoch, falls fie Beichieden werden können. währ vor jeder Benachteiligung des deutschen Berkehrs bieten foll, bei den sich vielfach widerstreitenden Interessen der beteiligten Industriefreise nicht nur sehr umfängliche, sondern auch so aufhältliche Erhebungen voraus, daß sie oft nicht jo jonell getroffen werden fann, als dies, um den deutschen Tabritanten die volle Ausnugung gunftiger Geschäftstonjuntturen zu ermöglichen, wünschenswert ist. Die Königlich sächsische Regierung hält es daher für angezeigt, daß die Bersendung deutscher Garne in gescherten (auch geschlichteten) Ketten nebst dem erforderlichen Schußgarn zur Herstellung von Geweben, deutscher Gespinste (einsichlichtetslicht der erforderlichen Juthaten) zur Herstellung von Spigen und Posamentirwaren sowie deutscher Gewebe zum Besticken (Tambouriren) im Wege des Beredlungsverkehrs nach Desterreich, ohne daß dabei der Nachweis der Notwendigkeit oder Rüglichseit für den deutschen Verkehr beizubringen ist, auch sernerhin gestattet, von den eingehenden Geweben, Spigen, Posamentirwaren und Stickereien aber ein Veredlungszoll eingehoben wird, welcher auf 25 Prozent derzenigen Zollsäße sestzustellen sein möchte, welchen die eingehenden Waren nach ihrer tarismäßigen Veschassische der Einfuhr unterliegen." 1)

Neber das Schickfal dieses Antrages hat nichts verlautet. Die sächsischen Bünsche wurden voraussichtlich als Material für die Beratung des nächsten Handelsvertrags mit Desterreich entgegengenommen.

Verschiedene sonstige Fragen auf dem Gebiete des Zollund Steuerwesens. Ich erwähne noch folgende an den Bundesrat gerichtete Schreiben, wobei ich vorausschiete, daß dieselben sämtlich in Kohls Bismarck-Regesten übersehen sind:

#### 5. Oftober 1879.

Schreiben bes Reichstanzlers (in Vertretung Scholz) an ben Bundesrat, betreffend bie Entnahme von gesalzenen Heringen aus Privattransitlagern ohne amtlichen Mitverichluß, Nr. 147 ber Drucks. Bericht und Beschluß § 571 ber Prot. v. 1879.

#### 8. Oftober 1879.

Schreiben (gez. v. Bismarch) an den Bundesrat, betreffend die Statistif des Warenverkehrs des deutschen Follgebiets mit dem Ausland, Ar. 146 der Drucksachen; Ausschußantrag Ar. 160 der Druck. Bericht und Beschluß § 556 der Prot. v. 1879.

#### 26. Oftober 1879.

Schreiben des Reichstanzlers (in Vertretung Scholz) an den Bundesrat, betreffend die Maximalvergütungsfaße der den Grbanern von Seeschiffen für die nicht speziell nach-

<sup>1)</sup> Die "Nat.-Igtg." Ar. 147 v. 28. 3. 80 meinte, der sächsische Antrag werde allem Anschein nach zu einer Zeit, wo die Verbandlungen zwischen Dentschland und Desterreich noch schweben, an maßgebender Stelle sür inopportun gehalten. "Es läßt sich ja in der That anch nicht in Abrede stellen, daß der Antrag den Ansang des bisher so eistig perborreszirten Zollkrieges bereits enthält."

<sup>2)</sup> Lyl. über diese Materie die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 488 v. 11. 11. 79, Nr. 490 v. 12. 11. 79, Nr. 493 v. 13. 11. 79, Nr. 495 v. 14. 11. 79, Nr. 570 v. 31. 12. 79 und Nr. 1. v. 1. 1. 80. Ueber die Aussachme von der Anmeldepssicht im Verlehr mit dem Freihafengebiet Altona, Hamburg und Vremen vyl. die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 282 v. 19. 6. 80 (Aussichusanträge) und "Nat.-Ztg." Nr. 284 v. 21. 6. 80 (Aussichuseratsbeichluß).

weisbaren Eisenbestandteile zu bewilligenden Zollvergütung,1) Nr. 153 der Trucks. Bericht und Beschluß § 609 der Prot. v. 1879.

28. Oftober 1879.

Schreiben bes Neichskanzlers (in Vertretung Scholz) an den Bundesrat, betreffend die Verwendung von Tabaksurrogaten,2) Nr. 156 der Drucks. Vericht und Beschluß § 589 der Prot. v. 1879.

29. Oftober 1879.

Schreiben des Reichskanzlers (in Vertretung Scholz) an den Vundesrat, betreffend die Bewilligung von Privattransitlagern für leere Petrolenmfösser,3) Ar. 155 der Drucks. Bericht und Veschluß § 631 der Prot. v. 1879.

29. Oftober 1879.

Schreiben bes Neichskanzlers (in Vertretung Scholz) an den Bundesrat, betreffend ben Termin über bie fortlaufenden Konten in Lübeck, Nr. 154 der Drucki.

5. November 1879.

Schreiben des Reichskanzlers (in Vertretung Scholz) an den Bundesrat, betreffend die Tarasätze zum Zolltarif vom 15. Juli 1879,4) Nr. 163 der Drucks. Ausschußantrag Nr. 178 der Drucks. Beschluß § 628 der Prot. v. 1879.

3. Dezember 1879.

Schreiben des Stellvertreters des Reichsfanzlers Grafen Otto zu Stolberg an den Bundesrat, betreffend die Gewichtsangaben in den statistischen llebersichten in Kilogrammen,<sup>5</sup>) Ar. 175 der Druck. Bericht und Beschluß § 656 der Prot. v. 1879.

4. Dezember 1879.

Schreiben bes Reichsfanzlers (in Vertretung Scholz) an den Bundesrat, betreffend die Ermächtigung ber Vorstände der Zollabsertigungsstellen auf den Bahnhösen und Postsanstalten zu Hamburg zur Genehmigung der zollfreien Einsuhr von Nachlaßgegenständen im Ausland verstorbener beutscher Seelente,6) Ar. 177 der Drucks. Bericht und Beschluß 38 der Prot. v. 1880.

11. Dezember 1879.

Schreiben des Reichskanzlers (in Vertretung Scholz) an den Bundesrat, betreffend die Deflarirung und Verzollung von Ban- und Rutholz beim Eingang in Flößen, Schiffen oder auf Cisenbahnen, Nr. 180 der Druch. Bericht und Beschluß § 56 der Prot. v. 1880.

1) Bgl. die "Mordd. Allg. Ztg." Nr. 476 v. 4. 11. 79.

<sup>2)</sup> Bgl. die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 477 v. 5. 11. 79 u. Nr. 536 v. 9. 12. 79.

<sup>3)</sup> Lgl. die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 476 v. 4. 11. 79 u. Nr. 21 v. 14. 1. 80.

<sup>4)</sup> Bgl. die "Nat.-Ztg." Nr. 539 v. 19. 11. 79 jowie die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 499 v. 18. 11. 79 und Nr. 542 v. 12. 12. 79.

<sup>5)</sup> Bgl. die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 528 v. 4, 12, 79.

<sup>6)</sup> Bgl. die "Nat.-Ig." Nr. 575 v. 10. 12. 79 und Nr. 55 v. 3. 2. 80 jowie "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 537 v. 10. 12. 79 und Nr. 39 v. 24. 1. 80.

<sup>7)</sup> Bgl. die "Nat.=3tg." Nr. 587 v. 17. 12. 79.

## 12. Dezember 1879.

Schreiben des Reichskanzlers (in Vertretung Scholz) an den Bundesrat, betreffend das Regulativ über die Stenerfreiheit des Branntweins zu gewerblichen Zwecken<sup>1</sup>), Nr. 181 der Truck. Bericht und Beichluß § 655 der Prot. v. 1879.

## 13. Dezember 1879.

Schreiben bes Stellvertreters bes Reichskanzlers Grasen Otto zu Stolberg an ben Bundesrat, betreffend das Aushören der sogenannten Geschäftsstatistik mit dem lausenden Jahre, Nr. 182 der Druck. Bericht und Beschluß § 57 der Prot. v. 1880.

## 13. Dezember 1879.

Schreiben des Reichskauzlers (in Vertretung Scholz) an den Bundesrat, betreffend die Verechtigung der Zollstellen mit der Vefngnis zur Absertigung gewisser Laren des Zollstarifs (Vannuvollens und Leinengarne) vom 15. Zuli 1879, Rr. 186 der Drucks. Vericht und Veschluß § 657 der Prot. v. 1879.

## 15. Dezember 1879.

Schreiben des Reichsfanzlers (in Vertretung Scholz) an den Unidesrat, betreffend den Entwurf des amtlichen Warenverzeichnisses zum Jolltaris vom 15. Juli 1879, ?) Ar. 185 der Truck. Bericht und Beschluß 8 654 der Prot. v. 1879.

## 27. Dezember 1879.

Schreiben bes Neichsfanzlers (in Vertretung Scholz) an ben Bundesrat, betreffend Verstärtung bes Grenzausseberpersonals am Hobenthor in Bremen u. j. w., Nr. 191 ber Truck, v. 1879. Bericht und Beschluß § 83 der Prot. v. 1880.

#### 21. Januar 1880.

Schreiben des Neichstanzlers (in Vertretung Scholz) an den Bundesrat, betreffend die zollfreie Ablassung der zur Ansrüstung eines Lenchtseuerschiffs bestimmten metallenen Bestandteile, Nr. 14 der Truch.

### 28. Januar 1880.

Schreiben bes Reichstanzlers (in Vertretung Scholz) an den Bundesrat, betreffend einen Entwurf von Bestimmungen wegen der Jollbegünstigung der Reisstärtesabritation und der Jollsreiheit der bis zum Erlaß dieser Bestimmungen in eine öffentliche Niederlage gebrachten Reisstärte,3) Rr. 16 der Truck. Bericht Rr. 94 der Truck. Beschluß § 379 der Prot. v. 1880.

<sup>1)</sup> Bgl. zu dieser Borlage die "Nat.-Ztg." Nr. 589 v. 18. 12. 79 und die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 552 v. 18. 12. 79, Nr. 570 v. 31. 12. 79. Ergänzende Beschlüsse des Bundesrats in den Sikungen desselben vom 19. Juni und 26. Juni 1880 "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 297 v. 29. 6. 80, Nr. 319 v. 11. 7. 80.

<sup>2)</sup> Antrag der Ausschiffe für Zolls und Stenerwesen und für Handel und Berkehr, betreffend die vorlänfige Aenderung des amtlichen Warenverzeichnisses, i. "Nordd. Allg. Ztg." Ar. 480 v. 6. 11. 79.

<sup>3)</sup> Vgl. die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 62 v. 6. 2. 80 und Nr. 271 v. 13. 6. 80.

## 7. Februar 1880.

Schreiben bes Reichsfanzlers (in Vertretung Scholz) an ben Aundesrat, betreffend bie Regelung ber Vergütung ber Jollverwaltungskoften von Gliaß-Lothringen,1) Nr. 26 ber Drucki.

### 13. Februar 1880.

Schreiben bes Reichstanzlers (in Vertretung Scholz) an den Bundesrat, betreffend die Verwendung von Melisotenblüten und eingesalzenen Rojenblättern bei der Herftellung von Tabafjabritaten,2) Nr. 30 der Druch Bericht und Beschluß § 175 der Prot. v. 1880.

#### 17. Kebruar 1880.

Schreiben des Reichstanzlers (in Vertretung Scholz) an den Bundesrat, betreffend ein Regulativ für die Privattransitlager von Getreide, 3) und Bestimmungen, betreffend die Gemährung einer Zollerleichterung bei der Aussuhr von Mühlensabritaten, Ar. 33 der Truck. Bericht und Beschling § 348 der Prot. v. 1880.

## 21. Februar 1880.

Schreiben des Reichstanzlers (in Vertretung Scholz) an den Bundesrat, betreffend die Auschreibung der Gewichtsmengen nach Kilogrammen bei Erhebung der gemeinschaftslichen indireften Abgaben,4) Rr. 40 der Trucks. Bericht und Beschluß § 443 der Prot. v. 1880.

## 8. März 1880.

Schreiben bes Reichskanzlers (in Vertretung Scholz) an ben Bundesrat, betreffend den Erlaß einer Bekanntmachung über die Besteuerung des Tabaks, ?) Nr. 49 der Trucks. Bericht und Beschluß § 214 der Prot. v. 1880.

#### 18. April 1880.

Schreiben bes Reichstanzlers (gez. v. Bismarcf) an ben Bunbesrat, betreffend die zu ber ermäßigten statistischen Gebühr zu behandelnden Maffengüter, Rr. 99 der Trucks. Bericht und Beichluß § 385 der Prot. v. 1880.

#### 9. Mai 1880.

Schreiben des Reichskanzlers (in Vertretung Scholz) an den Bundesrat, betreffend Regulative über die Besteuerung des Tabaks, die Niederlagen für unversteuerten inländischen Tabak und die Kreditirung der Tabaksewichtssteuer, 6) Ar. 95 der Trucks. Bericht und Beschluß §§ 391, 303 n. 442 der Prot. v. 1880.

<sup>1)</sup> Bgl. die "Nordd. Allg. Ztg." Mr. 79 v. 17. 2. 80.

<sup>2)</sup> Lgl. die "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 83 v. 19. 2. 80 und Nr. 173 v. 14. 4. 80.

<sup>3)</sup> Eine Kritif ber bezüglichen Vorschriften bes Bundesrats findet fich in ber "Nat.= Btg." Nr. 260 v. 7 6. 80.

<sup>4)</sup> Lgl. die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 99 v. 28. 2. 80.

<sup>5)</sup> Bgl. die "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 124 v. 13. 3. 80.

<sup>6)</sup> Lgl. die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 220 v. 13. 5. 80 und 274 v. 15. 6. 80.

28. Mai 1880.

Schreiben bes Reichsfanzlers (in Vertretung Scholz) an den Unndesrat, betreffend die Anleitung zur Ausstellung der Nebersichten über die Bestenerung des Tabaks,1) Nr. 105 der Ornch. Bericht und Beschluß SS 402 und 418 der Prot. v. 1880.

\*

3. Juni 1880.

Schreiben bes Reichstanzlers (in Vertretung Scholz) an den Bundesrat, betreffend die Zulassung von gemischten Privattransitlagern von Ban- und Nutholz, 2) Nr. 112 der Druck. Bericht und Beschluß § 460 der Prot. v. 1880.

\*

7. Juni 1880.

Schreiben des Neichskanzlers (gez. v. Vismarck) an den Bundesrat, betreffend die Aufstellung der Uebersichten der Straffälle in Vezug auf die Zölle und Stenern des Deutschen Neichs, 3) Nr. 107 der Druck. Aussichußantrag Nr. 123 der Drucks. Bericht und Veschluß § 482 der Prot. v. 1880.

27. Suni 1880.

Schreiben bes Reichsfanzlers (gez. v. Vismarch) an den Bundesrat, betreffend die Zulassung gemischter Privattransitlager für Getreibe 4), Nr. 124 der Trucks. Vericht und Beschluß § 495 der Prot. v. 1880.

12. Oftober 1880,5) Friedrichernh.

Schreiben (gez. v. Bismard), betreffend den Antrag auf Gestattung gemischter Privattranfitlager für Getreibe in Elesseth und Nordenhamm, Nr. 131 der Trucks.

Mit der immer größer werdenden Zahl von Bundesratsvorlagen stellte sich das Bedürfnis heraus, den Bertehr des Meichstanzlers mit dem Bundesrat zu vereinfachen. Zu diesem Zwecke wurde beschlossen, bei Gegenständen von geringerer Bedeutung die Anträge des Kanzlers nicht mehr drucken und als

<sup>1)</sup> Bgl. die "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 252 v. 2. 6. 80 und Nr. 261 v. 8. 6. 80.

<sup>2)</sup> In der Bundesratssitzung vom 21. Juni 1880 genehmigte der Bundesrat, daß in Memel, Ruß, Königsberg, Pillan, Tanzig, Thorn, Stettin, Altona, Riel und Lübeck Privattransitlager für Bau- und Angholz ohne auntlichen Mitverschluß gestattet werden dürsen.

<sup>3)</sup> Bal. über diesen Antrag die "Rat.=3tg." Rr. 269 v. 12. 6. 80.

<sup>4)</sup> In der Sigung des Bundesrats vom 30. Juni 1880 beschloß der Bundesrat, daß an solgenden Orten gemischte Privattransitlager sür Getreide ze ohne amtlichen Miteverschluß gestattet werden dürsen: Memel, Tissit, Königsberg i.P., Elbing, Tanzig, Thorn, Jnowrazlaw, Breslau, Stettin, Hadersleben, Lübect, Legesact, München, Lindau, Rosenbeim, Ludwigshasen a. Rb., Tresden, Leipzig, Mannheim. Lgl. die "Nat.-Ztg." Nr. 301 v. 1. 7. 80.

<sup>5)</sup> Tiejenigen Dructjachen des Unndesrats, welche in die Zeit nach Schluß der letten, jedoch noch vor Beginn der neuen Sejfion, also meistens in die Monate August oder September fallen, reihe ich sortan, wie mir scheint, richtiger noch der alten Sejfion an, denn der Beginn der neuen Sejsion wird thatsächlich dadurch markirt, daß dem Art. 8 der Reichsversassung entsprechend eine neue Zusammensetzung der danernden Ausschüsses Bundesrats ersolgt. Bgl. die "Nordd. Allg. Btg." Ar. 27 v. 1. 2. 73.

Bundesrats-Druckjache verteilen zu lassen; man fand es vielmehr für ausreichend, wenn der Reichskanzler seine Anträge schriftlich an die betreffenden Bundesrats-Ausschüsser richtete.

Von dieser Korrespondenz des Kanzlers sind in Kohls Bismard-Regesten nachstehende Vorlagen übersehen:

- 1) Schreiben bes Reichstanzlers an den III., IV. und VII. Aussichuß des Bundeserats, betreffend die Statistit der Spielkartensabriken und des Vertehrs mit Spielkarten, d. d. 24. April und 5. Mai 1879 (§ 535 der Prot. v. 1879).
- 2) Schreiben bes Neichstanzlers an ben III. Aussichuß bes Aundesrats, betreffend bie zollfreie Wiedereinsuhr von Ausstellungsgegenständen, d. d. 24. November 1879 (§ 636 ber Prot. v. 1879).
- 3) Schreiben bes Reichskanzlers an ben III. und VII. Ausschuff bes Bundesrats, betreffend Bauten bei der Zollabsertigungsstelle am Entenwärder zu Hamburg, d. d. 27. November 1879 (§ 637 der Prot. v. 1879).
- 4) Schreiben bes Reichsfanzlers an den III. und IV. Ausschuß bes Bundesrats, betreffend bauliche Erweiterung der Zollabsertigungsstelle am Grasbroot in Hamburg, d. d. 11. Dezember 1879, ist erwähnt im § 83 der Prot. v. 1880.
- 5) Schreiben bes Reichstanzlers (in Vertretung Scholz) an den III. und VII. Aussichuß bes Bundesrats, betreffend die Teilung des Ertrags der Nachsteuer vom Spielkartenstempel, d. d. 6. April 1880, abgedruckt als Anlage zum Bundesrats-Protofoll vom 3. Juni 1880 (§ 414).
- 6) Schreiben des Reichstanzers an die Ausschüffe für Zoll- und Stenerwesen und für Handel und Verfehr, betreffend die Zollbehandlung von Petroleum, d. d. 11. September 1880; ermähnt in der Truch. Rr. 165 Seff. 1880/81.
- 7) Schreiben bes Reichskanzlers an die Ausschüffe für Jolls und Steuerwesen und für Handel und Verkehr, betreffend Anschreibung des Postverkehrs in den Uebersichten über den Warenverkehr zur See, d. d. 8. Oktober 1880; erwähnt in der Trucks. Ar. 142 Ses. 1880/81. 1)

<sup>1)</sup> Dem E. 24 Note 2 citirten Quellenwerke ift noch der Wortlaut folgender Berhandlungen (Dructi, und Prot.) des Bundesrats zu entnehmen: Antrag Bremens, betreffend die Bollbehandlung des jeemarts eingehenden Salzes, Nr. 145 der Druckj., Bericht Nr. 164 ber Drudj., Beichluß § 606 ber Prot. v. 1879; besgleichen, betreffend die Bollbebandlung der Zigarrenfistenbretter, Nr. 148 der Drucks., Ausschußantrag hierzu Nr. 158 der Drucks. Beichluß § 554 der Prot. v. 1879; Ausschuffantrag, betreffend die Tarifirung von Wederhaltern mit eingesteckten Federn, Ar. 151 der Drucks., Bericht und Beschluß § 546 der Prot v. 1879; Ausschnübericht, betreffend die Tarifirung von Zichorien, Ar. 157 ber Druck, Bericht und Beichluß § 553 ber Prot. v. 1879; Ausschußantrag, betreffend die vorläufige Alenderung des amtlichen Warenverzeichnisses, Nr. 159 der Druck, : Ausschukantrag, betreffend die Bollbehandlung von Haargarnen in Verbindung mit Shuddn, von ungenießbarem Schweinejett und von Absallmachs, Rr. 162 ber Druck, Bericht und Beichluß § 588 der Prot. v. 1879; Ausschuftantrag, betreffend das Diensteinkommen des Zolleinnehmers Longuet zu Travemunde, die Bollabsertigungsstelle bei dem Postant Nr. 8 in der Neuen Gröninger Straße zu hamburg und die Erböhung der Miete für dieje Geichaitsraume, Nr. 174 der Druckj., Bericht und Beschluß § 633 der Prot. v. 1879; Untrag Hamburgs, betreffend die Tarifirung von Mechaniken für Bianos, Nr. 176 ber

# 6. Sifenbahnwefen.

Gesetzliche Regelung des Eisenbahngütertarifwesens. Der Bundesrat hatte vor Jahressrift 1) beschlossen, das Eisenbahngütertarifgeset an

Drucki.; Ausschußantrag, betreffend die Bollbehandlung von Betroleum und anderen Mineralölen, Nr. 187 der Druck,, Bericht und Beschluß § 653 d. Prot. v. 1879; Antrag Badens, betreffend die Bollabfertigungsstelle von Baumwollen- und Leinengaru, d. d. 10. 1. 80, Rr. 4 ber Dructi. Seij. 1879/80, Bericht und Beichluß § 81 ber Prot. v. 1880; Ausschußantrag, betreffend den Bollzug des Gesetes vom 15. Juli 1879 § 8 über den Bolltarif des deutschen Bollgebiets und den Ertrag der Bölle, Ar. 17 der Druck. Seff. 1879,80, Bericht und Beschluß § 119 der Prot. v. 1880; Antrage des Ausschuffes, betreffend den Eingangszoll für Telegraphentabel, Eingaben wegen zollfreien Einlaffes von Getreide, Rr. 34 der Druck,; besgleichen, betreffend die Berwendung von Seisenpulver zur Denaturirung von Bestellsalz, Kr. 41 der Drucks., Bericht und Beschluß § 163 der Prot. v. 1880; Ausschußantrag, betreffend den Inschuß zu den Rosten der elfaß-lothringischen Grenzzoll- und Salzstenerverwaltung und die Stempelpflichtigfeit von Wahrjagefarten, Nr. 59 ber Druckj., Bericht und Beichluß § 224 ber Prot. v. 1880: Ausschußantrag, betreffend die Zollbehandlung von groben Kautschukwaren, Maschinen. treibriemen, die Bollbehandlung des Pudding, Taravergütung für Gier, Rr. 60 der Druck, Bericht und Beschluß § 225 der Prot. v. 1880; Antrag von Mecklenburg-Schwerin, betreffend die Ermächtigung der Nebengollämter Wismar und Warnemünde zu gollamtlicher Abjertigung von Leinwand, Mr. 63 der Drudf., Bericht und Beschluß § 287 der Prot. v. 1880; Antrag Sachjens, betreffend die fornere Behandlung des Beredlungsvertehrs mit Desterreich, Rr. 65 der Druckj.; Ausschußantrag, betreffend die Bollbehandlung blanker Hufnägel, Mr. 97 der Drudf., Bericht und Beschluß § 378 der Brot. v. 1880: Ausschußautrag, betreffend die Feststellung der Bevolterungsziffern infolge eines Gebietsaustausches zwiichen Baden und der Schweiz sowie der leberweisung einer früher badischen Bebiets= parzelle au Bapern, Nr. 104 der Druckj., Bericht und Beschluß § 418 der Prot. v. 1880; Ausschufantrag, betreffend Gejuche um Abanderung des Regulativs über die Steuerfreiheit des Branntweins zu gewerblichen Zweden, Nr. 110 der Drucki., Bericht und Weichluß § 451 der Prot. v. 1880; Ausschußantrag, betreffend Zollbefreiung von inländischem, vorübergehend im Bollausschlufigebiet aufgestelltem Bieb, Nr. 111 ber Druds, Bericht und Beschluß 8 452 der Brot, v. 1880; Unsschußantrag, betreffend die Besetung der Beamtenstellen bei den Raiserl. Hauptzollämtern in den Hansestädten, Ar. 113 der Druck, Bericht und Beschluß § 461 der Brot. v. 1880; Ausschußantrag, betreffend Erleichterungen bezüglich der für die Statistit des Warenverkehrs bestehenden Anmeldeverpflichtung, Ar. 116 der Drudf., Untrag Olbenburgs hierzu Ur. 119 der Drudf., Bericht und Beschluß § 462 der Prot. v. 1880; Ausschußantrag, betreffend die Denaturirung von Branntwein zur Essigfabritation und betreffend die Taravergütung für Baumwollengarn und Meskingdraht, Rr. 117 der Druckj., Bericht und Beschluß § 483 der Prot. v. 1880; Antrag Oldenburgs, befreisend Gestattung gemischter Privattransitlager von Getreide, Nr. 120 der Druck. Bericht und Beschluß § 468 der Prot. v. 1880; Antrag Badens desselben Inhalts Nr. 121 der Drucks., Bericht und Beschluß §§ 468 und 495 der Prot.; Antrag Bayerns desielben Inhalts Nr. 125 der Drudf., Bericht und Beschluß § 495 der Prot. v. 1880; Antrag Sachsens besselben Inhalts Rr. 126 der Drucks., Bericht und Beschluß § 495 der Prot.; Antrag Hamburgs, betreffend die Gestattung gemischter Privattransitlager von Bau- und Rutsholz in Rothenburgsort, Ar. 127 der Drucks., Bericht und Beschluß § 509 der Prot. v. 1880.

1) cf. oben S. 108.

einen außerordentlichen Gisenbahnausschuß zurückzuberweisen, mit dem Auftrag. in die Detailberatung über ein einheitliches Tarifinstem mit den dazu gehörigen Normaleinheitsfätzen einzutreten. Rach der Breffe zugegangenen Mitteilungen 1) lag es anfänglich in der Absicht, ben Bundegratsansichuß für das Gütertarif= wesen schon im Oftober 1879 wieder einzuberufen; dies unterblieb jedoch, hauptsächlich mit Rücksicht auf die Verhandlungen im preußischen Abgeordneten= hause, wo über den Ankauf einer Reibe von Privatbahnen für den Staat beraten wurde. Inzwijchen waren die Materialien bezüglich der von den beteiligten Regierungen für angemeffen erachteten Gliederung des Tarifs, der Normaleinheitsfätze und der für notwendig und zuläffig zu erachtenden Abweichungen von demselben eingegangen. Für die Wiederberufung des Ausschusses wurde indes noch immer kein bestimmter Termin festgesett. richtig wurde die Mitteilung bezeichnet, preußischerseits seien die Regierungen dahin verständigt worden, daß dem Reichstanzler an der Erledigung des Güter= tarifaesekes vorläusig nicht besonders gelegen sei. Eine andere Frage sei aber die: ob es dem Reichskanzler gelingen werde, ein Gütertarifgesek, wie er es wünschte, zu stande zu bringen. Und darüber begegnete man in Bundegrats= freisen den verschiedenartigsten Anschauungen. Diejenigen Bundesstaaten, welche größere Staatsbahnen mit einer hohen Belastung ihrer Fingnzen bergestellt hatten (Sachsen, Württemberg und Baden), erflärten sich nach wie bor ent= schieden gegen den Entwurf, weil er eine weitere Verminderung des Ertrags ihrer Bahnen herbeizuführen drohte. 2)

Herstellung eines einheitlichen Tarifspstems. Im Anschluß an die im Juli 18783) dem Bundesrat vorgelegte llebersicht über die Ein-

<sup>1)</sup> Die "Nord. Allg. Ztg." brachte in Nr. 420 v. 2. 10. 79 solgendes Entresilet: "Wie wir vernehmen, wird der Bundesratsausschuß sür das Gisenbahngütertariswesen nächstens — voraussichtlich noch im Laufe dieses Monats — wieder zusammentreten, nache dem inzwischen die Materialien bezüglich der von den beteiligten Regierungen sür angemessen erachteten Gliederung des Taris, der Normaleinheitssähe und der sür notwendig und zusässig zu erachtenden Abweichungen von denzielben eingegangen sein werden. Den Gegenstand noch zur Beschlußfassung des Reichstages in der letzten, ohnebin start belasteten Session reiszustellen, war bekanntlich nicht mehr möglich; derselbe dürste in der bevorstehendem Session zur Erledigung kommen. — Die Angabe eines hiesigen demokratischen Blattes, daß prenkischerseits andere Regierungen dahin verständigt seien, daß dem Fürsten Bismarck an der Erledigung des Tarisgesehes vorläusig nicht besonders gelegen sei, daß er es vielmehr vorziehe, diese Angelegenheit dis nach der Veratung der Eisendahnankaussvorlage im preuhischen Abgeordnetenbause zu vertagent, entbehrt jeder Begründung."

<sup>2)</sup> Schultbeß Geschichtskalender S. 198. Darlegung des Vereins der Privatbahnen über den Gesetzentwurf, betreffend das Gütertariswesen der deutschen Bahnen, s. "Nordd. Allg. Itg." Pr. 449 v. 19. 10. 79.

<sup>3)</sup> cf. oben S. 108.

führung des aus den Beratungen deutscher Staats- und Privatbahnen bervoracaangenen einheitlichen Tarifinstems legte ber Reichstanzler im September 1879 1) Dem Bundegrat in einer Zusammenstellung unter Wiederaufnahme der früheren Uebersicht die Fortschritte seit jener Zeit und den gegenwärtigen Stand der Angelegenheit dar. Es ging darans bervor, daß die Lokaltarife der damals in Deutschland bestehenden 63 Eisenbahnverwaltungen bis auf den Lokaltarif der Georgs-Marienhütte-Hasberger Gifenbahn, welche den bisherigen Gütertarif beizubehalten beabsichtigte, nunmehr fämtlich auf Grundlage des Reform= instems aufgestellt waren. Auch die Reform der Tarife im Berbands= und direkten Verkehr zwijchen deutschen Bahnen hatte seit Vorlage der letten Ueberficht so erhebliche Fortschritte gemacht, daß dieselbe als nabezu abgeschloffen zu betrachten war. Bon den zur Zeit bestehenden 184 Berbandstarifen (gegen 301 im vorigen Jahre) waren 172 auf der Grundlage des Reforminftems auf-Von den bestehenden 351 Spezialtarifen entsprachen 345 dem aestellt. Reforminitem. Bis zu welchem Zeitpunkte die Reform des Berkehrs mit dem Austande zum Abschluß gelangen werde, ließ sich mit Sicherheit noch Bur Zeit bestanden 199 allgemeine Tarife mit dem Ausnicht übersehen. lande (gegen 219 im vorigen Jahre) und außerdem 314 Spezialtarife für einzelne Artifel.

Desinfettion aus Belgien zurückehrender Gisenbahn= wagen. In Gemäßheit des § 2 des Gesekes, betreffend die Beseitigung von Unstedungaftoffen bei Biehbeförderungen auf Gisenbahnen, vom 25. Februar 1876 wurden die zu Biehsendungen nach Belgien benutzten und daselbst ent= ladenen Eijenbahnwagen nach ihrer Rückfehr auf den deutschen Eisenbahnen, gegen Erhebung einer Gebühr, vorschriftsmäßig deginfizirt. Bon der Reichs= Eisenbahn=Berwaltung wurde geltend gemacht, daß ichon in Belgien eine Des= infektion der betreffenden Wagen alsbald nach der Entladung derselben auf Brund der für die belgischen Bahnen erlassenen Borschriften gegen Erhebung einer Bebühr ftattfinde. Die Sendungen würden daher gegenwärtig jum Nachteil des Berkehrs doppelt mit Desinfettionstoften belaftet; außerdem erwachse auch für den Eisenbahnbetrieb eine Erschwerung sowie ein wirtschaftlicher Schaden infofern, als die Wagen jett behufs ihrer Deginfizirung im unbeladenen Zustande auf den Grenzstationen gurlidgegeben würden und auf dem Rüdwege zur Beförderung von Gütern nicht benutt werden könnten. wurde daher von dem Reichstanzler in einer Borlage an den Bundesrat vom 23. September 18792) empfohlen, die deutschen Eisenbahnverwaltungen von der Verpflichtung der nochmaligen Desinfizirung der in Rede stehenden Eisen=

<sup>1)</sup> In Roble Bismard-Regesten überseben.

<sup>2)</sup> In Rohls Bismarck-Regesten nicht erwähnt.

bahnwagen zu befreien, solange übertragbare Arankheiten der Haustiere in Belgien in bedrohlichem Umfange nicht herrschen.

Der Bundesrat beschloß dementsprechend. 1)

## 7. Marine und Schiffahrt.

Küstenfrachtfahrt. Ueber das von Bismarc im Februar 1880 2) dem Bundesrat vorgelegte Geset, betressend die Küstenfrachtsahrt, 3) erstatteten die Aussichüsse des Bundesrats für Seewesen, sür Handel und Vertehr und für Justizwesen ihren Vericht. Sie empfahlen die Annahme mit einigen Modisikationen. Das Maximum der bei Uebertretung des Gesetes zuslässigen Geldstrase wurde von 1500 auf 3000 Mark erhöht; der Termin, an welchem das Geset in Krast treten sollte, wurde auf den 1. Januar 1881 hinausgeschoben. Die übrigen Abänderungen waren sast nur redaktioneller Natur.

Im Bundesrate wurde der Entwurf nur im § 2 abgeändert, welcher danach folgende Fassung erhielt: "Ausländischen Schiffen kann dieses Recht durch Staatsvertrag oder durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats eingeräumt werden." Der hamburgische Vevollmächtigte stimmte gegen den Entwurf und bemerkte: Die von ihm vertretene Regierung glaube der auf dem Grundsatz der Retorsion in Schissahrtsangelegenheiten beruhenden Veschränkung der Küstenschissährt um so weniger beitreten zu können, als die deutsche Flagge bei der Küstenschissährt im Auslande ungleich mehr beteiligt sei als die fremde an den deutschen Küsten. Weitergehende Auträge, welche von Oldenburg und Lübeck gestellt worden waren, blieben in der Minderheit. 4) Der Gesegentwurf blieb zunächst im Reichstag unersedigt.

Die revidirte Elbschiffahrsakte. Die Befassung des Bundesrats mit dieser Materie erfolgte mittelst folgenden Schreibens:3)

<sup>1)</sup> Bundesratsverhandlungen, betr. die Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands, s. "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 258 v. 5. 6. 80 u. Nr. 269 v. 12. 6. 80; Denkschrift des Reichskanzlers, betr. die Zulassung von erleichternden Abweichungen von einzelnen Bestimmungen des Bahnpolizeis und des Betriedsreglements für einzelne Züge einer Hauptbahn, Nr. 131 v. 18. 3. 80 u. 256 v. 4. 6. 80; Uebersicht der Betriedsergebnisse der deutsichen Eisenbahnen im Betriedsjahr 1878 Nr. 25 v. 16. 1. 80; Antrag Sachsens, betr. die Uenderung von § 48 des Betriedsreglements, Nr. 27 v. 15. 2. 80, betr. den Transport von Sprengstoffen aus Eisenbahnen, Nr. 91 v. 24. 2. 80.

<sup>2)</sup> In Roble Bismard-Regesten nicht erwähnt.

<sup>3)</sup> Wortlaut des Entwurfs, der Motive und Kritit in der "Nat.-Itg." Nr. 73 v. 13. 2. 80, Nr. 160 v. 6. 4. 80, "Nordd. Allg. Itg." Nr. 73 v. 13. 2. 80.

<sup>4)</sup> Wortlaut nach den Beschlüssen des Bundesrats j. "Nat. Ztg." Nr. 161 v. 7. 4. 80.

<sup>5)</sup> In Rohls Bismard-Regesten unerwähnt.

Berlin, den 19. Märg 1880.

"In Ausführung des Beschlusses des Bundesrats vom 13. Februar 1875 — § 126 der Protosolle — sind mit der Kaiserlich Königlich österreichische ungarischen Regierung Verhandlungen eingeleitet worden, um auf Grund des von dem Bundesrat genehmigten Vertragsentwurfs eine neue Vereinbarung in Ansehung der Elbschissahrtsverhättnisse zwischen dem Deutschen Reich und Desterreichellugarn herbeizusühren. Diese Verhandlungen sind gegenwärtig zum Abschlusse gekommen. Wenn sie, trot der bei der Vorberatung der Sache in dem Bundesrat betouten Dringlichteit einer Neuordnung des Elbschissischrischetz, eine verhältnismäßig lange Zeit in Auspruch genommen haben, so hat dies nicht in Meimungsverschiedenheiten über den Inhalt der neuen Atte, sondern in dem Umstande seinen Grund gehabt, daß die Kaiserlich Königlich österreichische ungarische Regierung bei Gelegenheit des Abschlusses der neuen Atte eine Absänderung der bestehenden Zollabsertigungseinrichtungen sür den Elbvertehr an der böhmischessächsischen Grenze herbeigesührt zu sehen wünschte.

Nachdem schließlich eine Verständigung dahin erfolgt ist, daß die endgiltige Erledigung dieser Frage bei einer anderweiten Gelegenheit ersolgen solle, ist der Unterzeichnete nunmehr in der Lage,

- 1. die am 7. März d. J. zu Wien von den beiderseitigen Bevoll= mächtigten unterzeichnete revidirte Elbschiffahrtsatte,
- 2. das gleichzeitig unterzeichnete Schlußprotofoll nebst einer erläuternden Denfschrift

dem Bundesrat zur verfassungsmäßigen Beschlußnahme ganz ergebenst vor= zulegen.

Der Reichskanzler:

v. Bismard."

Die Vorlage, gegen welche sich im Bundesrat kein Widerspruch erhoben hatte, blieb im Reichstag unerledigt. 1)

Normalmaaße für den Ausbau von Wasserftraßen. Der Ausschuß des Bundesrats für Handel und Berkehr, welchem die zufolge Besichlusses des Bundesrats vom 28. November 1874 eingegangenen Aeußerungen der Bundesregierungen über verschiedene Fragen, betreffend die Feststellung von Normalmaaßen für den Ausbau von Wasserstraßen u. s. w., vorgelegt waren, hatte an das Reichskanzler-Amt das Ersuchen gerichtet, das gesamte Material behus der weiteren Beratung in übersichtlicher Ordnung zusammenstellen zu lassen. Diesem Ersuchen wurde durch die Vorlage des Reichskanzlers vom Sommer 1880 entsprochen.

<sup>1)</sup> Zu § 37 des Vertrags gab der jächfische Bevollmächtigte dem Wunsche Ausdruck, daß thunlichst bald eine gleichmäßige Regelung der Schiffsvermessungen in sämtlichen Elbuserstaaten herbeigesührt werde (Prot. v. 12. April 1880 § 239).

Umrechnung der Antwerpener Hafenabgabe. In dieser Angelegenheit richtete Bismard aus Friedrichsruh unterm 17. September 1880 an den Bundesrat das nachstehende Schreiben:

"Im hafen von Antwerpen wird von den dort verfehrenden Schiffen eine Abgabe erhoben, deren Säte in Gemäßheit der von der Königlich belgischen Regierung in Artikel 3 Nr. 3 des Allgemeinen Bertrages, betreffend die Ablösung des Scheldezolles, vom 16. Juli 1863 übernommenen Berpflichtung ohne Zustimmung der beteiligten Staaten eine Erhöhung nicht erfahren dürfen. Die Abgabe wird nach bem Raumgehalt der Schiffe berechnet. Diefer Inhalt wurde bisher nach älteren belgischen Schiffsvermeffungeregeln ermittelt, deren Maakeinheit die alte belgische Schiffstonne (tonneau de jauge de la douane belge) bildet. Belgischerseits wird beabsichtigt, an Stelle jener alteren Bermeffungsmaßregeln ein neues Schiffsbermeffungsverfahren einzuführen, welches in seinen Grundsätzen wesentlich ber beutschen Schiffsvermeffungsordnung entipricht, und deffen Maageinheit der britische Registerton darstellt. beffen wird eine neue Regelung der Antwerpener Safenabgabe nötig. Königlich belgische Regierung hat deshalb den an dem Vertrage vom 16. Juli 1863 beteiligten Mächten den Entwurf eines neuen Tarifs vorgelegt, um fich zu vergewissern, daß deffen Sate keinen Widerspruch erfahren werden. geht davon aus, daß der neue Tarif den Schiffsverkehr Antwerpens in seiner Besamtheit nicht höher als bisher belaften werde, gibt aber gu, daß die Belaftung im einzelnen, je nach der Bauart der Schiffe, insbesondere für Segelichiffe, anders als bisher sich gestalten könne. Deutschland ift an der Sache dadurch beteiligt, daß der Vertrag vom 16. Juli 1863 von Preußen, Olden= burg, Lübeck, Bremen und hamburg mit abgeschloffen worden ift. Bon diefen Staaten haben sich mir gegenüber Preugen und Lübeck für die Zustimmung zu dem neuen Tarif ausgesprochen, während Oldenburg, Bremen und Samburg gegen die zu besorgende ftarkere Belaftung der Segelschiffahrt Bedenken ge= äußert haben. Die Wirkungen des neuen Tarifs im Vergleich mit dem bis= herigen laffen sich mit vollständiger Sicherheit nicht bestimmen. Die Maaß= einheiten des alten und des neuen Tarifs stehen zu einander in keinem un= mittelbaren, in einer festen Zahl auszudrückenden Berhältniffe. Berhältnis besteht ebensowenig zwijchen den Ergebnissen des bisherigen und denen des neuen Vermeffungsverfahrens; man kann nur fagen, daß das neue Vermessungsversahren im allgemeinen zuverlässigere und gerechtere Ergebnisse aufweisen wird. Probeweise Ermittelungen, welche behufs einer annähernden Bergleichung bei einer größeren Angahl von Schiffen ftattgefunden haben, laffen mit einiger Sicherheit voraussehen, daß die Dampfichiffahrt eine mäßige Er= leichterung, die Segelschiffahrt eine Mehrbelaftung erfahren wird. 3e nach der Bauart der Schiffe wird die Bobe diefer Mehrbelastung eine fehr verschiedene jein; die probeweisen Berechnungen haben ergeben, daß fie bei manchen Schiffen

nur 2, bei anderen 42 Prozent, im Durchschnitt etwa 13 Prozent der bisberigen Abgabensätze ausmacht. Es liegt dies nicht an einer unzutreffenden Rormirung des neuen Tarifs, sondern an dem Umstande, daß das bisberige Bermeffungsverfahren für Schiffe einer gewiffen Bauart und für Segelichiffe überhaupt besonders vorteilhafte Ergebnisse lieferte, welche unter der Unwendung der neuen und richtigeren Vermeffungsgrundfate fortfallen werden. Zustimmung zu dem neuen Tarif ist geltend gemacht, daß der Vertrag vom 16. Juli 1863 die Röniglich belgische Regierung nicht hindern könne, ein von ihr angenommenes neues Vermeffungsverfahren auch für die Erhebung der Antwerpener Safenabgabe auzuwenden, daß jener Bertrag fie zwar hindere, den Schiffsvertehr Antwerpens in seiner Gesamtheit höher zu belaften, daß aber eine veränderte Berteilung der bisberigen Belaftung auf die einzelnen Schiffe und Schiffsarten, namentlich wenn die Aenderung aus der Amwendung einesrationelleren Bermeffungsverfahrens fich ergebe, als eine Berletung der bertragsmäßigen Verpflichtungen nicht anzusehen sein würde. Ohnehin werde die für die Segelichiffahrt fich ergebende Mehrbelastung mit der fortschreitenden Zunahme des Dampferverkehrs immer mehr an Bedeutung verlieren, und es werde auch schon jest eine gewisse Ausgleichung darin zu finden sein, daß die deutschen Schiffe fünftighin infolge der llebereinstimmung der beiderseitigen Bermeffungsinsteme in Untwerpen ohne eine neue Bermessung, wie solche seither nötig war, auf Grund ihres deutschen Megbriefes zu der Abgabe veranlagt werden können. Bon anderer Seite wird dem lekteren Umstande ein Gewicht nicht beigelegt und darauf hingewiesen, daß vorläufig, und voraussichtlich noch auf lange Zeit, die Segelichiffahrt in dem Vertehr Deutschlands mit Untwerpen erheblich überwiegen werde. Meines Erachtens erscheint die Sachlage dazu nicht angethan, der belgischerseits beabsichtigten Tarifanderung die Zustimmung vorzuenthalten. Den Bundegrat beehre ich mich gang ergebenst zu ersuchen, über die namens des Reiches in Betreff der von der Königlich belgischen Regierung beabsichtigten Tarifanderung abzugebende Erklärung Beichluß fuffen zu wollen. Der gegenwärtig geltende Tarif, der Entwurf des neuen Tarifs und Berechnungen über die Ergebniffe des letteren werden bei der Ausschußberatung vorgelegt werden. v. Bismard."

Die Beschlußfassung des Bundesrats zog sich bis in dessen nächste Session hinaus.

# 8. Konsulatswesen. 1)

<sup>1)</sup> Reichstanzlervorlage vom April 1880, betr. die Einschränfung der Konsulargerichtssbarkeit in Negypten, s. "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 200 v. 30. 4. 80 und "Nat.-Ztg." Nr. 199 v. 30. 4. 80; Reichstanzlervorlage vom April 1880 des Entwurfs eines Gesetze, betr. die Konsulargerichtsbarkeit in Bosnien, "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 169 v. 11. 4. 80. Beide Borlagen sind in Kohls Bismarck-Regesten übersehen.

# 9. Reichskriegswesen.

Militärvorlage. Um 22, Januar 1880 legte Bismard dem Bundesrat den Entwurf eines neuen Reichs-Militärgesetzes vor, welcher sich abändernd und ergänzend an das mit Ablauf des Septenats am 31. Dezember 1881 gu Ende gehende ReichseMilitärgeset vom 2. Mai 1874 anschloß und in erster Linie ein neues Septenat vorschlug. 1) Die Friedensprafengftarte follte nach dem Entwurf vom 1. April 1881 bis zum 31. März 1888 gesetzlich fixirt werden. Das Gesetz vom 2. Mai 1874 verfügte über die Zeit vom 1. Januar 1875 bis jum 31. Dezember 1881. Die Berlegung des Beginns des Budget= jahres auf den 1. April hatte auch diese Abanderung nötig gemacht. reduzirte sich dadurch die in den neuen Vorschlag einbegriffene Zeit einerseits auf 6 Jahre und drei Monate, andererseits sollte der Brasengftand ichon in dem Zeitteil vom 1. April 1881 bis 31. Dezember 1881, der noch unter das bestehende Militärgesetz fiel, erhöht werden. Dem Gesetz vom 2. Mai 1874 war die Bevölferung nach der Zählung vom 1. Dezember 1871 mit 41 610 150 Einwohnern zu Grunde gelegt. Der neue Vorichlag bafirte auf der Zählung vom 1. Dezember 1875, die eine Bevölkerung von 42 727 360 ergab; die Prajengftarte jollte sich demnach fünftig auf 427 270 Mann beziffern.

Die Bundesratsausschüsse für Landheer und Festungen und für Rechnungswesen nahmen den Entwurf, betreffend die Erweiterung und Ergänzung des Reichsheeres, nahezu einstimmig unverändert an. Am 9. Februar erfolgte die Annahme ebenfalls durch den Bundesrat.<sup>2</sup>)

Gesetz, betreffend Erganzungen und Aenderungen des Reichs-Militärgesetzes vom 2. Mai 1874, vom 6. Mai 1880 (Reichs-Gesetzl. S. 103).

Anfangs März 1880 wurde dem Bundesrat seitens des Reichstanzlers der Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abanderung des Gesetzes vom 13. Februar 1875 über die Naturalleistungen für die bewassnete Macht im Frieden zur Beschlußnahme vorgelegt. 3) Der von dem Bundesrat genehmigte Gesetzentwurf wurde dem Reichstag — vermutlich wegen der allgemeinen Geschäftslage — zunächst nicht vorgelegt. Die Materie wird uns deshalb in der kommenden Session des Bundesrats noch einmal beschäftigen. 4)

<sup>1)</sup> Wortlaut und Motive des Gesehentwurfs in der "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 38 v. 23. 1. 80 und "Nat.-Itg." Nr. 37 v. 23. 1. 80, cf. Nr. 78 v. 16. 2. 80.

<sup>2)</sup> Urteil der Presse über den Entwurf s. "Nordd, Allg. Ztg." Nr. 40. v. 24. 1. 80 u. Nr. 44 v. 27. 1. 80.

<sup>3)</sup> Wortlant des Entwurfs und der Motive j. "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 121 v. 12. 3. 80 u. 122 v. 12. 3. 80.

<sup>4)</sup> Entwurf eines Gesetes, betreffend eine Erganzung bes Gesetes vom 27. Juni 1871 über die Pensionirung und Bersorgung der Militärpersonen, f. "Nat.-Zig." Nr. 593 v.

## 10. Reichsfinangen.

Der Stempelstenerentwurf. Am 28. Februar 1880 legte Bismarck im Auftrage Seiner Majestät des Kaisers den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Erhebung von Reichsstempelabgaben, nebst Tarif und Begründung dem Bundesrat zur Beschluftnahme vor. 1)

Der Entwurf umfaßte fünfzig Baragraphen. Stempelabgaben follten er= hoben werden von Aftien und auf den Inhaber lautenden Wertpapieren, von Schlufnoten und Rechnungen über Wertpapiere, von Lombarddarlehnen, von Quittungen, von Checks und Giro-Unweisungen, von Lotterielosen. Für Quittungen waren folgende Bestimmungen vorhergesehen: Quittungen, welche im Bundesgebiet ausgestellt oder gar im Auslande ausgestellt, aber von dem Ausfteller oder Beauftragten desfelben im Bundesgebiet ausgehändigt werden, fofern fie über einen Betrag von 300 Mf. oder weniger lauten, 10 Pf., andere 20 Pf. für jedes Egemplar. Im Huslande ansgestellte Onittungen, Die bon einer ber vorbezeichneten Versonen aus dem Bundesgebiet nach dem Auslande versendet werden, unterliegen der Abgabe nicht. Befreit find unter anderem Quittungen von 10 Mt. oder weniger, Quittungen auf Wechseln, folche, die auf Angelegenheiten des Reichs und der Bundesftaaten Bezug haben, Quittungen des Bankgeschäfts über die zur Verfügung des Ginzahlers eingezahlten Bankdepositen, über Einzahlung oder Rückzahlung von Sparkaffeneinlagen der Taglöhner und Handarbeiter über Arbeitslohn n. f. w.

In der Begründung wurde betont, daß die Vorlage seit zehn Jahren zum vierten Male an den Reichstag komme. Dann heißt es weiter: "Während die früheren Entwürse hauptsächlich dem Börsenderkehr angehörende Gegenstände der Besteuerung betrasen, nimmt der vorliegende außer den im Jahre 1878 in. Vorschlag gebrachten Lotterielosen auch noch eine allgemeine Quittungsstener und eine Besteuerung der Checks und Giro-Anweisungen in Aussicht. Die Vorlage erhält damit eine Ergänzung nach der Richtung der dem Vankverkehr angehörigen Handelsgeschäfte, welche zur Besastung mit den Wertstempeln oder hohen Firstempeln der Landesstempelgesetze nicht geeignet sind und sich denselben auch thatsächlich entziehen. Für die Vesteuerung des durch diese Geschäfte vermittelten Kapitalumsauses bieten sich die Quittungen als geeignete Alte dar,

<sup>21. 12. 79.</sup> Antrag von Schwarzburg-Sondershausen, betreffend den Ersat von Auslagen für Kasernements, "Nordd. Allg. Ztg." Rr. 438 v. 13. 10. 79. Vorlage des Reichskanzlers vom Dezember 1879, betreffend den Entwurf einer Massentieitung der Militärbeamten des Reichsheeres und der Marine, Rr. 545 v. 19. 12. 79.

<sup>1)</sup> In Robls Bismard-Regesten unerwähnt. Der Wortlaut bes Uebersenbungssichreibens ist der S. 24 Note 2 citirten Quelle zu entnehmen. Schultheß Geschichtstalender gibt ein salsches Datum an (6. März 1880). Bergl. auch die "Nordd. Allg. Itg." Nr. 109 v. 5. 3. 80.

indem sie sich auf das engste an die in der Form der Zahlung auftretende Kapitalbewegung als Beweismittel anschließen. Da die Quittungssteuer ferner auch den gesanten außerhalb der Börse sich bewegenden Handelsverkehr zu einer angemessenen Besteuerung heranzieht, trägt sie dazu bei, die Besteuerung der Börsengeschäfte jedes extlusiven Charakters zu entkleiden, und erscheint sie geeignet, deren willigere Ausnahme seitens der Beteiligten zu besördern."

Um 20. Marz begannen die zuständigen Ausschüsse des Bundesrats sich mit der Borlage über die Reichsftempelabgaben zu beschäftigen. staatlichen Finangminiffer, welche in Berlin anwesend waren, nahmen an den Beratungen teil. Aus dem am 25. März erstatteten Ausschußberichte 1) ist Folgendes hervorzuheben: Bu der Besteuerung von Aftien und auf den Inhaber lautenden Wertpapieren beantragten die Ausschüffe, dem § 3 des Gesetzes folgende Fassung 311 geben: "Wer Wertpapiere der unter den Tarifnummern 1 und 2 bezeichneten Art innerhalb des Bundesgebietes ausgibt, veräußert, verpfändet oder ein anderes Geschäft unter Lebenden damit macht oder Zahlung darauf leiftet, bevor die Berpflichtung zur Berfteuerung erfüllt oder in dem unter der Tarifnummer 1 lit. d bezeichneten Falle den Kontrollverschriften des Bundesrats genügt ist, verfällt in eine Geloftrafe, welche dem fünfundzwanzigfachen Betrage der hinterzogenen Abgabe gleichkommt, mindestens aber 20 Mt. für jedes Wertpapier beträgt. Der gleichen Strafe unterliegt, wer jum Zwecke ber hinterziehung bes Stempels den Tag der Ausstellung unrichtig auf der Urfunde vermerkt. Diese Strafen treffen besonders und zum vollen Betrage jeden, der als Kontrahent oder in anderer Eigenschaft an der Ausgabe, Beräugerung, Berpfandung, an dem sonstigen Geschäft oder an dem unrichtigen Bermerk des Tages der Ausstellung Dieselben Bersonen sind für die Entrichtung ber Steuer teilgenommen hat. solidarisch verhaftet." Bezüglich der Schlufnoten und Rechnungen über Wert= papiere jollten zu lauten haben § 9: "Ausgeschlossen von der Reichsstempelabgabe bleiben: a) gerichtliche oder materielle Beurfundungen der unter Nr. 3a des Tarifs bezeichneten Geschäfte sowie die von solchen Urkunden erteilten Ausfertigungen, beglaubigten Abichriften und Auszüge; b) Schriftstude, welche von den Staatsverwaltungen der Bundesstaaten über die unter 3 a bes Tarifs bezeichneten Geschäfte aufgenommen oder ausgestellt werden; c) Berträge über die unter 3a des Tarifs bezeichneten Sachen und Waren, welche weder zum Gebrauch als gewerbliche Betriebsmaterialien noch zur Wiederveräußerung in derselben Beschaffenheit oder nach vorgängiger Bearbeitung oder Verarbeitung bestimmt find; d) Auftionen und Auftionsprotofolle. Werden in den unter c) und d) genannten Fällen von Maklern oder anderen Unterhändlern Schrift= ftiide ausgestellt, welche unter Nr. 3a des Tarifs fallen, so ist für diese die

<sup>1)</sup> Abgedruckt in der a. a. D. citirten Quelle als Bundesrats-Drucks. Nr. 66, Session von 1879/80.

Reichästempelsteuer neben den landesgesetzlichen Abgaben zu entrichten." - "§ 10. Werden stempelvflichtige Schriftstude der unter Nr. 3 des Tarifs bezeichneten Urt öffentlich beglaubigt, fo finden die betreffenden landesgesetlichen Borichriften über Stempel und Gebühren der Beglaubigungen neben den Bestimmungen dieses Gesetes Anwendung." Unter Abschnitt IV, Quittungen, beißt es: "Die Ausschüffe kamen in ihrer Majorität bezüglich der Besteuerung der Quit= tungen diefes Mal zu dem Refultate, daß die Unnahme diefes Abichnitts bes Gefekes bem Bundesrat nicht zu empfehlen fei. waren im ganzen die bereits in dem Ausschußberichte Nr. 117 von 1877 S. 10 angegebenen. Die fingnzielle Lage sei jest nicht derart, daß sie die Einführung einer Steuer rechtfertige, die neu und laftig fei, und an die fich die Bevolkerung mur schwer gewöhnen werde. Wenn die finanzielle Lage fünftig dazu nötigen follte, auch diese Einnahmequelle zu eröffnen, so könne man die Einführung der Quittungsstener, die wenig Vorbereitungen erfordere, schnell berbeiführen. Bon einem Mitgliede der Ausschüffe wurde erklärt: er sei nicht gegen die Quittungesteuer überhaupt, wohl aber gegen diesen Gesekentwurf, deffen Beftimmungen nicht einfach genug seien und zu Beläftigungen des Bublitums, Umgehungen und Zweiseln in der Unwendung führen müßten. Für die Quittungestener wurden die Gründe geltend gemacht, die bei der Majorität der Stempelkommiffion den Ausschlag gegeben hatten. Das finanzielle Bedürfnis sei ohne Zweifel vorhanden, und man dürfe nicht warten, bis die Notwendig= feit, sich neue Hilfsquellen zu öffnen, ernster und dringender geworden sei. Die Ausschüffe hielten dafür, daß, ungeachtet die Majorität sich für die Ablehnung der Quittungeftener erflart hatte, doch ihre Aufgabe nicht erfüllt werde, wenn sie sich nicht der Beratung der einschlagenden Bestimmungen des Entwurfs im einzelnen unterzögen. Die aus dieser Beratung hervorgegangenen Anträge werden jedenfalls einen eventuellen Charafter haben." Es folgten biefe letteren nun in den einzelnen Puntten, doch wurde noch einmal betont, daß die Majorität die Quittungsstener abgelehnt habe. Bu den folgenden Abschnitten des Gesetzes: Check, Giro-Unweisungen sowie Lotterielose, waren nur geringe Modifitationen beantragt, obichon man sich gegen die beiden erstgedachten Abschnitte von verichiedenen Seiten erflärt hatte.

Die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 150 vom 31. März 1880 bemerkte zu diesem Stadium der Verhandlungen: "Wie bereits bekannt, haben die vereinigten Ausschüffe des Bundesrats für Zoll- und Steuerwesen, für Handel und Verkehr und für Nechnungswesen bei der Berichterstattung über den Gesetzentwurf, betreffend die Erhebung der Neichsstempelabgaben, die Luittungssteuer gestrichen und eventuell den Antrag gestellt, wenn eine solche Steuer beliebt werden sollte, alle Duittungen über Veträge unter 50 Mt. freizulassen. Wie wir hören, ist begründete Aussicht vorhanden, daß das Plenum des Bundesrats dem Antrage der Ausschüffe nicht beitritt. Der Bundesrat als solcher wird sich der Er-

wägung nicht verschließen, daß bei der Tringlichteit der Aufgabe, die Reichseinnahmen zu vermehren, nicht alle in Betracht kommenden Steuern wegen Bedenken gegen ihre Modalitäten zurückgewiesen werden können, indem sonst auf diesem Wege die Möglichkeit der Vermehrung der Einnahmen überhaupt verschwindet. Die Ausschüße drücken sich in ihrem Bericht allerdings so aus, daß die sinanzielle Lage jet nicht derart sei, die Einsührung einer neuen und lästigen Steuer zu rechtsertigen. Dabei wird aber der große Zweck der Steuersresorm übersehen, die Einzelstaaten durch leberschüße aus den Reichseinnahmen in den Stand zu sehen, die unerträglichen direkten Personalsteuern, welche teils vom Staat, teils von den Gemeinden erhoben werden, zu beseitigen oder wenigstens zu vermindern."

In der Sitzung vom 3. April 1880 (Referent Wirtl. Geheimer Rat v. Liebe) genehmigte der Bundegrat die Reichsstempelvorlage des Reichstanzlers, stellte die Quittungssteuer gegen die Ausschußantrage wieder ber, nahm jedoch nach dem Antrage Baperns einen Einheitsfat von 10 Pfg. für alle Quittungen an, ausgenommen folche unter 20 Mt., welche steuerfrei bleiben, und statuirte überdies eine lange Reihe von Ausnahmen von der Stempelpflicht, namentlich auch für Postanweisungs= und Postvorschufignittungen. Die lektere wurde von Bürttemberg beantragt, von Prafident Sofmann und dem preußischen Finang= minister Bitter befämpft, dagegen von zwei Vertretern des Reiche-Vostamts (Direttor im Reicha-Postamt Dr. Fischer und Geheimer Postrat Schaum) lebhaft unterstützt und zuletzt mit 30 Stimmen, welche nur 71/2 Millionen der Bevölkerung repräsentirten, gegen 28 Stimmen, die eine Bevölkerung von mehr als 30 Millionen vertraten (worunter Preugen, Bagern, Sachien und Walbed), angenommen. 1) Die Annahme des Gesetzentwurfs erfolgte mit obigen Neuderungen ichließlich mit allen gegen die Stimmen der drei Sanfestädte.

Für die Annahme eines einheitlichen Steuersaßes von 10 Pf. gelangten die schon früher hervorgehobenen Motive zur Geltung, daß bei einer so tief in alle Verkehrsverhältnisse eingreisenden und alle Volkstlassen berührenden Steuer nur ein ganz einsacher Saß passe, und Unterscheidungen nach dem Vetrage nur dazu führen müßten, daß man sich vielsach keine Cuittungen geben lasse oder zu anderen Umgehungen greise. 2)

<sup>1)</sup> Bergl. § 221 der Prototolle von 1880 in der a. a. C. citirten Duelle.

<sup>2)</sup> Die "Nat. 3tg." Nr. 162 v. 17. 4. 80 wußte über die Geschichte dieser ominösen Abstimmung Folgendes zu berichten: "Man erinnert sich, daß in den Ausschäfigen des Bundesrats mit, soviel wir wissen, vier gegen drei Stimmen die Luittungssteuer überhaupt abgelehnt wurde; eventuell wurde beschlossen, einige wesentliche Modifikationen für die Normirung der Luittungssteuer dem Plenum des Bundesrats vorzuschlagen. Bei der Abstimmung im Plenum, wo allerdings die Stimmen diesmal mehr gezählt als gewogen wurden, entwickelte der preußische Finanzminister sehr obsektiv die Gründe sür die Wiedersberstellung der Vorlage. Der Vertreter des Reichsschaftsuksums sprach sich namentlich sür

Seitdem der Bundesrat sunktionirte, war Preußen schon mehrsach bei den Abstimmungen in der Minderheit geblieben. In dieser Session ereignete es sich nun zum ersten= und letztenmal, daß Fürst Bismarck den Fall sehr ernst nahm, daran ein Entlassungsgesuch (6. April) knüpste und im weiteren Berlauf den Borgang benutzte, um mit verschiedenen Mißständen, welche sich im Geschäftssgang des Bundesrats eingeschlichen hatten, gründlich auszuräumen.

Am 10. April 1880 traf behufs Ausgleichung der Differenz zwischen dem Bundesrat und dem Reichskanzler und Beseitigung der dadurch eingetretenen Reichskanzlerkrisis der württembergische Minister Frhr. v. Mittnacht in Berlin ein. Ein von der baperischen Regierung (gez. v. Rudhart) ausgehender Antrag an den Bundesrat, die Beratung über den Ausschußbericht zum Stempelsteuergeset wieder aufzunehmen, war ungefähr in folgender Weise motivirt: "Bei Beratung über den Bericht in der Bundesratssistung vom 3. April wurden verschiedene Amendements gestellt, über deren Tragweite nicht alle Bundesregierungen rechtzeitig und vollständig genug insormirt werden konnten, um ihre stimmführenden Bevollmächtigten mit genaueren Instruktionen versehen zu können."

In der Signing vom 12. April 1880 wurde der vorbezeichnete Antrag Bayerns einstimmig angenommen und daraushin der Gesetzentwurf alsbald einer nochmaligen Beratung unterzogen. Die letztere schloß sich an die Erzgebnisse der Beratung vom 3. April an, wobei allseitiges Einverständnis darüber bestand, daß die am 3. April gesaßten Beschlüsse in Kraft blieben, soweit nicht bei dieser erneuten Beratung eine Abänderung derselben beschlossen wurde.

Zu Abschnitt IV des Entwurfs, betreffend die Besteuerung der Quittungen, erneuerte der Königlich preußische Bevollmächtigte, Staats= und Finanzminister Bitter den Antrag: die Rummer 5 (nun 4) der Besteungen zu fassen, wie folgt: "Quittungen der Transportanstalten über Personengeld und Frachtgeld und Quittungen über die von Post= und Telegraphen=Anstalten geleisteten Ersstattungen und Ersasbeträge".

Der Staatsminister Frhr. v. Mittnacht erklärte hierzu: Rach der den württembergischen Bevollmächtigten für die Beratung vom 3. April erteilten

bie Anwendung der Quittungssteuer auf die Postanweisungen aus, der Vertreter der Post erklärte sich aus technischen Gründen dagegen und wurde namentlich von Württemberg darin sefundirt. Die Bundesratsmitglieder, welche mit Substitutionsvollmacht andere Staaten vertraten, marschirten mit gebundener Marschronte, da sie ihren Instruktionen nachkommen mußten. Der Königlich sächssiche Bevollmächtigte Held vertrat außer seinem eigenen Lande Sachsen-Weimar; er stimmte sür die vier sächssichen Stimmen für die Besteuerung der Postanweisungen; für Sachsen-Weimar stimmte er gegen diese Vesteuerung. Es gab dies den Aussichlag gegen die Vorlage."

<sup>1)</sup> Das Nähere über die Rauzler- und Bundesratsfriss vom April 1880 ist bereits oben S. 130 ff. mitgeteilt. Hier gilt es nur noch zu berichten, welche neue sachliche Beschlüsse der Bundesrat in Sachen des Quittungsstempels sakte.

speziellen Instruktion hatten dieselben zu Tarifnummer 5 für die Befreiung der Onittungen über Auszahlungen auf Postfendungen zc. vom Quittungsstempel sich zu erklären, im Falle der Absehnung des auf jene Befreiung gerichteten Mehrheitsantrags der Ausschüsse aber dennoch für den IV. Abschnitt und für den Gesehentwurf im ganzen zu stimmen.

Wenn hiernach die Königlich württembergische Regierung von Anfang an größeren Wert auf die weitere Behandlung des Gesetzentwurfs als auf die angeführte Spezialbestimmung des Tarifs gelegt hat, so hält sie es den Bershältnissen, wie sie seither sich herausgestellt haben, für entsprechend, der Abstimmung über jene Spezialbestimmung heute sich zu enthalten.

Auch die Bevollmächtigten für Mecklenburg-Strelit, Lübeck, Bremen und Hamburg enthielten sich des Botums, während die übrigen Stimmen sämtlich

für den preußischen Antrag abgegeben wurden.

Die Bevollmächtigten für Baden, Hessen, Medlenburg-Schwerin und Sachsen-Weimar bemerkten zu ihrer Abstimmung, daß die von ihnen vertretenen Regierungen zwar nach wie vor der Einführung eines Quittungsstempels überhaupt, nicht aber — die Genehmigung eines solchen durch Mehrheitsbeschluß vorausgesetzt — dem preußischen Antrag entgegen seien.

Abschnitt IV des Gesetzentwurfs und Tarisnummer 5 gelangten nunmehr mit der aus dem Sbigen sich ergebenden Aenderung, im übrigen aber nach Maßgabe der Beschlüsse vom 3. April zur Annahme. Dagegen stimmten die Bevollmächtigten für Sachsen, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Streliß und Lübeck.

Zu den übrigen Abschnitten des Gesetzentwurfs verblieb es, da eine Aenderung der früheren Beschlüsse nicht beantragt wurde, bei den letzteren.

Bei der Abstimmung über den Gesetzentwurf im ganzen wurde mit allen gegen die Stimmen von Lübeck, Bremen und Hamburg beschlossen, demselben in der Fassung, wie er aus der Beratung vom 3. April hervorgegangen, jedoch mit der aus der Amsahme des preußischen Antrags zu Abschnitt IV sich erzgebenden Aenderung, die Zustimmung zu erteilen.

Der Bundesrat hatte sich also gebeugt. Allerdings war die nochmalige Beratung sormell nicht vom Kanzler beantragt, aber thatsächlich war doch damit dem Kanzler eine Art von Suspensivvotum gegen Bundesratsbeschlüsse eingeräumt.

Die Stempelvorlage blieb im Reichstage unerledigt.

Wehrsteuer. Im April 1880 ließ Bismard dem Bundesrat den Entewurf eines Gesetzes, betreffend die Besteuerung der zum Militärdienst nicht herangezogenen Wehrpflichtigen, zugehen.1)

<sup>1)</sup> Wortlaut bes Entwurfs f. "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 187 v. 23. 4. 80 und "Nat.-Ztg." Nr. 188 v. 23. 4. 80. Analyse Schultbeß Geschichtstalender S. 117. Kritif bes Entwurfs "Nat.-Ztg." Nr. 186 v. 22. 4. 80. In Kohls Bismard-Negesten ist obige Vorlage übersehen.

Da teinerlei Aussicht vorhanden war, daß der Entwurf eines Wehrsteuergesetzes vom Reichstage noch in dieser Session erledigt werden könnte, so wurde die Beratung desselben im Bundesrate bis auf weiteres ausgesetzt. Die sämtlichen Steuervorlagen des Reichskanzlers blieben also teils schon im Bundesrate, teils im Reichstage für dieses Jahr unerledigt.

Erhöhung des Zuschlags zu den Aversen der Zollausichlüffe. Mus Veranlaffung der Beichlüffe des Bundesrats vom 15. Kanuar und 25. Mai 1878 war durch den Reichskanzler eine Kommiffion, bestehend aus Bertretern des Reichs und der Regierungen von Breußen, Bremen und Ham= burg, berufen worden, welche unter Hinzutritt eines Mitalieds der beteisigten Bundesratsausichüffe die Frage erörtert hatte, ob der gegenwärtige feste Ruschlag von 3 Mark für den Kopf der städtischen Bevölkerung von Bremen und Ham= burg zu den Abersen noch ferner als entsprechend anzusehen oder auf welchen anderweiten Betrag diefer Zuschlag zu bemeffen fei, sowie ob etwa auch bezüglich der Awersen des übrigen Gebiets der Bollausschlüsse eine Menderung in den bestehenden Verhältnissen einzutreten haben werde. Die Kommission brachte ihre Beratungen mit dem Antrage zum Abschluß, den Zuschlag zum Aversum für Bremen und Hamburg vom Etatsjahr 1880/81 ab auf 5 Mark für den Kopf der städtischen Bevölferung festzuseten, hinsichtlich der Aversen für die Städte Altona, Bandsbef, Bremerhaven, Geestemunde und Brate dagegen von einer Abanderung der bestehenden Berechnungsgrundsätze abzusehen. Der Reichslangler (in Vertretung Scholz) legte am 6. Februar 1880 1) dem Bundegrat den unter dem 13. Januar d. J. erstatteten Bericht der Kommission zur Beschluffassung vor und bemerkte, daß die Kommissionsvorschläge bei Aufstellung des Entwurfs zum Etat über die Einnahmen des Reichs an Zöllen, Verbrauchssteuern und Abersen für 1880/81 bereits Berüchsichtigung gefunden hätten. Sinsichtlich der in dem Bundesratsbeichluffe vom 25. Mai 1878 beregten Frage, inwieweit für die Bevöllerung der im hamburgischen Freihafengebiet belegenen städtischen Vororte der Aversionalzuschlag zu beauspruchen sei, wurde auf die in Anlage 15 zum Reichshaushaltsetat für 1879/80 mitgeteilte Bereinbarung hingewiesen, auf Brund deren bereits für das laufende Etatsjahr die Einwohner eines Teiles der hamburgischen Vororte der städtischen Bevölkerung, für welche der festgestellte Buichlag zum Aversum zu berechnen ift, hinzugezählt worden waren.2)

Der Bundesrat beschloß in der Sigung vom 12. März 1880, daß der Zuschlag zum Aversum für Bremen und Hamburg vom Etatsjahre 1880/81 ab auf 5 Mart für den Kopf der städtischen Bevölkerung und der in dieser

<sup>1)</sup> In Robl's Bismard-Regesten nicht erwähnt.

<sup>2)</sup> Bgl. die Bundesrats-Druck. Nr. 22 Seij. v. 1879/80 in der S. 24 Note 2 erwähnten Duelle und die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 75 v. 14. 2. 80.

Beziehung derselben zugerechneten vorstädtischen Bevölkerung sestigejet, — hinssichtlich der Aversen jür die Städte Altona, Wandsbek, Bremerhaven, Geestemunde und Brake dagegen von einer Abänderung der bestehenden Berechnungsstundsätze abgesehen werde. Die Erhöhung der Aversen sür Bremen und Hamburg hatte die öffentliche Meinung einige Monate vorher lebhast besichäftigt; man hatte aber angenommen, daß der Bundesrat schließlich von einer solchen Maßregel Abstand genommen habe. Diese Annahme ersuhr nun ihre Berichtigung.

Bei der Erörterung der Frage in der Sigung des Bundesrats vom 12. Marg erflärte ber Bevollmächtigte für diese beiden Banfestädte: Die Genat: hätten bereits ihre Vertreter in der zur Vorprujung der Averjum-Angelegenheit bernfenen Kommiffion ermächtigt, dem Vorschlage, daß unter Abstandnahme von ferneren Untersuchungen dem Bundegrate die Erhöhung des städtischen Buichlage auf 5 Mark empfohlen werde, nicht weiter entgegenzutreten. Gie hätten zwar auch aus dem nunmehr vorliegenden Bericht der Kommiffion nicht die Neberzeugung zu gewinnen vermocht, daß durch die Konjumtionsverhaltniffe der Städte Bremen und Hamburg eine jo erhebliche Erhöhung des Averjumjuichlags, wie die vorgeschlagene, geboten fei. Gie hatten indes in Berud= fichtigung der Schwierigfeit einer eratten rechnungsmäßigen Bejtitellung und der auf ber anderen Seite obwaltenden Unschauungen, sowie in der Borausjetung, daß für den Bundegrat eine Ginigung der Kommiffare munichengwert fet, goglanbt, ber Sachlage fich fügen und jene Ermächtigung erteilen gu jollen. Hus Diefen Gründen hatten die Senate auch ihren Bevollmächtigten beauftragt, dem vorliegenden Antrage beizustimmen.1)

Am 4. Tebruar 1881 legte Bismard dem Bundesrat den Gesetsentwurf, betreffend die Feststellung des Reichshanshaltsetats für das Etatsjahr 1880 81, vor.<sup>2</sup>) Bei der Abstimmung über den Reichshaushaltsetat nach den Beschlüssen des Reichstags in der Sitzung des Bundesrats vom 24. März 1880 ging es nicht ohne Borbehalt ab. Preußen gab nämlich die Erklärung ab, daß die vom Reichstag à conto der zu erwartenden Ueberschüsse des laufenden Jahres besichlössene Erhöhung des Ginnahmekapitels 18 um 10680694 Mark zu ernsten Bedenken Anlaß gebe, da hierin eine nicht gerechtsertigte Abweichung von den sollderen sinanzwirtschaftlichen Grundsätzen liege, wie sie namentlich auch in Preußen bisher stets sestgehalten worden seien; nur die Rücksicht auf die Gestantlage der Berhältnisse hielt Preußen ab, gegen die Genehmigung des Etats,

1) § 176 der Brot. in der E. 24 Note 2 citirten Quelle.

<sup>2)</sup> Der Wortlaut der Borlage findet fich abgedruckt in der "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 65 v. 8. 2. 80 und der "Nat.-Ztg." Nr. 63 v. 7. 2. 80. S. auch Schultheft Geschichtssfalender E. 55. In Kohls Bismard-Regesten ist das obige Datum übersehen.

wie derselbe aus den Beratungen des Reichstags hervorgegangen war, zu stimmen. Demgemäß beschloß der Bundesrat: 1) dem Gesetzentwurf in der vom Reichstag angenommenen Fassung die Zustimmung zu erteilen; 2) die Resolutionen dem Reichskanzler zu überweisen. Gesetz vom 26. März 1880 (Reichs-Gesetzl. S. 27).

In Betreff der Bereitstellung der Geldmittel zu den Reichsausgaben für das Etatsjahr 1880/81 und für die folgenden Etatsjahre beschloß der Bundesrat, bis auf weiteres die bisherigen Grundsätze mit der Maßgabe in Kraft zu belassen, daß die Feststellung der Grenzen, innerhalb welcher die ihr Kontingent nicht selbst verwaltenden Staaten von der Militärverwaltung im Laufe des Etatsjahres zu Zahlungen unmittelbar in Anspruch genommen werden können, durch den Reichskanzser erfolgt. 2)

Am 8. April 18803) legte der Reichstanzler im Auftrage Seiner Majestät des Kaisers dem Bundesrat den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Kontrolle des Reichshaushalts für 1879/80, vor. In Bezug auf die Begründung des Entwurfs wurde auf den Wortlaut des gleichartigen Gesetzes vom 5. In 1879 hingewiesen. Gesetz vom 30. Mai 1880 (Reichs-Gesetzl. S. 119).

# 11. Elfaß-fothringische Angelegenheiten. 4)

# 12. Werschiedene Angelegenheifen.

Unterstützung der deutschen Seehandelägesellschaft für die Samoa-Inseln. Um 6. April 1880 legte Fürst Bismark dem Bundesrat

<sup>1)</sup> Bundesrats-Verhandlungen, betreffend die Verteilung der Matrikularbeiträge für 1880/81, j. "Nordd. Allg. Zig." Nr. 97 v. 27. 2. 80. (Nach Schultheß Geschichtsfalender erfolgte die Vorlage durch das Neichsschapamt am 25. Februar 1880.) Betreffend den Gesamtetat für 1880/81 "Nordd. Allg. Zig." Nr. 64 v. 7. 2. 80. Vorlage der allgemeinen Rechnung über den Haushalt des Reichs für 1875 "Nat.-Zig." Nr. 183 v. 20. 4. 80 u. "Nordd. Allg. Zig." Nr. 179 v. 17. 4. 80.

<sup>2)</sup> llebersicht des Standes der französischen Kriegskosten-Eutschädigung am Schlusse bes Statsjahres 1878/79, s. "Nord. Allg. Ztg." Nr. 179 v. 17. 4. 80 und "Nat.-Ztg." Nr. 179 v. 17. 4. 80.

<sup>3)</sup> In Rohls Bismarck-Regesten überseben.

<sup>4)</sup> Bundesratsvorlagen bezw. Verhandlungen: betreffend die Erböhung der Lizenzgebühren für den Aleinverkauf von Branntwein und Liqueuren, betreffend die Verwendung von Zuchthengsten und betreffend eine Abänderung der Bestimmungen über die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen einschließlich der Vollziehung des Arrestes und einstweiliger Verfügungen über das Hypotheten-Neinigungs- und das Verteilungsversahren (unterzeichnet sind die Vorlagen: "Der Kaiserliche Statthalter in Elsak-Lothringen. In

einen hierauf bezüglichen Gesetzentwurf vor, nachdem mit den einzelnen Resgierungen bereits vertrauliche Verhandlungen über den Gegenstand gepflogen worden waren, welche die Aunahme des Gesetzes im Bundesrat sicherstellten.

Die Vorlage wurde vom Reichstag mit 128 gegen 112 Stimmen absgelehnt.

In der Situng des Bundesrats vom 5. April 1880 kam der Antrag Hamburgs wegen einer zwischen der preußischen Regierung und dem Senate von Hamburg in Betreif der Landeshoheit über die sogenannte "Hohe Rade" bestehenden Streitigkeit zur Erörterung. Es wurde beschlossen, die Erledigung dieser Streitigkeit dadurch einzuleiten, daß das Reichsgericht, und zwar der I. und IV. Zivilsenat desselben, ersucht wurde, über die Frage, ob die bei dem hamburgischen Dorfe Eimsbüttel belegenen, die "Hohe Rade" benannten Feldstücke zum preußischen oder hamburgischen Staatsgebiete gehören, einen Schiedsspruch zu fällen, und die genannten Regierungen sür verpstichtet erklärt wurden, sich diesem Schiedsspruche zu unterwersen.

In der Sitzung des Bundesrats vom 15. Mai 18772) war beschlossen worden, die Erledigung der zwischen der preußischen Regierung einerseits und der sachsen-weimarischen und codurg-gothaischen Regierung andererseits bezüglich der Besteuerung der thüringischen Gisenbahn bestehenden Streitigkeit durch einen Schiedsspruch des Reichselderhandelsgerichts über die Frage, ob nach dem Staatsvertrage vom 19. April 1844 die preußische Regierung den beiden anderen Regierungen gegenüber verpflichtet war, die thüringische Sisenbahn-gesellschaft auch von jeder Kommunalabgabe, mit alleiniger Ausnahme der Grunds

Bertretung: Herzog"), f. "Nat.-Itg " Nr. 551 v. 26. 11. 79 Nr. 207 v. 5. 5. 80 und "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 513 v. 26. 11. 79; betreffend die Aufnahme einer Unleihe für Effaß-Lothringen "Nat.-Ztg." Nr. 555 v. 28. 11. 79 und Nr. 565 v. 4. 12. 79, "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 517 v. 28. 11. 79; Bergütung ber Bollverwaltungekoften "Nat. Btg." Nr. 81 v. 18. 2. 80 und "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 134 v. 19. 3. 80; Gesehentwurf, betreffend die Ausführung bes Gerichtetostengejebes und ber Gebührenordnungen für Richtes anwälte, Gerichtsvollzieher, Zeugen und Cachverständige, "Nat.-3tg." Nr. 553 v. 27. 11. 79; betreffend das Gewerbegericht "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 518 v. 28. 11. 79 u. Nr. 520 v. 29. 11. 79; betreffend das Forstversahren Rr. 183 v. 20. 4. 80; betreffend die Feststellung des Landeshaushaltsetats für Elsaß-Lothringen für 1880/81 Nr. 514 v. 26. 11. 79 u. Nr. 128 v. 16. 3. 80; betreffend die Bergütung der Reisetosten für Geschworene, Bertrauensmänner und Schöffen Mr. 516 v. 27. 11. 79 und Mr. 128 v. 16. 3. 80; betreffend die Kontrolle des Reichshaushalts und des Landeshaushalts für Elfaß-Lothringen, Borlage des Reichskanzlers vom 8. April 1880 (in Robls Bismard-Regesten nicht erwähnt) "Post" Mr. 102 v. 14. 4. 80; betreffend die Ernennung der Subalternbeamten bei ben Berichten Mr. 294 v. 26, 6, 80.

<sup>1)</sup> Abgebruckt nebst Motiven in der "Nordd. Allg. Zig." Nr. 162 v. 7. 4. 80.

<sup>2)</sup> Vergl. Bb. III. S. 339.

fteuer und anderer dinglicher Lasten, zu befreien, — herbeizuführen. Schiedsibruch fiel in bejahendem Sinne aus, und die preugifche Regierung ertfärte fich auch bereit, demielben Folge zu geben; fie war aber der Unficht, daß aus dem Schiedsfpruch für Preugen lediglich die Verpflichtung fich ergebe, den beiden anderen beteiligten Regierungen deren Intereffe an der Befreiung der Gijenbahngesellschaft von Kommunglabgaben zu vergüten. Dieser Auffassuna vermochte sich die weimarische Regierung nicht anzuschließen, beantragte vielmehr, die preußische Regierung wolle Fürsorge dahin treffen, daß der thüringischen Gifenbahngesellschaft die thatsächliche Befreiung von Kommunalabgaben nach Maßgabe des Schiedsspruchs für Vergangenheit und Zufunft gewährt werde. Gine weitere Erflärung auf diese Neußerung erfolgte nicht, und die thüringische Eisenbahn wurde fortdauernd und in immer größerer Ausdehnung zu Kommunal= und Rreisabgaben herangezogen. Die weimarische Regierung beantragte daber jest eine weitere Beschluffassung des Bundesrats dabin, daß die preußische Megierung veraulaßt werde, 1. in Gemäßheit des Schiedsspruchs die thüringische Eisenbahngesellschaft von jeder Kommunalabgabe, mit alleiniger Ausnahme der Grundsteuer und anderer dinglicher Lasten, soweit solche nach der bestehenden Landesgeschung von der Gesellschaft zu übernehmen sind, zu befreien und 2. dafür Corge zu tragen, daß der thuringischen Gisenbahngesellichaft die an preußische Kommunen gezahlten Abgaben mit der unter 1. bezeichneten Ausnahme zurückerstattet werden.

Die Angelegenheit gelangte in dieser Seffion des Bundesrats nicht mehr zur Ertedigung.

Beteiligung des Reichs an der internationalen Ausstellung in Melbourne. In dieser Angetegenheit wurde vom Reichskanzler im November 1879) an den Bundesrat ein Antrag gerichtet, in welchem nach Erwähnung der Beschlüsse hinsichtlich der Ausstellung in Sydneh und nach Hinweis auf frühere Mitteilungen über die projettirte Ausstellung in Melbourne weiter gesagt war:

"Nach demjenigen, was bis jetzt verlautet hat, ift anzunehmen, daß die Beteiligung des Reichs an der Ausstellung in Sydney durch Entsendung eines Kommissars und durch Bewilligung von Geldmitteln der deutschen Industrie und dem deutschen Handel vorteilhaft geworden ist; der deutsche Teil der Ausstellung hat nach einem fürzlich hier eingegangenen Telegramm des Reichse fommissars große Anerkennung gefunden.

Die Neigung zur Beschiefung der Ausstellung in Melbourne war bisher schon in den industriellen Kreisen vorhanden und ist durch die bisher über die Ausstellung in Sydnen eingelausenen Nachrichten noch lebhafter augeregt worden.

<sup>1)</sup> In Roble Bismard-Regesten nicht erwähnt.

Es ist der Wunsch dieser Kreise, daß das Reich auch eine Beteiligung an der neuen Ausstellung stattsinden lasse. In der That würde die Industrie ohne eine solche Beteiligung die Ausstellung in Melbourne nicht unter den günstigen Bedingungen wie die Ausstellung in Sydney beschieden können und damit Gefahr lausen, die hier gewonnene Anerkennung dort wieder einzubüßen.

Was den Kostenpunkt betrifft, so hat sich die für die Ausstellung in Sydney bewilligte Summe von 200000 M., trot vorsichtiger Beschränkung der Ausgaben, nicht als ausreichend erwiesen, um die dem Neich zusallenden Kosten zu decken. Die notwendig gewordenen Mehrausgaben werden möglicherweise bis auf 100000 M steigen. Um bei der Ausstellung in Melbourne eine solche Ueberschreitung der etatsmäßigen Bewilligung zu vermeiden, dürste die Unterstützung von vornherein auf 300000 M. zu veranschlagen sein."

Die Zeit für eine Beschlußfassung hierüber sei jetzt schon gekommen, wenn die Vorbereitungen für eine Beteiligung Deutschlands an der Ausstellung rechtzeitig getrossen werden sollen, und wurde demzusolge an den Bundesrat der Antrag gestellt, er möge sich einverstanden erklären, daß für die Ausstellung in Melbourne ein Reichskommissar entsendet, und daß zur Bestreitung der durch die Beteiligung des Reichs an dieser Ausstellung entstehenden Kosten der Betrag von 300 000 M. in den Reichshaushaltsestat für 1880/81 aufgenommen werde.

Der Bundesrat beschloß nach Antrag.

Die nächste Volkszählung. Ausdehnung der damit versbundenen statistischen Erhebungen. Am 12. Mai 1880 richtete Bismarc das nachstehende Schreiben an den Bundesrat, 1) welches bewies, daß er ein Feind allzuweitgehender statistischer Erhebungen war.

"Nachdem die letzte Volkszählung im Deutschen Reich am 1. Dezember 1875 vorgenommen worden ist, wird den vom Bundesrat hinsichtlich der Wiederholung der Volkszählungen angenommenen Grundsähen entsprechend im laufenden Jahre wiederum eine solche stattzusinden haben.

Behufs Vorberatung der deshalb vom Bundesrat zu fassenden Beschlüsse hat, ebenso wie dies vor der Bevölkerungsaufnahme von 1875 geschehen war, eine Zusammenkunft der Vorstände der statistischen Zentralstellen aus der Mehrzahl der Bundesstaaten bei dem Kaiserlichen Statistischen Amt dahier unter Teilnahme des Direktors dieses Amts im Oktober v. J. stattgefunden.

Das Ergebnis dieser Konferenz ist in den anliegenden Vorschlägen und den Protokollen über die stattgehabten Verhandlungen enthalten.

<sup>1)</sup> Bundesrats-Druch. Nr. 96 in der S. 24 Note 2 citirten Quelle. Das genaue Datum dieses Schreibens konnte früher von mir nicht angegeben werden. Auf Grund meiner Darstellung ist dasselbe in Kohls Bismard-Regesten Bb. II. S. 211 unter ? Mai 1880 ausgesührt.

Die in Anlage A enthaltenen Borjchläge zerfallen in Milgemeine' und Besondere Bestimmungen'.

Die vorgeschlagenen Allgemeinen Bestimmungen entsprechen im wesentlichen dem bei den früheren Bolkszählungen eingeschlagenen Versahren. Einzelne hier beantragte Abweichungen von den bisher zur Anwendung gelangten Vorschriften sinden, soweit sie nicht lediglich redaktioneller Natur sind, ihre Rechtsertigung in den bei den letzten Jählungen gemachten Ersahrungen.

In den vorgeschlagenen . Besonderen Bestimmungen' wird dagegen eine wesentliche Ausdehnung der mit den Bolkszählungen bisher verbundenen statistisschen Aufnahmen erstrebt, und zwar in folgenden Richtungen:

- 1. Zählung der Bevölkerung auf den in auständischen Safen befindlichen bentichen Seeichiffen;
- 2. Ermittlung der bewohnten und der zu Wohnzwecken bestimmten, im Bau vollendeten unbewohnten Gebäude;
- 3. Ermittlung der von den einzelnen Haushaltungen landwirtschaftlich benutten Flächen und
- 4. Berbindung einer Biehgählung mit der Bevölkerungsaufnahme.

Abgeschen von der Ermittlung der bewohnten Gebäude, wofür sich das Material aus der Zählung der Haushaltungen unmittelbar ergibt, kann ich mich nur gegen die Annahme der zu 1 bis 4 erwähnten Borschläge ausssprechen, da ich die Beschränkung der von Reichs wegen zu veranlassenden statistisschen Ermittlungen auf das gesetzlich Gebotene für geboten erachte.

Die Arbeit, welche durch weitergebende Ermittlungen den Lokalbehörden zugemntet wird, und zwar auf dem Lande vorzugsweise solchen, deren Geichäfte unbefoldete Beamte berfeben, ift in den letten Jahren eine jo umfängliche ge= worden, daß die Abneigung gegen den Zwang, der dabei ohne nachweisbare gesetsliche Berechtigung genbt wird, in weiteren Kreisen eine Unzufriedenheit erregt hat, die ich nicht für unberechtigt halten fann. Schon bei den rein staatlichen Behörden, wie sie in Preußen bis zu den Landratsämtern reichen, ift die unverhaltnismäßige Vermehrung der jubalternen Arbeitskräfte mahrend des letten Jahrzehnts vorwiegend durch die Steigerung der Unforderungen der Statistit notwendig geworden. Die Abneigung, welcher die wiederholte Nötigung zur Beantwortung der gestellten Fragen begegnet, und die Besorgnis, daß die ftatiftischen Angaben Unterlagen für die Bemeffung der Steuern liefern follen, haben den Erfolg, dag die Antworten nicht blog in den ungebildeten Kreisen der Bevölkerung, sondern auch höher hinauf wissentlich unrichtig ge= geben werden, und daß diese Unrichtigkeiten demnächst in den verschiedenen Stadien der Berwaltung durch konjekturale Annahme von Durchschnittsziffern ausgeglichen werden. Die auf diesem Wege gewonnenen Resultate weichen von ber Wirklichkeit ab und geben zu irrigen Borftellungen Unlag.

Mit Bezug auf § 7 der durch die Beschlüsse des Bundesrats des Zollvereins vom 23. Mai 1870 (§ 41 Ziff. II. der Protokolle) und des Bundesrats des Deutschen Reichs vom 7. Dezember 1871 (§ 643 Ziff. I. der Protokolle) genehmigten "Allgemeinen Bestimmungen in Betreff der Bolkszählungen
im Deutschen Reich", wonach von dem Bundesrat für jede einzelne Zählung
vor dem 1. Juni des Zählungsjahrs die Individualangaben, welche die Zählungslisten enthalten sollen, festzustellen sind, beehre ich mich dem Bundesrat die
Beschlußnahme in der Sache ganz ergebenst anheimzustellen.

Der Reichskanzler b. Bismard."

In der Sitzung des Bundesrats vom 29. Mai 1880 wurde zunächst erörtert, ob mit der Volkszählung verbunden werden solle:

- 1. eine Bahlung der Bevolferung auf den in ausländischen Safen befind- lichen deutschen Seeichiffen;
- 2. eine Ermittlung der bewohnten und der zu Wohnzwecken bestimmten, im Bau vollendeten unbewohnten Gebäude;
- 3. eine Ermittlung der von den einzelnen Haushaltungen landwirtschaftlich benutten Flächen und
- 4. eine Viehzählung. Die Frage wurde allseitig verneint. Darauf wurde die Vorlage mit einigen unwesentlichen Modifikationen angenommen. 1)

# 13. Rückblick.

Bon allen Sessionen des Bundesrats nahm keine einen so stürmischen Berlauf wie die neunte. Bereits hatte man sich daran gewöhnt, im Bundesrat eine harmlose Abstimmungsmaschine zu erblicken, als plößlich Bismarck demselben zum Bewußtsein brachte, daß er allmälich auf falsche Bahnen geraten und daß es an der Zeit seine dort eingetretene Disziplinlosigkeit zu beseitigen. War es doch am 3. April 1880, zum erstenmal seit dem Bestehen des Bundesrats, vorgekommen, daß Vertreter eines und desselben Staates im Widerspruch mit Artikel 6 der Reichsverfassung divergirende Ansichten vorbrachten. Außerdem war es infolge des Umstandes, daß vierzehn Regierungen durch Substitutionen vertreten waren, ermöglicht worden, daß Preußen, Bahern und Sachsen in einer ziemlich wichtigen Frage (Quittungsstempel für Postanweisungen und Postvorschußssendungen) überstimmt wurden. Infolge dieses Vorganges reichte Bismarck seine Entlassung ein, die aber vom Kaiser nicht angenommen wurde, worauf der Bundesrat seine Geschäftsordnung im Sinne der kanzlerischen Vorschläge

<sup>1) § 396</sup> ber Prot. in ber S. 24 Note 2 citirten Quelle.

reformirte und auch den materiellen Beschluß, welcher der Stein des Austoßes gewesen war, bei erneuter Beratung aus der Welt schaffte.

Der ganze Verlauf der Krisis bestätigte eins: daß von einer sich im Schoße des Bundesrats gebildeten stillen Verschwörung gegen Bismark keine Rede war. Denn thatsächlich war die angebliche Koalition auf den ersten Windstoß ause einandergestoben.

Heftige Rampfe entwickelten sich im Bundegrat um die Magregeln, welche Bismard für nötig hielt, um Samburg jum Bergicht auf seine bisherige Freihafenstellung zu bewegen. Die erste Proffion lag in dem Antrage Prengens auf Zollauschluß von Altona und eines Teiles von St. Pauli, eine Magregel, die nach der Ansicht Hamburgs, soweit hamburgisches Stadtgebiet in Betracht fam, ohne seine Zustimmung rechtlich nicht zulässig war. Den Versuch Hamburgs, die Entscheidung der Frage vor das Forum des Berfassungsausschnsses des Bundegrats zu bringen, befämpfte Bismard, weil er befürchtete, daß die Angelegenheit zu einem Berfassungskonflikt zwischen Preußen und Hamburg respektive zwischen Preußen und dem Bundesrat oder einem Teil desselben führen möchte. Anfolge der wenig geschickten Haltung, welche der bayerische Gesandte v. Rudhart im Laufe der Berhandlungen eingenommen hatte, sah sich Bismarck veranlaßt, sowohl im Bundegratg-Ausschuffe als auf diplomatischem Bege für die Ziele feiner hamburgischen Zollpolitit einzutreten, und er hatte die Genugthnung, daß der Bundegrat von der Entscheidung der verfassungsrechtlichen Frage absah und den Zollanschluß von Altona beschloß. Hatte sich diese Streitfrage auf den Schof des Bundegrat beichräuft, so wectte das zweite Pressionsmittel, Bismards Antrag auf Ginverleibung der unteren Glbe in das Bollgebiet, haupt= fächlich Kämpse im Reichstag, da Hamburg im Bundesrat für seine Gegen= antrage feine Unterstützung fand.

Daß der Bundekrat auch sonst die Fühlung mit Bismarc etwas versloren hatte, beweist sein Beschluß in Betreff des Geschentwurfk über die Anzeige der in Fabriken und ähnlichen Betrieben vorkommenden Unfälle. Bismarck perhorrekzirte die von dem Bundekrat beschlossenen Bestimmungen und versfügte einsach, daß der bezügliche Geschentwurf zu den Atten geschrieben werde. Bismarck hat hiermit thatsächlich dem Reichkanzler ein Betorecht gegenüber den Beschlüssen des Bundekratk eingeräumt.

Zum erstenmal hatte der Bundesrat einen Ansturm der Agrarier gegen die bestehende Goldwährung zu bestehen. Da Bismarck dieser Bewegung gegenüber sich sehr steptisch verhielt, so hielt auch der Bundesrat an den Grundlagen der bestehenden Münzgesetzgebung fest.

Von Vorlagen des Neichstanzlers fand im Bundesrat keinen Anklang: der Antrag auf gesetzliche Regelung des Vollzugs der Freiheitsstrafen.

Das Zusammenwirken von Reichstag und Bundesrat ließ in unserer Session vielsach zu wünschen übrig. Auffallend groß ist die Zahl der Bundesratsvorlagen, welche im Reichstag teils unerledigt blieben, teils abgelehnt wurden. Ich nenne: die Gesetzentwürse, betreffend das Pfandrecht an Eisenbahnen und die Zwangs-vollstreckung in dieselben, die Besteuerung der Dienstwohnungen, die Einführung zweijähriger Etatsperioden, die Brausteuer, die Stempelsteuer, die Küstenfrachtsfahrt, die revidirte Elbschiffahrtsatte, die Samoa-Borlage.

Der Bundesrat ordnete sich den Beschlüssen des Reichstags unter bezüglich der Zeitdauer des verlängerten Sozialistengesetzes (statt bis zum 31. März 1886 nur bis zum 30. September 1884).

# Die zehnte Session des Bundesrats des Deutschen Reichs.

(20. Oktober 1880 bis 7. Juli 1881.) 1)

#### I. Abschnitt.

# Einseitung.

Durch Raiserliche Verordnung vom 29. September 1880 (Reichs-Gesethl. S. 185) wurde der Bundesrat auf den 20. Oftober 1880 zu einer neuen Session zusammenberusen.

Als neue Bevollmächtigte traten in den Bundesrat ein: für Preußen der Staatssefretär des Innern, Staatsminister v. Boetticher an Stelle des Staatsministers Hofmann, für Bayern der Staatsminister des Königlichen Hauses und des Aleußern Freiherr v. Grailsheim, für Schwarzburg = Sondershausen an Stelle des Freiherrn v. Berlepsch der Wirkliche Geheime Rat Reinhardt.

Im Laufe der Seision traten noch folgende Aenderungen im Bestand der ordentlichen Mitglieder des Bundesrats ein. Es wurden ernannt: für Preußen der Unterstaatssiekretär im Auswärtigen Amt Dr. Busch an Stelle von Philipsborn, für Bapern an Stelle v. Rudhardts der außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister Graf v. Lerchenfeld-Kösering, für Württemberg an Stelle des Freiherrn v. Spizemberg der Gesandte v. Baur-Breitenfeld, für Baden an Stelle von Stößer der Präsident des Ministeriums der Justiz, des Kultus und Unterrichts Dr. Nott, für Reuß älterer Linie an Stelle des Regierungs-präsidenten Faber der Geheime Regierungsrat v. Geldern-Crispendorf (bisher Stellvertreter).

Das Mandat von stellvertretenden Bevollmächtigten erhielten von Preußen der Unterstaatssekretär im Ministerium für Eljaß-Lothringen Dr. v. Manr, von

<sup>1)</sup> In dieselbe fällt die 4. Session der IV. Legislaturperiode des Reichstags (15. Februar bis 15. Juni 1881).

Heffen der Ministerialrat im Staatsministerium v. Werner, von Mecklenburg = Schwerin der Minister der auswärtigen Angelegenheiten und Präsident des Staatsministeriums Graf v. Bassewiß (früher bereits einmal Stellvertreter).

Lon dem Statthalter in Eljaß-Lothringen wurden auf Grund des § 7 des Gesetzes über die Verfassung und Verwaltung Eljaß-Lothringens vom 4. Juli 1879 der Generaldirettor der Jölle und indiretten Steuern Fabricius, die Unterstaatssefretäre v. Pommer-Siche und v. Puttkamer sowie der Regierungsrat Dr. Roller als Kommissare in den Vundesrat abgeordnet.

Den Vorsit im Bundesrat führte in der Sitzung vom 19. und 25. Festruar 1881 der bayerische Staatsminister Dr. v. Lut, in allen übrigen Sitzungen der Staatsminister v. Boetticher. Die Erwartung, daß Fürst Bismarck bei den sogenannten Ministersitzungen präsidiren würde, hat sich nicht erfüllt. Er vershandelte aber vor den Sitzungen mit den nach Berlin gekommenen Ministern.

Es fanden Sigungen des Bundesrats statt am 20., 26., 27. Oktober, 3., 18., 23., 29. November, 2., 9., 16. und 20. Dezember 1880, sodann am 10., 20., 27. Januar, 3., 12., 14., 19., 25. Februar, 5., 12., 19., 25. März, 2., 9., 12., 22. April, 3., 10., 14., 20., 23., 28., 30. Mai, 2., 11., 13., 18., 23., 25.. 30. Juni, 2. und 7. Juli 1881. 1)

Durch Kaiserlichen Erlaß vom 8. Oftober 1881 wurden auf Grund der Bestimmung im Artifel 8 der Berfassung ernannt zu Mitgliedern:

- 1. des Ausschusses des Bundesrats für das Landheer und die Festungen, in welchem außer Preußen Bahern auf Grund der Berfassung vertreten ist: Königreich Sachsen, Württemberg, Baden, Medlenburg-Schwerin, Sachsen-Coburg-Gotha;
- 2. des Ausschuffes des Bundesrats für das Seewesen: Bapern, Königreich Sachjen, Medlenburg-Schwerin, Hamburg.

Bon dem Bundegrat wurden gewählt in die Ausschüffe:

für Zoll= und Steuerwesen: Babern, Königreich Sachsen, Württemberg, Baben, Großherzogtum Sachsen, Braunschweig und als Stellvertreter Hessen, Anhalt; für Handel und Verkehr: Bapern, Königreich Sachsen, Württemberg, Hessen,

Brokbergogtum Sachien, Samburg und als Stellvertreter Lübed;

für Gifenbahnen, Post und Telegraphen: Königreich Sachjen, Baden, Beffen,

<sup>1)</sup> Die üblichen Zeitungsreserate über die Sitzungen des Bundesrats in dieser Session sinden sich in der "Nat.-Ita." Jahrgang 1880 Nr. 495, 503, 504, 507, 519, 544, 551, 560, 561, 563, 568, 569, 579, 581, 593, 599 und Jahrgang 1881 Nr. 11, 17, 33, 34, 45, 47, 59, 71, 75, 77, 85, 97, 110, 111, 122, 135, 145, 147, 158, 159, 171, 175, 176, 190, 192, 208, 210, 236, 250, 255, 256, 270, 272, 282, 290, 294, 295, 309, 314, 316, 320, sowie in der "Nordd. Allg. Itg." Jahrgang 1880 Nr. 488, 494, 502, 506, 516, 542, 550, 551, 560, 564, 566, 578, 590, 595 und Jahrgang 1881 Nr. 15, 17, 33, 47, 51, 73, 74, 85, 95, 100, 109, 111, 120, 131, 133, 143, 156, 168, 172, 187, 189, 216, 222, 233, 237, 245, 246, 251, 252, 269, 271, 279, 281, 283, 289, 291, 293, 297, 301, 305, 311, 313, 315, 330, 33!.

Großherzogtum Cachjen, Cachjen-Alltenburg, Lübed und als Stellvertreter Bürttemberg;

für Justizwesen: Babern, Königreich Sachsen, Württemberg, Hessen, Braunschweig, Lübeck und als Stellvertreter Baden, Schwarzburg-Rudolstadt;

für Rechnungswesen: Bopern, Königreich Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, Braunschweig und als Stellvertreter Mecklenburg=Schwerin;

für die auswärtigen Angelegenheiten: Baden, Medlenburg-Schwerin;

für Eljaß-Lothringen: Prenßen, Babern, Königreich Sachjen, Württemberg, Baben, Medlenburg-Schwerin, Braunschweig und als Stellvertreter Hessen, Lübeck;

für die Berfassung: Bahern, Königreich Sachsen, Württemberg, Baden, Oldenburg, Sachsen-Meiningen;

für die Geschäftsordnung: Babern, Württemberg, Hessen, Großherzogtum Sachsen, Sachsen-Altenburg, Schwarzburg-Rudolstadt.

Biel besprochen wurde die Thatsache, daß die bischerigen freihändlerischen Elemente (Mecklenburg und Oldenburg) aus dem Stener= und Handelsausschußeliminirt worden und selbst in den Ausschuß für Seewesen an Stelle des Bertreters eines Küstenstaates (Lübech) der Bertreter des Königreichs Sachsen gewählt worden war. Die Entscheidung bei der Abstimmung lag, wie die "Tribüne" mitteilte, in den Händen der Königreiche; die Mittelstaaten hielten vergeblich zusammen, um das bischerige Berhältnis aufrecht zu erhalten. "Nicht nur die Thatsache," bemerkte das ultrasreihändlerische Blatt, "sondern der ganze Geist, der sich darin ausspricht, ist in hohem Grade unerfreulich und nur geeignet, die Gegensätze immer mehr zuzuspiech." 1)

Die Stenerreform, die Bismark nach wie vor zuerst am Herzen lag, bereitete derselbe durch Einbernsung einer Art vorberatenden Finanzsbund bundestrats vor, indem er die Leiter der sämtlichen Finanzverwaltungen der deutschen Bundesstaaten auf den 28. und 29. Juli 1880 nach Coburg berief. Die dort unter Vorsitz des preußischen Finanzministers gepflogenen vertraulichen Vesprechungen bezogen sich nicht, wie vielsach irrtümlich in öffentlichen Vlättern

<sup>1) &</sup>quot;Durchaus mit Unrecht," bemerkte die "Nat.-Ite." Nr. 501 v. 26. 10. 80, "hat man den Umstand, daß Mecklenburg und Oldenburg für den Zolltaris und die Militärnovelle gestimmt haben, als Beweiß dasür geltend machen wollen, daß nicht die freihändlerische Haltung der beiden Kommissare sener Staaten Beranlassung gewesen sei, diese von den Aussichtigen für Zölle und Steuern wie sür Handel und Verkehr auszuschließen. Die Haltung der Kommissare, welche dem Schutzollsvillostem ossen und mannhaft in den Aussichtischen entgegentraten, und namentlich die Thätigkeit des einen in der Zolltarissommission war thatsächlich undequem geworden, und es ging dies so weit, daß sogar von der Zurückerusung des betressenen Kommissars — wie weit mit Recht, bleibe dahingestellt — die Rede war. Wie es heißt, wäre dei den Lorabreden über die Zusammensehung der Aussichtsselsen als wünschenswert betont worden."

unterstellt mar, auf die Aufstellung neuer oder auf die Distuffion ichon borhandener Steuerprojette oder auf Bollangelegenheiten, jondern auf die Frage, ob und in welchem Umfange der bisher vermißte unmittelbare Zusammenhang swifchen ber Reichaftenerreform und einer entsprechenden Ermäßigung ber Steuer in den einzelnen Bundesftaaten überall herzustellen fei. hierüber zu einer Berständigung und zwar ungeachtet der großen Berichiedenheiten der Finanglage und der Finanzverfaffung der einzelnen Staaten zu einer möglichst einhelligen Berftandigung ju gelangen, ericbien erwünicht, um den nachsten Schritten gu weiterer Ausbildung des Reichafteuersnftema den Boden nach Möglichkeit gu ebnen. Die Verhandlungen führten zu einem erwünschten Ergebnis. Die in der Konferenz vertretenen Regierungen vereinigten sich einstimmig in der Ent= ichließung, die Mehreinnahmen, welche von den in der letten Bundegrate= und Reichstagsjeffion in Aussicht genommenen Besteuerungsgegenständen - die Bustimmung des Reichstags vorausgesett - zu erzielen sein würden, unverfürzt der Berminderung der Steuerlast in den einzelnen Staaten zu widmen und nach Maggabe ihrer verfaffungemäßigen Befugniffe auf deren Berwendung gu diesem Ziele hinzuwirken. 1)

Wie erinnerlich, weigerte sich Bismarck in der IX. Session des Bundesrats, einen von demselben beschlossenen Gesetzentwurf, betreffend die Anzeige der in Fabrifen und ähnlichen Betrieben vorkommenden Unfälle, an den Reichstag gelangen zu lassen. Uleber die staatsrechtliche Frage, ob der Reichstanzler besugt sei, Beschlüsse des Bundesrats einsach zu den Atten zu schreiben, bemerkte Bismarck in der Sitzung des Reichstags vom 24. Februar 1881: "Es steht in der Bersassung, daß die Anordnung des Kaisers ihre Gültigkeit durch die Unterzeichnung des Reichstanzlers erlangt, welcher damit die Berantwortlichseit übernimmt. Ju diesen Anordnungen des Kaisers sind doch ohne Zweisel auch die Atte zu rechnen, von denen die Bersassung sagt, daß sie im Namen des Kaisers zu geschehen haben, also beispielsweise die Borlage eines bundesrätlichen

<sup>1)</sup> Die "Kölnische Zeitung" benutte eine von dem Reichstagsabgeordneten Grafen Wischelm Vismarck in seinem Wahlkreise gehaltene Rede zu einer Instinuation, die einen versteckten Angriff gegen den Reichstanzler enthielt. Obwohl sie selbst ansührte, das Graf Vismarck seinen Mitteilungen seden offiziösen Charakter abgesprochen babe, schob sie ihm doch "gute Insormationen" unter und baute dann auf einer entstellt wiedergegebenen Neuberung über die Branntweinstener einen weit bergebolten Angriff gegen die Steuerresormpläne der Regierung auf, welcher mehr von dem üblichen sezessionistischerseihandlerischen Mißtrauen gegen den Reichstanzler wie von Kenntnis der Ibatsachen zeugte. Demgegenüber glaubte die "Nordd. Allg Ztg." in Nr. 461 v. 2. 10. 80 der "Kölnischen Zeitung" versichern zu können, "daß der Erhöhung der Branntweinstener im Staatsministerium keine prinziviellen Bedenken entgegenstehen, daß an dieselbe aber nur gedacht werden kann, wenn gleichzeitig die direkten Steuern den indirekten insoweit Platz gemacht haben, daß die zweiund breisache Besteuerung des Grundbesitzes wegfällt".

<sup>2)</sup> cf. \(\mathcal{E}\), 176.

Beschlisse vor den Reichstag, wie Herr Richter nach der Mordbeutschen Zeitung' eine Thatsache ganz richtig angeführt hat, über die Unfallstatistik, über welche Beschlüsse vorlagen, die weiter zu befördern im Namen des Kaisers ich mit meiner Berantwortlichkeit nicht verträglich gesunden habe. Ich habe deshalb diese Handlung unterlassen. Man kann nun das Berfassungsrecht fragen: war ich berechtigt, diese Handlung zu unterlassen? war der Kaiser berechtigt, die Handlung zu unterlassen? oder war Seine Majestät der Kaiser versassungs- mäßig verpssichtet, den Beschluß des Bundesrats vorzulegen?

Ich habe diese Frage einmal bei Herstellung der Verfassung mit einem sehr scharfen Juristen erörtert, der lange in einer hohen juristischen Stellung bei uns war und noch ist, Herrn Pape. Der sagte mir: der Kaiser hat fein Veto. Ich sagte: verfassungsmäßig hat er es nicht, aber denken Sie sich den Fall, daß dem Kaiser eine Maßregel zugemutet wird, die er nicht glaubt erfüllen zu können, oder eine solche, die er glaubt erfüllen zu können, sein zeitiger Kanzler warnt ihn aber und sagt: hierzu kann ich nicht raten, das kontrassignire ich nicht.

Gut nun, ist der Kaiser denn dann in diesem Falle verpflichtet, einen anderen Kanzler zu suchen, seinen Widerstreber zu entlassen? Ist er verpflichtet, einen jeden zum Kanzler zu nehmen, der ihm etwa von anderer Seite vorsgeschlagen wird? Wird er sich den zweiten, dritten suchen, die beide sagen: die Verantwortlichkeit hierfür, für diesen Geschentwurf können wir nicht durch die Vorlage im Reichstag übernehmen? Darauf hat mir Herr Pape geantwortet: Sie haben recht, der Kaiser hat ein indirektes und faktisches Veto.

Ich gehe fo weit nicht einmal, sondern alle diese Sachen werden nicht so haarscharf durchgedrückt. Nehmen Sie also einen konkreten Fall, an dem sich foldhe Saden am besten erläutern, nehmen Sie an, daß die Majorität des Bundegrats mit Zustimmung Prengens diejes Geset beschlossen bat, und wobei in Preußen der Formfehler gemacht worden ift, daß der gur Instruktion der Bertretung im Bundesrat berufene preußische Minister der auswärtigen Angelegen= heiten nicht zugezogen worden ist, um die Instruktion zur Instimmung zu erteilen; aber ich nehme an, Preußen hat zugestimmt, dieser Minister wäre zugezogen und wäre auch im preußischen Ministerium in der Minorität geblieben, und der Kaiser trägt ihm auf, nun diese Beschlüsse dem Bundesrat und dem Reichstag vorzulegen, der Kanzler sagt: das glaube ich nicht verantworten, nicht verantwortlich vollziehen zu können, dann ift die erste Möglichkeit, daß Seine Majestät der Kaiser sagt: dann muß ich mir einen anderen Kangler suchen, -Die ist nicht eingetreten, Die zweite ift eingetreten, daß die Borlage unterblieben Dadurch ift nun die Situation geschaffen, in der, wenn es einen Alage= berechtigten gibt, ein solcher nur in der Majorität der Regierungen, im Bundesrat, die diesen Beichluß gefaßt haben, gesucht werden fann.

Es ist nun der weitere Weg gegeben — ich glaube auch, daß solcher Weg in schweren Fragen bis ans Ende gegangen werden würde, aber wenn man

jett die thatjächliche Probe machen wollte, was ichließlich Rechtens wird, dann mußte in diesem vorliegenden Falle die Majorität des Bundesrats Seiner Majestät dem Kaijer erflären: hier haben wir Beichluffe gefaßt, unfer verfaffungs= mäßiges Recht ist, daß der Kaiser sie dem Reichstag vorlegt, und wir fordern Der Raifer fonnte darauf antworten: ich will den Rechtspunkt nicht untersuchen, ob ich dazu verpflichtet bin, ich will annehmen, ich ware es, ich weigere mich nicht, aber ich habe augenblicklich feinen Kanzler, der bereit ift, das zu unterichreiben, - fann dann dem Kangler besohlen werden: du sollst und mußt das unterschreiben!? fann er mit Gefängnis wie bei Zeugenzwang bedroft werden? Wo bliebe da die Berantwortung? Bleibt also der Kangler bei seiner Weigerung, so fann die Majorität des Bundesrats dem Kaiser sagen: bu mußt dir einen Kangler schaffen, diesen entlassen, wir verlangen, daß unser Beichluß vor den Reichstag gebracht werde, und die Verfaffung ift gebrochen, wenn das nicht geschieht. Run, meine Herren, warten wir doch ab, ob der Fall eintritt, ob der Klageberechtigte diefen Weg verfolgen will, und wenn er ihn verfolgt, ob Seine Majeftat der Kaifer dann nicht doch bereit ift, gu fagen: gut, ich werde juchen, einen Rangler gu bekommen, der bereit ift, den Beichluß weiter zu befordern. - Ich will hier natürlich in eine Kritif ber Gründe nicht eingehen, die mich im fontreten Gall abgehalten haben, es waren eben Gründe, die sich nicht am grünen Tisch, sondern im grünen Lande draußen finden, die mich veranlagt haben, die Durchführung diefes Gefetes für unthunlich Bu halten, ich hatte nicht die Sicherheit, daß diese Unmöglichkeit, der Durch= führung, auch von der Majorität dieses Haufes angenommen würde, wollte aber das Land der Gefahr nicht aussetzen - Gefahr war es meines Grachtens - Diejes Gejet ju befommen; der Moment, wo ich dieje Gefahr verhüten tonnte, war einzig und allein ber ber Borlage im Namen bes Raifers. verfaffungsmäßige Remedium gegen diefe Benutung liegt im Wechfel der Perfon des Kanglers; ein anderes jehe ich nicht.

Inwieweit ich die Unterordnung unter den Bundeärat annehme, das habe ich vorher auseinanderzusehen versucht, ich habe aber zugleich damit geschlossen, das noch sub judice lis est. der Prozeß ist nicht geschlossen. Ob ich nach meiner versassingsmäßigen leberzeugung der Mehrheit des Bundeärats mich sügen würde, wenn sie es verlangte, darüber habe ich mich nicht auszusprechen, das ist eine Frage, die bisher nicht vorliegt; die Mehreheit hat es nicht verlangt. Ob ich bei Turchsehung der Forderung berechtigt bin, meinen Widerspruch ausrecht zu erhalten, darüber sage ich: non liquet, wir werden es fünstig sehen. Dergleichen entscheidet sich schließlich durch das uralte Recht, was schon die Römer bei den Deutschen zu ihrem Erstaunen sanden, wovon sie sagten: "Herkommen vocant." Dieses Herstommen hat sich bezüglich der Handhabung der Versassung noch nicht aussegebildet."

In der Reichstagssitzung vom 4. März 1881 betonte Bismarck die Gleichsberechtigung des Bundesrats mit dem Reichstag und das Recht des ersteren, abgesehnte oder nicht bis zu Ende diskutirte Vorlagen aufs neue in den Reichstag einzubringen.

Die Stellung des Königs von Preußen im Bundesrat charafterisirte Vismarc in der Sigung des Reichstags vom 28. März mit solgenden Worten. "Der Kaiser und König von Preußen versügt im Bundesrat über 17 Stimmen, er hat eine wesentliche Initiative und einen nicht unerhebslichen Einsluß im Deutschen Reich und auf seine Bundesgenossen. Es ist also dieses noch nicht die sichere Meinung der Zutunstsbeschlüsse des Bundesrats, aber die sichere und seltstehende Ansicht dessenigen der verschiedenen dabei mitwirtenden Faktoren, den man als den gewichtigsten an sich ohne Verletzung der übrigen betrachten kann."

Neber das Verhältnis zwischen Bundegrat und Reichstag brachte die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" aus Anlag der Samburger Zollanschluffrage in Nr. 242 vom 27. Mai 1881 folgenden Artifel: "Die in den Berhandlungen über Samburg und die Unterelbe im Reichstag gestellten Anträge beweisen, daß auf mehr als einer Seite und auch bei gemäßigteren Elementen bas Streben bes Reichstags nach Alleinherrschaft, die unwillfürliche Neigung, verfassungsmäßige Rechte der Regierungen in Besitz zu nehmen, mehr und mehr ans Licht tritt. Die beiden Faktoren der Gesetzgebung stehen sich gleichberechtigt gegenüber. Die verbündeten Regierungen, welche ihre Vertretung im Bundesrat finden, haben durch Vertrag untereinander auf ihre früheren Sonderrechte verzichtet und dadurch die Unterlage für die politische Kompetenz des Reichstags hergestellt, indem sie von ihren eigenen Rechten so viel aufgaben, als für den nationalen Zweck erforderlich Ilm so sicherer haben sie darauf gerechnet, daß die parlamentarische Ber= jammlung, welche fie ins Leben gerufen haben, die den Regierungen und ihrem gemeinsamen Organ verbliebenen Rechte achten und ichniten werde. Wir können diese Achtung und die Bereitwilligkeit zum Schutz mit den Versuchen nicht vereinbar finden, welche gemacht werden, um dem Bundegrat von seiten des Reichstags Vorschriften zu erteilen, über die Art, das Maß und die Richtung, in welcher er seine verfassungsmäßigen Rechte ausznüben hat. Wir glauben nicht, daß der Reichstag es geduldig hinnehmen würde, wenn der Bundesrat ihm gegenüber in der Form von Resolutionen die Erwartung in mehr oder weniger energischen Worten anssprechen wollte, daß der Reichstag von den ihm allein zustehenden Acchten, wie Prüfung der Rechnungen, Prüfung der Wahlen, Bewilligung von Steuern, feinen anderen als den vom Bundegrat bezeichneten Gebrauch machen würde. Der Bundegrat würde sich, wenn er in dieser Weise den Reichstag mit gleicher Münze bezahlen wollte, gefallen laffen müffen, daß

der Reichstag ihm gegenüber seine Unabhängigkeit mahrt und den Bundesrat in feine verfaffungsmäßigen Schranken verweift, welche ihm gur Steuerbewilligung nur gestatten, Vorlagen zu machen, für Brüfung von Wahlen oder Rechnungen ihm aber gar feine Einwirkung auf den Reichstag gewähren. Die verfaffungs= mäßigen Rechte des Reichstags haben feine andere Quelle und Bürgichaft als Beide beruhen auf der Berfaffung und den Bundesdie des Bundesrats. respektive Zollverträgen, und beide können nicht verletzt werden, ohne den Boden zu erschüttern, auf dem sie beide gewachsen sind. Wir glauben nicht, daß eine irgend erhebliche Ungahl von Mitgliedern des Deutschen Reichstags von ihren Bählern das Mandat erhalten haben fann, die Stärfe ungerer Reichseinrichtungen dadurch auf die Brobe zu stellen, daß sie im Reichstage Bersuche anstiften. dem Bundegrat jeinen Unteil an der Regierung zu ichmälern respettive zu ent= reigen, um benfelben auf die Guhrer ber Fraktionen im Reichstage gu übertragen. Wir find ficher, daß die Unstifter Dieses Bersuches die Mehrheit des deutschen Volkes nicht auf ihrer Seite haben werden."

Alus der Gleichgültigkeit, mit welcher sich zu Anfang unserer Session der Wechsel im Vorsitz des Bundesrats vollzogen hatte, schloß die "National-Zeitung" auf einen Mangel an Intereffe an der Institution felbst, um die es fich handelte, und sie konnte darin kein gutes Zeichen erblicken: "Keinem Bolk ist das Studium der Geschichte nütlicher und notwendiger als dem deutschen. Es ist boch wahrlich fein Zufall, daß Deutschland mit einer von außen ihm auferlegten Laufe einen Regensburger Reichstag und einen Frankfurter Bundestag über sich ergehen lassen mußte. Es müssen der deutschen Entwicklung, dem deutschen Charakter anhaftende Qualitäten sein, welche zu einem solchen Einspinnen in Formalitäten, zu einer solchen Verknöcherung geführt haben, wie sie jene Körper= ichaften darstellten. Nun sind wir weit entfernt, den Bundegrat auf eine Stufe mit jenen Körperschaften stellen zu wollen. Die angerordentliche gesetzgeberische Fruchtbarkeit der letten zwölf Jahre allein ichon hebt ihn jachlich turmhoch über jenen Vergleich hinaus. Ausgezeichnete Verwaltungstalente find in ihm thatig, und es ist selten möglich gewesen, gegen die Handhabung des Reichs= dienstes, soweit er dem Bundesrut aufliegt, etwas Begründetes zu jagen. einzige, was in dieser Richtung bemerkt werden könnte, ift die Abwesenheit fast aller Initiative in dem Bundegrat; der Anstoß ist immer von außen gekommen, und die Richtung, die er gab, war dann eben die des Bundegrats. Dag fich selbständig in ihm etwas entwickelt hätte, haben wir nie gehört. Man wird sagen, daß der Bundesrat zur Initiative keine Zeit gehabt, daß er keinen Atem genug hatte. derjenigen zu folgen, die ihm von außen gegeben wurde, daß er in den feltenen Unläufen zu einer Initiative, die er gemacht, Erfahrungen fammelt, die ihn von allen jolchen . Extravaganzen' gründlich geheilt haben. Wir laffen das alles gelten; die Thatsache bleibt deshalb doch bestehen, und fie ist charafteristisch.

Das Wachsen des Partifularismus ist von gewichtigen Seiten hervorgehoben worden, der Reichskanzler hat es selbst konstatirt, die Berichte, die uns vielsach zugehen, können diesen Eindruck nur steigern. Wir halten unter diesen Umständen den Bundesrat noch von gesteigerter Wichtigkeit; denn in dieser Behörde sollen die Sinzelstaaten ihr Verhältnis zum Reiche ordnen, das, was von ihren Ansprüchen berechtigt ist, soll dort geschieden werden von reichsausschlichen Tendenzen. Für die Gegenwart wie für die Zukunst müssen wir eine lebenskräftige Entwicklung dieser grundlegenden Einrichtung wünschen."

#### II. Abschnitt.

# Der Rücktritt des Brästdenten des Reichkanzler-Amts, Staatsministers Sofmann.1)

Die Meldung von der Ernennung Hofmanns zum Staatssekretär für Elfaß-Lothringen erfolgte etwas früher als die von der Enthebung von seiner Stelle an der Spize des Bundesrats (28. August 1880), so daß kurze Zeit sogar Zweifel darüber auftauchen konnten, ob Herr Hosmann ein neues Amt zu den bisherigen dazu bekam oder seine bisherigen abgab. 2)

<sup>1)</sup> Lgl. Bb. I S. 70, Bb. II S. 44.

<sup>2)</sup> Die "Nordd, Allg. 3tg." Nr. 405 v. 31. 8. 80 fchrieb aus diesem Anlaß: "Berschiedene Blätter sprechen ihre Verwunderung über die fürzlich veröffentlichten Allerhöchsten Ordres aus, durch welche ber Minister Hofmann aus feinen früheren Memtern entlaffen worden ift, und beweisen dadurch, wie unbefannt man mit den wirklichen Verhältnissen bes Reichs- und Staatsbienstes in ben Kreifen felbst ber angesehensten Bubligiftit ift. Wer über die in Frage kommenden Vorgänge überrascht sein wollte, der konnte es vielleicht vor drei Wochen darüber sein, daß ber Staatssetretar des Innern und preußische Sandelsminifter, obne von seinen umfänglichen Beschäften guruckgutreten, gu einem Amte ernannt wurde, welches feinen Sit notwendig in der Stadt Strafburg hat. Wer jett aber über die Enthebung des Staatsministers Sosmann von seinen Berliner Uemtern überrascht ist, ber muß geglaubt haben, daß das Reichsamt des Innern und der Borfit im Bundesrat sich von Strafburg aus ober das Strafburger Staatsministerium sich von Berlin aus versehen lasse. Jeder, der auch nur oberflächlich mit den Aufgaben beider Stellen vertraut ist, mußte seit drei Wochen darauf gesaßt sein, daß der Staatsminister Hosmann sich die Uebernahme feines neuen Amtes burch Aufgeben feines alteren möglich machen werbe. lleberraschend hätte höchstens gefunden werden fönnen, daß dies nicht gleichzeitig geschah. Dergleichen Zufälligkeiten werden aber immer vorkommen, wo drei Behörden, von denen zwei mit der dritten in feiner Verbindung stehen, nämlich der Reichstangler, das preußische Staatsministerium und die Statthalterschaft von Elsaß-Lothringen, zu einem und demselben Alte zu konkurriren haben. Die Statthalterschaft ist in der Publizirung ihres Anteils an demselben eben schneller gewesen als die beiden anderen Behörden. Was demnächst die Form der Entlassung des Staatsministers Hofmann betrifft, so ist sie diejenige, welche er selbst aus, wie wir glauben, sachlichen und triftigen Gründen gewünscht hat. Wir seben auch in ihr nichts Ueberraschendes, ebensowenig wie in ber gangen Thatsache, bag ein Minister aus einer ministeriellen Stellung in eine andere, ohne sein Buthun vafant gewordene übergeht. Die gegenteilige Behauptung entspringt wohl nur dem jommerlichen Sensationsbedürfnis der Blätter, denen es an Stoff fehlt."

Im übrigen kam die Nachricht von der Uebersiedlung Hosmanns nach Straßburg für die Angenstehenden ebenso überraschend, wie seinerzeit jene von dem Abgang Delbrücks.

Ich bemerkte: für Außenstehende, denn den Eingeweihten war es schon längst kein Geheinnis, daß Hosmanns Stellung im Reichsamt des Innern eine unhaltbare geworden war. Bei dem Amtsantritt Hosmanns mochte man glauben, daß der Abgang des Major domus Delbrück für Bismarck eine Erleichterung bedeute. In Sachen der Eisenzölle, die nach Delbrücks Abgang der springende Punkt waren, stand Hosmann der Bismarcschen Aufsassung wohl auch seiner Ueberzengung nach nahe; auch in dem weiteren Stadium der Zolltarifresorm führte Hosmann Bismarck die Feder, und ebenso war er im Reichstag sein Sprachrohr.

Wiewohl Hofmann bis Juli 1879 die Reichsfinanzen in dem bis dahin noch vereinigten Reichsfanzler-Amt leitete, so trifft ihn doch auch an der unstruchtbaren Entwicklung der Reichssteuern keine Schuld. In seinem Amte standen ihm die Kräfte, um Finanzpläne auszuarbeiten, nicht zur Verfügung, und Vismarck verlangte dies auch nicht von ihm; nach Telbrücks Abgang hatte er erklärt, "in sinanziellen Dingen fortan zur Fahne des preußischen Finanziministers halten zu wollen".

Das Ministerium für Handel und Gewerbe ließ Bismard vom 1. April 1879 ab durch den Staatsminister Hofmann verwalten, indem er sich von einer zwischen dem Neichstanzler-Amt und dem preußischen Handelsministerium hergestellten Personalunion eine Erleichterung, Bereinsachung und fräftigere Förderung der Neichsverwaltung versprach. In dieser Hinsicht täuschte sich aber der Kanzler; mehr und mehr bekam derselbe Beweise dafür in die Hände, daß Hofmann überhaupt eine ganz andere Politik versolgte als Fürst Bismarck, namentlich diesenige, die sich später in den Arbeiterschutzgesehen und der Sonntagsruhe vertörpert hat. Die seiner unabhängigen Stellung als preußischer Handelsminister hat Herr Hofmann öfters Initiativen genommen, die Fürst Bismarck nicht billigen kounte, und bei dem beiderseitigen Beharren auf den unverträglichen Standpunkten war der Bruch?) schließlich unvermeidlich. 3)

Bismard soll einmal gesagt haben: "Lieber doch noch einen preußischen Geheimrat als einen heisischen." Es fam so weit, daß hofmann die person-

<sup>1)</sup> Bgl. einen in der "Boss. 3tg." Nr. 12 v. 8. 1. 96 abgedruckten, "Aus der Bergangenheit" betitelten Artifel der "Hamburger Nachrichten", veranlaßt durch einen von mir in der "Dentschen Revue" versaßten Artifel: "Fürst Bismarck und seine Mitarbeiter auf dem Gebiete der inneren Politik."

<sup>2)</sup> Lgl. Kobls Bismarckreden Bb. VII S. 327.

<sup>3)</sup> Ein Schreiben bes Staatsministers Hosmann an den früheren Minister Freiherrn v. Barnbüler d. d. 31. Dezember 1879, welches sich mit der Ansicht Bismarcks gleichsalls nicht beckte, sindet sich abgedruckt in meinem Werke: "Fürst Bismarck und die Parlamentarier" Bb. III S. 4.

lichen Vorträge bei Bismard einschränkte, soviel es nur immer ging; die Folge davon war, daß er mehr und mehr die Fühlung mit dem Kanzler verlor, bis dieser ihn einmal zu seiner Ueberraschung fragte, ob er nicht die Stelle des Staatssekretärs im Ministerium für Elsaß-Lothringen annehmen wolle. Am 17. August 1880 erfolgte Hofmanns Verabschiedung als Staatssekretär des Innern und preußischer Handelsminister.

Die "National-Zeitung" schrieb in einem Artikel, worin sie die staatsmännische Wirksamkeit des Staatsministers Hosmann zusammenfaßte:

"Unter Hofmanns Verwaltung ist das einst so umfassende Reichskanzler-Amt Stück sür Stück seiner Besugnisse entkleidet worden, die zu besonderen Reichsämtern sich auswuchsen; nach der Wegnahme der Reichs-Finanzverwaltung blieb nur noch ein geringer Rest, dann wurde auch der Name Reichskanzler-Amts-Präsident ad acta verschrieben. Der Staatssekretär des Innern trat in die Reihe der anderen Staatssekretäre ein.

Für die so sich steigernde Trockensetzung seiner Stellung konnte Herrn Hofmann auch das nicht entschädigen, was vom preußischen Handelsministerium übrig blieb, nachdem der Bautenminister und der Kultusminister die prinzipalen Teile davongetragen hatten. Hofmann zieht sich jetzt auf ein Verwaltungsamt durück, das während des Höhestands des Reichskanzler-Umts nicht viel mehr als ein Unner desselben war.

So bildet in dem Schauspiel der Personalveränderungen und der Behördenschiedungen der letzten Jahre die Berufung, Wirksamkeit und der Abgang des Herrn Hofmann eine der merkwürdigsten Episoden. Man muß zugeben, daß Herr Hofmann auf den exponirtesten Posten plazirt wurde und gerade da, wo die materiellen und formellen Neuerungen, die wirtschaftlichen und politischen Pläne des Reichskanzlers ansehen sollten. Auch eine Persönsichkeit, die festere Burzeln im preußischen Dienst geschlagen gehabt hatte, würde hier den schwierigsten Standpunkt gefunden haben. Da, wo Delbrück die Stellung nicht mehr haltbar fand, konnte sie Hofmann nicht behaupten. An ausdauerndem Fleiß, an Eiser sür den Dienst, an der Bemühung, sich in so eigenkünnliche Verhältnisse hineinzuarbeiten, hat Hofmann es sicher nicht sehlen lassen. Seine Sachkenntnis und hervorragende Begabung wurden allgemein anerkannt, wie die Milde und das Wohlwollen seines Wesens. Allein alle diese Eigenschaften, die ihn zum Auseweichen sehr geschickt machten, konnten über die wachsenden inneren und äußeren Unmöglichkeiten seiner Stellung nicht hinweghelsen.

Hofmann hat als Minister eines tleinen und eines großen Staates gewirft; seine Vorbildung befähigt ihn daher, beinah als Spezialität eine Art von

<sup>1)</sup> Ein in Kohls Bismard-Regesten übersehenes Schreiben des Reichskanzlers (J. B. Hospmann) an den deutsch-israelitischen Gemeindebund, betreffend die Anerkennung des Versjöhnungssestes als Feiertag, d. d. 20. April 1878, findet sich in der "Boss. Ig." Nr. 215 v. 13. 9. 78.

Mittelstaat im richtigen Verhältnis zum Reich zu erhalten. Die süddeutschen Verhältnisse sind Herrn Hofmann zudem vollständig geläusig, wie die Vershältnisse in Hessen und den Reichslanden manche Analogien darbieten. Ob aber die Stellung in Essak-Lothringen überhaupt eine mögliche ist, das wird vielseitig bezweiselt, und wie in Verlin den Fall des Herrn Delbrück findet er in Straßburg den Fall des Herrn Herzog als ein bedenkliches Vorzeichen." 1)

Die "National-Zeitung" hatte ein prophetisches Wort gesprochen, denn Hofmann blieb nicht ganz 7 Jahre der leitende Minister von Elsaß-Lothringen unter dem Statthalter Manteuffel, mit dessen System, an dem Hofmann gewiß nicht schuld war, er selbst fallen mußte. 2)

<sup>1)</sup> Sonstige Rücklicke über die Wirksamkeit Hofmanns im Reiche und Erwägungen über seinen Uebertritt in den eksak-lothringischen Landesdienst findet man in der "Nat.-Itg." Nr. 372, 378, 385, 401, 405, v. 11., 14., 19., 28. und 31. 8. 80.

<sup>2)</sup> Hofmann wollte bereits im Jahre 1886 zurücktreten. Die bittere Ersahrung, daß sein dem Lande und dessen Bevölkerung entgegengebrachtes Wohlwollen und seine unermüdsliche Fürsorge für eine gedeihliche Entwicklung der Verbälknisse mit wenig Dank erwidert wurden, reiste die damalige Absücht im März 1887 zum seiten Entschluß. Die "Nationalsliberale Korrespondenz" schrieb zu dieser Angelegenheit: "Der Rücktritt des Staatssiekretärs v. Hofmann in Straßburg ist gleichsam das Signal für eine durchzgreisende Aenderung in der Politik des Statthalters. Solange Herr v. Hofmann das reichsländische Ministerium leitete, konnte das System Manteussel nicht völlig als überzwunden gelten. Der Staatssekretär ist ein Beamter von anerkennenswerter Gewandtheit; er hat gewiß nicht alles gebilligt, was Herr v. Manteussel sür zut sand, aber in seinem eigenen Wesen liegt zu viel Milde und wohlwollende Lässigeseit, als daß er sich selber für den geeigneten Mann halten könnte, um ein strengeres Regiment verantwortlich durchzussühren. Sein Rücktritt ist zweisellos ersolgt, ohne daß etwas einer Pression Aehnliches dabei mitgewirkt hätte. Schon die wahrscheinsich veränderte Stellung des Staatssekretärs zum Landesansschuße ersordert eine nene Persönlichseit in der obersten Geschäftsleitung."

#### III. Abschnitt.

# Die neuen Bevollmächtigten zum Bundesrat.

# 1. Preußen.

Staatsjekretär des Innern, Staatsminister Dr. v. Boetticher 1) (geboren 6. Januar 1833).

#### I. Vor der Aebernahme des Reichsamts des Innern

war v. Boetticher bereits im preußischen Abgeordnetenhaus parlamentarisch thätig und ergriff in den drei Sessionen im ganzen gegen dreißigmal das Wort. 2)

<sup>1)</sup> Dr. Heinrich v. Boetticher studirte die Rechte in Würzburg und Berlin, arbeitete als Referendar und später als Affessor in Potsdam sowie bei den Regierungen in Gumbinnen und Stralfund, auch eine Zeit lang als Hilfsarbeiter im Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Später wurde er in Stralsund zum Ratsverwandten (Ratsberrn) gewählt und vertauschte infolge beffen den unmittelbaren Staatsdienst mit der Kommunalverwaltung. Zum Mitglied des Abgeordnetenhauses gewählt, wurde er bald nachher von dem damaligen Minister des Innern Grafen Friedrich zu Gulenburg als Hilfsarbeiter in das Ministerium des Junern berufen; hier wurde er Regierungsrat und später vortragender Rat und Geheimer Regierungsrat. 1872 wurde er jum Landbroften in Hannover ernannt. Lon Hannover wurde er als Präsident der Regierung nach Schleswig berufen, nach dem Rücktritt des Oberprafidenten v. Scheel-Pleffen jum Oberprafidenten ber Proving Schleswig : Holftein und nach bem Rücktritt bes Staatsministers hofmann 1880 jum Staatssetretar bes Innern und jugleich jum Mitglied bes preußischen Staatsministeriums ohne Bortefeuille ernannt. Kaifer Wilhelm II. ernannte ihn an Stelle bes Staatsministers v. Puttkamer zum Vizepräsidenten des Staatsministeriums. Um 1. Juli 1897 erfolgte feine Entlassung aus diesen Uemtern. Seit dem Herbst Oberpräsident der Proving Sachsen. Bergl. auch die Broschure: "Fürst Bismard und herr v. Boetticher." Bon einem Raijerlichen. (Dr. Robolsty?) 1895, Berlag von E. Bellichus & Co., Berlin W., Bülowîtrake 30.

<sup>2)</sup> In der Session 1867—1868 siebenmal (betr. Wahlprüfungen, Resorm der Areisund Provinzialordnung, Spielkartenverkehr, Besoldungsverhältnisse der Justizbeamten), in der Session 1868—1869 vierzehnmal (Wahlprüfungen, Ausbedung der Denunziantensanteile, Fischerei-Ordnung für den Regierungsbezirk Stralsund, Hypothekenordnung, Teilsnahme der Staatsdiener in Neuvorpommern und Rügen an den Kommunallasten 20.), in

Er zeigte sich in allen Reden als gonvernemental; er erntete ein lebhaftes Bravo von der rechten Seite nach seinen Aussührungen über die Beibehaltung der gutsherrlichen Polizei. Sonst gesiel noch seine Rede für die Beseitigung der Spielbanken in Wiesbaden, Ems-Homburg und (auf der rechten Seite) sein Antrag auf Beibehaltung der Mahl= und Schlachtsteuer für die Stadt Stralsund. Im übrigen erklärte er sich als Anhänger der Aussebung der Mahl= und Schlachtsteuer.

Im Reichstag ergriff Boetticher in der zweiten Session der vierten Legislaturperiode (12. Februar bis 12. Juli 1879) vierundzwanzigmal das Wort, und zwar stets bei Beratung des Zolltarifs. Abgesehen von seinen Reden zu Gunsten der Jölle auf Baumwollengarn und Baumwollenwaren trat er nur für unsbedeutende Artifel des Zolltarifs 1) ein.

Alls Regierungskommissar nach dem Eintritt in das Ministerium vor der Ernennung zum Staatsminister sprach Boetticher nur ein einzigesmal im Abgeordnetenhause, und zwar zu dem Gesetzentwurf, betreffend die Verpflichtung zum Halten der Gesetzemmlung und der Amtsblätter, am 26. und 29. Nosvember 1872. 2)

#### II. Staatsfefiretar des Innern unter Bismard.

Unter Delbrück hatte sich die Stellung des Präsidenten des Reichskanzlers Unte zu einer überaus machtvollen herausgebildet; unter Hosmann ging es mit der Bedeutung dieses Amtes bergab. Nicht nur, daß es den schönen Namen "Reichskanzler-Amt" einbüßte, es bröckelte sich von ihm auch ab: das Reichsschaßgechgenten und der Reichsschieden, der Verwaltung der elsaßslich nur noch das "Reichsamt des Innern" übrig blieb mit einem Staatssetretär an der Spiße, wie ihn heute auch das Reichsschuften, Reichsschaßeschaße und Reichsschstamt bessißen. Boetticher folgte übrigens seinem Amtsvorgänger ofsiziell nur in seiner Stellung im Reiche; denn Hosmann war auch preußischer Handelsminister; dies letztere Ministerium hatte aber Bismara selbst übernommen, erst provisorisch und dann am 13. September 1880 definitiv. Es war also äußerlich noch einmal eine Verkleinerung in der Machtstellung des Staatssefretärs des Innern eingetreten. Dieser Ausfall wurde aber bald wieder eingeholt durch die von

der Seision 1869—1870 siebenmal (Teilnahme der Staatsdiener in Neuvorpommern und Rügen an den Kommunallasten, Ausbebung der Mahl- und Schlachtsteuer). Dieser Teil der parlamentarischen Thätigkeit Boettichers ist von H. Kohl in Bd. II des Bismarck- Jahrbuchs S. 686 Note 2 übersehen.

<sup>1)</sup> Seine Reden betrasen noch die Tarifirung von Tierknochen, Unis, Koriander, Jenchel, Kümmel, Stearin und Wachs, Glasflüssen, Salz, Buchbruckereischriften, ausz geschlachtetem Fleisch, Kleesamen.

<sup>2)</sup> Stenogr. Berichte Bb. I S. 146, 147, 149 n. 216.

Bismarc beschlossene Errichtung einer besonderen Abteilung für Handel und Gewerbe im Reichsamt des Innern, 1) durch den Einfluß, den Boetticher bei Bismarc gewann (Hofmann hatte zulet die Fühlung mit dem Reichskanzler verloren), durch die Ernennung Boettichers zum Generalstellvertreter des Reichsfanzlers an Stelle des abgegangenen Grafen zu Stolberg-Wernigerode, durch die Betrauung Boettichers mit einer Art von Stellvertretung Bismarck auch in den lausenden Geschäften des preußischen Handelsministeriums, endlich durch seine Ernennung zum VizesPräsidenten des Staatsministeriums. So fam es, daß das Reichsamt des Innern unter Boetticher noch einmal einen schönen Aussichwung nahm. 2) Zwar wurde Boetticher nie eine Art von major domus wie Delbrück, aber er war doch zeitweilig nächst Bismarck der einflußreichste Beamte im Reiche und in Preußen.

#### 1. Borjit im Bundesrat.

Der Aufgabe, Bismarck im Vorsitz des Bundesrats zu ersetzen, entledigte sich Boetticher entschieden besser als sein Vorgänger Hosmann. Er war hier ganz in seinem Fahrwasser und verstand es meisterhaft, die Vevollmächtigten stets bei guter Laune zu erhalten. Ueber manche epinöse Fragen wußte er mit bewundernswerter Geschicklichkeit hinwegzugleiten und manche der Reichseregierung unbequeme Anträge resp. Abstimmungen aus dem Wege zu schaffen. Der gemütliche Ton, den er auch hier, gleichwie im Reichstag, anzuschlagen wußte, konnte der Erledigung der Geschäfte sicherlich zum Vorteil gereichen.

Die "National=Zeitung" bemerkte beim Abgang Boettichers: "Seine Leistungen in der Leitung des Bundesrats sind wahrscheinlich sehr viel besteutsamer gewesen, als man in weiteren Kreisen weiß oder annimmt. Bis 1890 stand hinter dem Minister v. Boetticher, wenn er im Bundesrat den Borsity führte oder in den Ausschüffen desselben die Geschäfte förderte, der Schatten des Kanzlers Bismarc. Daß dort auch nach 1890 alles, soweit bekannt, ungefähr ebenso glatt verlief wie vor diesem deutschen Schicksalssiahre, war in erster Reihe das Verdienst des Herrn v. Boetticher, seiner Erschrung und Geschäftskenntnis, seiner Geschicksichkeit in der Behandlung der Menschen, seiner spmpathischen Persönlichkeit."

### 2. 3m Reichsamt des Innern.

Boetticher hatte im gedachten Amte fast 17 Jahre lang gewirft; geschäftlich hat er sich auf den einzig richtigen Standpunkt gestellt, sich nur um die

<sup>1)</sup> Bergl, mein Werf: "Aktenstücke zur Wirtschaftspolitik bes Fürsten Bismard" Bb. II C. 2.

<sup>2)</sup> Nur der Schwerpunkt der Handelspolitik ging dem Amt allmalich verloren, ift aber jett erfreulicherweise wieder gewonnen worden.

größeren Fragen zu betümmern und das gauze Detail den ausgezeichneten Kräften zu überlassen, welche ihm in der Leitung des ausgedehnten Amtes beigegeben waren. Er besah von den Eingängen des Amtes nur jene, welche ihm der Unterstaatssefretär respective die Direktoren vorlegten, und zeichnete nichts von dem, was in die laufende Berwaltung einschlug. Bei den Borträgen zeigte er eine glänzende Auffassungsgabe; dabei fand er in den verwicklen Fragen stets einen Ausweg, an den der Referent nicht gedacht hatte. Er liebte die Knoten mehr zu lösen als sie zu durchhauen. An den ihm vorzgelegten Angaben machte er nur selten Aussetzungen, und was noch anzuerkennen ist: wenn er einmal eine Entschließung getrossen hatte, dann blieb er dabei.

Seines Beamtenförpers nahm sich Boetticher mit großer Wärme an, — und zwar gilt dies von dem ersten bis zu dem letzten Beamten. Er sorgte väterlich für Avancement, Gehaltserhöhungen, Schaffung neuer etatsmäßiger Stellen, Orden, Erholung, Remunerationen und zeigte sich besonders wohlwollend bei Erteilung langer Urlaube an Beamte, welche ohne diese Bergünstigung gezwungen gewesen wären, ihren Abschied zu nehmen. Alles in allem kann man nur sagen: seine Beamten haben ihn nur ungern scheiden sehen.

In der strammen Unterstellung des Staatssetretärs unter den Reichsfanzler änderte sich unter Boetticher nichts. Und wenn unter ihm der Kanzler weniger häufig als unter Delbrück und Hofmann die einschlägigen strengen Direktiven in Erinnerung brachte, so hängt dies damit zusammen, daß Boetticher die meisten Augelegenheiten persönlich mit Bismarck besprach.

### 3. Stellvertreter Bismarcs in der Leitung der Reichsbank.

Der erste Absat des § 26 des Reichsbankgesetzes vom 14. März 1875 lautet: "Die dem Reiche zustehende Leitung der Bank wird vom Reichskanzler und unter diesem vom Reichsbank-Direktorium ausgeübt." Im Centralblatt für das Deutsche Reich, Rr. 52 vom 24. Dezember 1880,2) war verkündet: Seine Majestät der Kaiser habe auf Grund der gedachten Gesetzebestimmung mit der Stellvertretung Bismarcks in der Leitung der Reichsbank den Staatssischten, Staatsminister v. Boetticher, beauftragt.

### 4. Betrauung mit der generellen Stellvertretung des Reichsfanzlers.

Mitte Juni 1881,3) nach dem Rücktritt des Grafen Otto zu Stolberg= Bernigerode, erfolgte die Beauftragung Boetlichers mit der "generellen Ber=

<sup>1)</sup> Ich meine die Weisung, die Geschäfte nur nach Bismarcks Intentionen zu führen, nichts zu beginnen, ohne den Kanzler zu fragen, und in einer begonnenen Sache feinen entscheidenden Schritt zu machen, ohne sich wiederum seines Einverständnisses versichert zu haben. Lgl. mein Wert: "Fürst Vismarck als Volkswirt", Bd. I S. 91.

<sup>2)</sup> In Rohls Bismarct-Regesten unerwähntes Datum.

<sup>3)</sup> Diefes Datum ift in Robls Bismard-Regesten überseben.

tretung des Neichskanzlers". Die amtliche Berkündigung lautete: "Seine Majestät der Kaiser haben Allergnädigst geruht, bis auf weiteres den Staatsminister, Staatssetretär des Innern v. Boetticher mit der allgemeinen Stellvertretung des Reichskanzlers nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. März 1878 § 2 zu beauftragen."

"Bis auf weiteres" erfolgt thatsächlich jede Ernennung; die ausdrückliche Anwendung der Klausel im vorliegenden Falle schien andeuten zu sollen, daß Herrn v. Boetticher die Stellvertretung des Kanzlers nicht so, wie es bei dem Grafen Stolberg der Fall war, als integrirender Bestandteil seiner amtlichen Stellung, sondern nur interimistisch übertragen worden war; das Definitivum konnte sich aus diesem Interimistikum entwickeln; es sollte aber allem Anschinnach der Fall ausdrücklich vorbehalten werden, daß ein anderer "Vizekanzler" ernannt würde, während Boetticher alsdann in seiner bisherigen Stellung verbliebe.

Fortan ergingen die Schreiben v. Boettichers unter drei verschiedenen Firmen: der Staatssekretar des Junern, der Reichskanzler und der Stellvertreter des Reichskanzlers.

#### 5. Boetticher als ftellvertretender Sandelsminifter.

Boettichers Umtsvorgänger im Reiche, Hofmann, war auch Handelsminister. Rach dessen llebertritt in das Ministerium von Elsaß-Lothringen übernahm der Kanzler selbst das Handelsministerium, und er entfaltete daselbst besonders zu Anfang eine sehr rege Thätigkeit. Bald stellte sich aber das Bedürsnis heraus, auch hier eine Bertretung zu schaffen, und diese erhielt ebenfalls der Staats-minister v. Boetticher, wodurch die frühere Personalunion des Reichsamts des Innern und des preußischen Handelsministeriums thatsächlich wiederhergestellt war.

Die erste Nachricht von der Bestellung eines Gehilsen in der Leitung der Geschäfte des Handelsministeriums erfolgte am 28. Oktober 1880. Nicht durch eine antkliche Publikation, sondern nur durch ein Entresilet in der offiziösen Presse erfuhr man, daß Boetticher den Handelsminister so weit zu vertreten habe, als die Bertretung eines Ministers durch einen anderen zulässissig ist. Der Kanzler ließ in der "Nord. Allgem. Ztg." erklären, seine Absicht sei, die anstrengenden Arbeiten wieder aufzunehmen, sobald seine Gesundheit es ihm gestatte, namentlich in Betress aller derzenigen Geschäfte, welche in das Gebiet der Borbereitung der Reichsgesetzung gehören. Die laufenden Geschäfte im Handelsministerium zu übernehmen, habe niemals in der Abssicht Bismarcks gesegen. "Man kann doch wirklich dem Fürsten Bismarck, weil er wichtige Organisationen im Handelsministerium vorhat, nicht zumuten, jeden Immediatbericht wegen Ernennung eines Kommerzienrates zu unterzeichnen. Der Unterstaatssekretär kann es nicht, und darum soll es ein verantwortlicher Minister thun."

In der Sitzung des preußischen Abgeordnetenhauses vom 27. November 1880 sieß sich der Abgeordnete Eugen Richter die Gesegenheit nicht entgehen, den dunksen Punkt zur Sprache zu bringen. Richter hätte am siebsten die Vershandlungen über den Etat des Handelsministeriums ohne Bismarcks Gegenwart für unzulässig gehalten, er fügte sich aber der dissentirenden Majorität des Hauses, wollte dafür jedoch wissen, wie es mit seiner Stellvertretung beschaffen sei. "Erst stand in den Zeitungen, der Minister v. Voetticher sei auf längere Zeit mit der Stellvertretung beauftragt worden, ähnlich, wie einmal der Minister sur Landwirtschaft mit der Stellvertretung des Ministers des Innern beauftragt wurde. Dann wurde wieder gesagt, nein, es sei nur eine vorübergehende Stellvertretung auf wenige Tage, wie es östers im Ministerfollegium vorkommt."

Darauf antwortete Boetticher: "Weiter hat der Abgeordnete Richter die Frage der Stellvertretung des Ministers für Handel und Gewerbe berührt, und auch darüber halte ich mich verpflichtet, einige Worte zu jagen. Gerade die Rücksicht auf seine Gesundheit und eine zeitweise Heberlastung mit Geschäften hat den Reichskanzler veranlaßt, an mich das Ersuchen zu richten, ihn, soweit die Bertretung eines Ministers durch einen anderen gulässig ist, in seiner Eigenschaft als Handelsminister hier in Berlin zu vertreten. Der Art. 44 der Verfassung schreibt vor, daß jede Regierungshandlung Seiner Majestät des Königs der Kontrasignatur eines verantwortlichen Ministers bedarf. Es ist bisher in Abwesenheitsfällen, in Fällen von Krantheit und bei Verhinderung eines Ministers stets so gehalten worden, daß ein Kollege ersucht worden ist, diese Kontra-3d habe, als ich bem Ersuchen des Reichstanzlers sianatur zu übernehmen. stattgab, mich darüber orientirt, in welcher Weise eine folche Stellvertretung bisher behandelt worden ift, und ich kann versichern, daß dieselbe diesmal genau jo behandelt worden, wie konstant in allen ähnlichen Fällen, solange wir verantwortliche Minister haben. Es handelt fich bei dieser Stellvertretung eben lediglich um eine hoffentlich vorübergehende Vertretung. (Buruf links.) Rein. seit Jahren dauert sie nicht, sondern sie dauert ganz genau seit dem 28. Of= tober dieses Jahres. 1) (Heiterkeit rechts.) Ich hoffe, daß der Reichskangler sehr bald im stande sein wird, mich von der Stellvertretung wieder zu ent= laffen."

Die Erwartung Boettichers, daß seine Funktionen im Handelsministerium nur von kurzer Dauer sein würden, hat sich nicht erfüllt; sie währten bis zur Abgabe des Handelsministeriums an den Minister Freiherrn v. Berlepsch kurz vor Bismarck Entlassung (31. Januar 1890). Da Bismarck im preußischen Abgeordnetenhause nur in den dringenosten Fällen erschien, so war die Folge, daß dem Minister v. Boetticher alljährlich die Vertretung des Etats des Handels=ministeriums daselbst oblag, in welcher Ausgabe er natürslich von dem Unter-

<sup>1)</sup> In Rohls Bismard-Regesten ist auch dieses Datum überseben.

staatsjefretar und den Raten dieses Ministeriums 1) unterstützt wurde. Boetticher fprach bei Beratung des Etats für 1881/82 einmal, bei dem Etat für 1884/85 einmal2), bei dem Etat für 1885/86 neunmal3), für 1886/87 zweimal 4), 1887/88 zweimal 5) und zulett bei dem Etat für 1888/89 zweimal6). Man war im Abgeordnetenhause so sehr gewohnt, den Etat des Handelsminifteriums durch den Staatsjefretar bes Junern vertreten gu feben, daß sich in ber Sikung vom 12. Februar 1885 folgende Scene abspielte. Der Abgeordnete Dr. Reichensperger (Köln) hatte im Laufe der Rede von Boetticher ichlantweg als von dem "Minister für Sandel und Gewerbe" geiprochen. Darauf bemerkte der Abgeordnete Dr. Langerhans: "Ich glaube, der Berr Reichensperger weiß nicht, wer der Sandelsminifter ift; fonft wurden Sie bas nicht fagen. Der handelsminister ift ber Fürst-Reichstangler." - In feiner Erwiderung bemertte Dr. Reichensperger: "Der Abgeordnete Langerhans hat mir einen Irrtum jum Vorwurf gemacht, deffen ich mich in Betreff ber Person des Handelsministers ichuldig gemacht hätte. Ich muß allerdings diesen Irrtum zugestehen, zeihe aber auch erftens den herrn Langerhans des Irrtums, indem er nicht zu wissen scheint, wer die Geschäfte des Handelsministeriums besorgt: auch er seinerseits hat übrigens zuvor wiederholt den Minister v. Boetticher als Handelsminister bezeichnet."

In der Sigung des Abgeordnetenhauses vom 9. Februar 1889 nannte der Abgeordnete Graf v. Kanig Boetticher "den aktuellen Leiter des Handelsministeriums".

In allen angegebenen Reden sprach Boetticher sachlich und gut; nur ein-

<sup>1)</sup> Als Unterstaatsiekretäre verteidigten den Etat für 1881/82 Dr. Jacobi, die Etats für 1882—1887 Dr. v. Möller, den Etat für 1888/89 und 1889/90 Magdeburg; von den Räten des Handelsminiskeriums sekundirten die Geheimen Räte Mosker, Lüders, Wendt und Dr. Hopf.

<sup>2)</sup> Um 19. Dezember 1883 zur Reform des Fabrifinspeftionswesens und zur Revision der Dampsfessel, Stenogr. Ber. Bb. I S. 541.

<sup>3)</sup> Am 9. Februar 1885 über die Einführung der sogen. Bajünwaggons sur den Massentransport von Flüssigkeiten, Stenogr. Ber. Bd. I S. 364; am 12. Februar 1885 über die Belassung der Fortbildungsschulen bei dem Ressort des Kultusministeriums, Bd. I S. 407, 409; am 12. März 1885 über Förderung des kausminischen Unterrichtswesens, Bd. II S. 992, 993; Inschutznahme Bismarcks gegen den Vorwurf einer Geringschätzung des Kausmanns und Handelsstandes, Bd. II S. 995, 998 und 1000, und die Huffrägeleindustrie auf dem Harze Bd. II S. 997.

<sup>4)</sup> Am 3. März 1886 über den Zuschuß sur die Handwerferschule in Berlin, Bb. II S. 922; die Uebernahme bes Lootsenwesens der Stadt Stralfund auf den Staat, Bb. II S. 926.

<sup>5)</sup> Um 31. Januar 1887 über die Beschaffung von Normalinstrumenten behufs Revision der Maaße und Gewichte, Bd. I S. 215; die llebernahme des Königl. Instituts sür Glassmalerei auf den Staat, Bd. I S. 221.

<sup>6)</sup> Um 7. und 29. Februar 1888 über die Beröffentlichung der Jahresberichte der Fabrifinipektoren, Bd. I S. 328, Bd II S. 750 u. 754.

mal hatte er sich auf ein gewagtes Terrain begeben, als er sich jagen lassen mußte, daß er, der Abgeordnete für Stralsund, als Minister für ein Benesizium eintrete, welches der Staat dieser Stadt durch Nebernahme des Lootsenwesens von Stralsund gewähren sollte. Mit Bezug auf dieses Eintreten Boettichers bemerkte der Abgeordnete Dr. Lieber: "Ich din also der Meinung, daß es ein schlechtes Zeugnis für den Königlich preußischen Handelsminister ist, wenn sein Stellvertreter hier erklärt, Fürst Bismarch weicht vor der Stadt in Preußen zurück, die seinen Stellvertreter im Handelsministerium in dieses hohe Haus schieft."

Es wäre vielleicht einwandsfreier gewesen, wenn Boetticher diese Rede von einem Abgeordnetensitze und nicht von der Ministerbank aus gehalten hätte.

Abgesehen von der Verteidigung des Etats des Handelsministeriums sprach Boetticher im Abgeordnetenhause als Vertreter Bismarcks im Handelsministerium im ganzen noch siebzehnmal. 1)

Im Herrenhause sprach Voetticher in seiner Eigenschaft als stellvertretender Handelsminister im ganzen nur zweimal: am 16. Tezember 1880 zu dem Gesehentwurf, betreffend das Pfandleihgewerbe, und später zu dem Gesehentwurf, betreffend den Ban eines Schiffahrtstanals vom Rhein bis zur unteren Beser.

Fürst Bismard eröffnete wohl den preußischen Volkswirtschaftsrat am 27. Januar 1881 mit einer sehr bedeutsamen Ansprache, 2) übergab aber alssbald die geschäftliche Leitung seiner Berhandlungen dem Staatsminister v. Boetsticher, der demnächst in seiner Eigenschaft als Bertreter des Ministers für Handel und Gewerbe, des Fürsten Bismard, als Vorsihender sungirte.

Boetticher war als Borfitender thätig:

In der ersten Session des Volkswirtschafterats 1881 in den Plenorsitzungen vom 28., 29., 31. Januar 1881 und in den Sitzungen des permanenten Ausschusses des Volkswirtschafterats vom 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11. Februar 1881;

<sup>1)</sup> Am 12. Tezember 1882 zur Korrettion bes Rheins von Mainz bis Bingen, Stenogr. Ber. Ud. I S. 323; am 6. Juni 1883 zum Bau eines Schiffahrtstanals von Tortmund nach der unteren Ems, Bd. III S. 1965; am 8. April 1886 zu dem Gesetzentwurf, betr. die Errichtung und Unterhaltung von Fortbildungsschulen in den Provinzen Weitprenßen und Posen, Bd. III S. 1749; am 14. April 1886 über den Beitrag Preußens zur Herfellung des Kord-Titsee-Kanals, Bd. IV S. 2339; am 25. Mai 1886 zu dem Gesetzentwurf, betr. den Ban neuer Schiffschrtstanäle und die Verbesserung vorbandener Schiffschrtsftraßen, Bd. IV S. 2346; am 4. und 9. März 1887 über die Organisation der Bernisgenossenschenklasten, Bd. I S. 549, 551, 565; am 26. März 1887 über die Vermehrung der Fabrifinspettoren, Bd. II S. 711, 713, 719, 720; am 4. Mai 1888 über das Verbot von Surrogaten dei der Vierbereitung, Bd. II S. 1464.

<sup>2)</sup> Abgedruckt in meinem Werke: Die Ansprachen des "Fürsten Bismarck" S. 102.

in der zweiten Sejjion des Bolfswirtschafterate 1882 in den Plenarsitungen vom 28. Jebruar, 1., 2., 3., 4., 6., 7., 20., 21., 23., 25. März 1882 und in den Sitzungen des permanenten Ausschusses des Bolfswirtschafterate vom 8., 9., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 24. März 1882;

in der dritten Session des Bolfswirtschaftsrats 1884 in den Plenarsitzungen vom 22., 23., 24., 25., 26., 28. Januar 1884;

in ber vierten Seffion des Volkswirtschaftsrats 1887 in den Plenarsitzungen vom 5., 6., 13., 14. Dezember 1887 und in den Sitzungen des permanenten Ausschusses des Volkswirtschaftsrats vom 6., 9., 10., 12. Desember 1887. Die wichtigsten Verhandlungsobjekte waren die Gewerbeordnung, die Gesetzgebung zu Gumsten der wirtschaftlich Schwachen und das Tabakmonopol.

Bei der Fülle der Arbeiten, die an Bismarck aus allen Ressorts herantraten, konnte es ihm natürlich nur erwünscht sein, wenn ihm Boetlicher auch bei der bureaufratischen Leitung des Handelsministeriums zur Seite stand. So kam es, daß letzterer nach und nach alle Geschäfte von Wichtigkeit in die Hand nahn, und daß Bismarcks Entscheidung bei den gelegentlichen Borträgen nur in den Fällen eingeholt wurde, wo Boetlicher die Berantwortung nicht selbst übernehmen zu können glaubte. Aus dem Umstande, daß Boetlicher ein das Handelsministerium verlassendes Schreiben zeichnete, kann man darum noch nicht annehmen, daß es nicht auf Bismarcks Tispositionen beruhte.

Die handelsministeriellen Geschäfte besorgte Boetticher fast ausschließlich von der Wilhelmstraße 74 aus, wohin sich die Räte des Ministeriums zum Bortrage zu begeben pflegten.

Alls Bismarc das Handelsministerium abgab, verabschiedete sich Boetticher nicht in der von den Käten desselben erwarteten sormellen Weise. Einer der Räte — er ist nicht mehr am Leben — hatte seine Karte unter Beifügung des üblichen p. p. c. bei Boetticher abgegeben, was unter den Kollegen manches Lächeln verursachte.

# 6. Bige=Brafident des Staatsminifteriums.

Die am 16. August 1888 erfolgte Ernennung Boettichers zum Bizes Präsidenten des Staatsministeriums fand den Beifall aller politischen Parteien, abgesehen von den Freisinnigen. Mit dieser Ernennung erreichte Boetticher den Höhepunkt seines Einflusses; er war nunmehr der Bertreter Bismarcks im Reiche und in Preußen und hatte überall, besonders in den Personalfragen, mitzusprechen. Die Beschung der freigewordenen hohen Aemter ersolgte — mit Ansnahme derzenigen des auswärtigen Ressorts — zumeist auf seinen Borschlag, dem Bismarck nur dann entgegentrat, wenn er einen Kandidaten für die zu besetzbende Stelle bereits im Luge hatte.

Daß Boetticher unter Bismard beabsichtigt habe, die Stellung eines Vize-Präsidenten des Staatsministeriums zu einer politisch bedeutungsvollen auszubauen, kann man gleichwohl nicht behaupten. Unter einem so gewaltigen Ministerpräsidenten wäre dies aber auch selbst einem Miquel nicht gelungen, denn von der Machtstellung, die Vismarc im Staatsministerium einnahm, kann man sich schwer einen Begriff machen.

Die Thätigteit Boettichers im Staatsministerium bestand also darin, in der Abwesenheit Bismarcks in den Staatsministerialsitzungen den Borsitz zu übernehmen, den Gang der Maschine äußerlich in Stand zu halten und zu setzen, und Bismarck auch in jenen Angelegenheiten zu vertreten, welche im Staatssministerium bearbeitet werden respettive von demselben ressortiven.

Nichts stand allerdings im Wege, daß Boetticher in seiner Eigenschaft als Bize-Präsident des Staatsministeriums sich im preußischen Abgeordneten= und im Hervenhause in herverragender Weise an den politischen Berhandlungen beteiligte; hierzu fühlte derselbe aber keinen Beruf; 1) die Reichs-Angelegenheiten nahmen seine Arast bereits so vollständig in Anspruch, daß er die parlamentarische Bertretung der preußischen Politik — abgesehen von der handels-ministeriellen — den Ressortministern überlassen zu müssen glaubte. Auch seine Korrespondenz als Bize-Präsident des Staatsministeriums mit dem Abgeordnetenund dem Herrenhause bewegte sich in engen Grenzen.2)

<sup>1)</sup> In seiner Eigenschaft als Bize-Präsident des Staatsministeriums nahm Boetticher unter Bismard im Abgeordnetenbause nur zweimal das Wort, am 18. März 1889 bei Teilung des Regierungsbezirfs Schleswig, Sten. Ber. Bb. II S. 1114, und am 30. April 1889 beim Schluß der Sitzungen der beiden Häuser des Landtags.

<sup>2)</sup> Es kommen überhaupt nur solgende Piecen in Frage: 14. Januar 1889: Schreiben des Vize-Präsidenten des Staatsministeriums v. Boetticher an das Präsidium des Herren-hauses, betr. die Dienstentlassung des Staatsministers v. Puttkamer 2c. — Nr. 6 der Drucks. — 16. Januar 1889: Schreiben desgl., betr. die Uebersicht der von der Staatsregierung gesaften Entschließungen auf Anträge des Herrenbauses — Nr. 9 der Drucks. —

# 7. Berhältnis jum Reichstag.

Die Stellung des Staatssefretärs des Junern, verbunden mit der allgemeinen Stellvertretung des Reichstanzlers und dem Vorsitz im Bundesrat, bringt es mit sich, daß derselbe weit häusiger im Parlament aufzutreten hat als irgend einer seiner Kollegen im Reiche. Boettichers parlamentarische Thätige seit war denn auch eine überaus intensive. Er wurde mehr und mehr der eigentliche Sprechminister, das Sprachrohr des Reichstanzlers, wenn dieser nicht selbst im Reichstag erscheinen konnte oder wollte, und das Sprachrohr des Bundesrats. Dazu kam noch die Vertretung seines eigenen Ressorts, die Boetticher so gewissenhaft pflegte, daß seine sprechlustigen Räte nur äußerst selten zu Worte kamen.

In einer Kritik seiner parlamentarischen Wirksamkeit aus der Feder von Dr. Robolsky sinde ich nachstehende Stelle: "Herrn v. Boetticher ist es geslungen, wenn nicht alle Parteien mit sich zu versöhnen, so doch durch die Artseines Verhaltens zu den Parteien den Gegensähen ihre Schärse zu nehmen. Herr Richter selber rühmt seine Sachlichkeit, die parlamentarische llebung, die Sicherheit seines Auftretens, die Tüchtigkeit in seinem Ressort, auch die juridische Bildung. Herr v. Boetticher ist überaus glücklich in der Polemik und versteht es, allen Parteien gerecht zu werden. Wer bis in das Hotel des Staatssetretärs zu gelangen Gelegenheit hatte, wußte auch von dem tressenden Witz und den gesellschaftlichen Talenten desselben zu erzählen. Die guten Umgangssormen

<sup>16.</sup> Januar 1889: Schreiben an den Präsidenten des Abgeordnetenhauses v. Köller, betr. die Uebersicht der von der Staatsregierung gesaßten Entschließungen auf Anträge und Resolutionen des Hagischenten des Herschließungen auf Anträge und Kreiben an den Präsidenten des Herschließungen gesaßten und den Präsidenten des Abgeordnetenhauses v. Köller, betr. die Schließung des Landtags — Nr. 94 der Truck. des Hogeordnetenhauses und Nr. 194 der Truck. des Abgeordnetenhauses — 23. Januar 1890: Schreiben an den Präsidenten des Herschließungen auf Anträge des Herrenhauses — Nr. 16 der Truck. — 23. Januar 1890: Schreiben an den Präsidenten des Abgeordnetenshauses v. Köller, betr. die Uebersicht der von der Staatsregierung gesaßten Entschließungen auf Anträge des Hogeordnetenshauses v. Köller, betr. die Uebersicht der von der Staatsregierung gesaßten Entschließungen auf Anträge und Resolutionen des Abgeordnetenhauses — Nr. 28 der Truck. — 20. März 1890: Schreiben an den Präsidenten des Abgeordnetenhauses v. Köller, betr. die Entlasjung des Fürsten Bismard und die Ernennung des Generals v. Caprivi zum Präsidenten des Staatsministeriums — Nr. 106 der Trucks.

machten fich aber auch im Parlament bemertbar. Bei parlamentarischen Gedent= festen sang der Staatssetretar wohl um die Wette mit freisinnigen Studios a. D. alte Burichenlieder. Man jagt, er neige gur Polemit im Gefühl feiner Sicherheit und im Bewußtsein, daß seine Formen niemals verlegen. Es wird versichert, daß sich die Sozialdemokraten noch niemals über ihn beschwert haben. Sie rühmen sein "geschicktes Berhalten". In den Kommissionssitzungen vergißt er jede Gegnerschaft vollends. Er fteht dort mit allen Barteien auf dem beften Fuße und vertehrt mit den Mitgliedern in tollegialischer Weise. Es aina vor zwei Jahren eine Anetdote durch die Blätter, worin erzählt wurde, daß bei Bergtung des Unfallversicherungsgesetes im Reichstag dem Minister v. Boetticher Mitteilung von einem intereffanten Ereignis in seiner Familie gemacht wurde. (herr v. Boetticher war durch die Geburt eines Tochterchens erfreut worden.) Rurg bevor Berr v. Boetticher den Sigungssaal verließ, trat als der erfte der Gratulanten der Abgeordnete Dr. Windthorst auf denselben zu und fügte die für die .kleine Excellenz' charafteristischen Worte hinzu: "Hoffentlich, Excellenz, ist kein Unfall passiert. Man sieht hierans, wie Windthorst und v. Boetticher mit einander verkehren. In der That ist es nicht blog Windthorst, sondern das Zentrum, und find es überhanpt alle Parteien, die herrn v. Boetticher um es trivial auszudrücken - gern haben."

Das Lob, das Boettichers parlamentarischem Auftreten gespendet wurde, verdichtete sich auch in folgender Wendung: "Wenn sich im Reiche für den Berkehr zwischen Regierung und Parlament eine angenehme, etwa vorhandene Gegensätze von vornherein mildernde Form herausgebildet hat, so ist das zum wesentlichsten Teile Herrn v. Boettichers Berdienst. Vor allem aber hat Herr v. Boetticher durch seine entgegenkommende und gewinnende Art die Lösung der schwierigen Aufgabe, verschiedene mehr oder weniger weit auseinandergehende Parteien zu einem Zwecke zu vereinigen, stets so glücklich gefördert, daß jeder auf positives Schassen bedachte Politiker nur wünschen kann, ihn seinem Amte noch lange Jahre erhalten zu sehen."

Endlich heißt es in der oben erwähnten Schrift "Fürst Bismarc und Herr v. Boetticher": "Fürst Bismarc schränkte mit den Jahren seinen Berkehr mit dem Parlamente immer mehr ein, und es gab besonders auf der rechten Seite nicht wenig Freunde des Kanzlers, die das für sehr nütlich hielten. Diese waren der Meinung, daß die Art seines Auftretens und der Umstand, daß er sich von der Linken zu leicht reizen lasse, die Position der Gegner der Regierung nur zu stärken geeignet sei. Die Kreuzzeitung erteilte dem Fürsten direkt den Rat, dem Parlament möglichst fern zu bleiben und keine frische Butter in die Pfanne der Opposition zu streichen. Der Gewinn, den Herr v. Boetticher darans ziehen durfte, daß er mehr ohne den Chef als mit dem=

jelben im Reichstag erschien, war ein zwiefacher. Nach der Seite des Parlaments repräsentirte er die entscheidende Stelle in der verantwortlichen Leitung der Reichsgeschäfte. Nach der Seite des Reichskanzlers mußte es ihm nügen, daß er jederzeit in der Lage war, über den Stand der Geschäfte im Reichstage am besten insormirt zu sein. Immer präsent, war er stets bereit, in die Debatte einzugreisen und privatim die beste Austunft zu geben, oder Wünsche, die an das Chr des Kanzlers getragen werden sollten, entgegenzunehmen. Zieht man noch in Betracht, daß er sich immer mehr herausredete und instessondere auch ganz erhebliche Fortschritte machte in der für einen Sprechminister wichtigen Kunst, sich durch nichts verblüssen zu lassen, was ihm bei dem Bertrauen, das ihm der Kanzler schentte, und bei dem Humor, den er sich zu bewahren in der Lage war, verhältnismäßig leicht siel, so wird man zugeben, daß seine Stellung, zumal er den Reichskanzler auch im Bundesrat immer mehr vertreten mußte, zu einer der einslußreichsten im Reiche sich entwickelte."

Boetticher ergriff das Wort im Reichstag: in der vierten Session der vierten Legislaturperiode (1881) 46 mal, in der ersten Session der fünsten Legislaturperiode (1881/82) 49 mal, in der zweiten Session der fünsten Legislaturperiode (1882/83) 34 mal, in der dritten Session der fünsten außerordentslichen Legislaturperiode (1883) 9 mal, in der vierten Session der fünsten Legislaturperiode (1884) 43 mal, in der ersten Session der sechsten Legislaturperiode (1885/86) 76 mal, in der dritten außerordentlichen Session der sechsten Legislaturperiode (1885/86) 76 mal, in der dritten außerordentlichen Session der sechsten Legislaturperiode (September 1886) 4 mal, in der vierten Session der sechsten Legislaturperiode (1887) 44 mal, in der ersten Session der siebenten Legislaturperiode (1887/88) 36 mal, in der dritten Session der siebenten Legislaturperiode (1887/88) 36 mal, in der dritten Session der siebenten Legislaturperiode (1888/89) 89 mal, in der vierten Session der siebenten Legislaturperiode (1888/89) 89 mal, in der siensten Session der siebenten Legislaturperiode (1888/89) 89 mal, in der siensten Session der siebenten Legislaturperiode (1888/89) 89 mal, in der siensten Session der siebenten Legislaturperiode (1888/89) 89 mal, in der siensten Session der siebenten Legislaturperiode (1889/90) 36 mal.

Boettichers Reden wurden von der rechten Seite fast regelmäßig, und häufig auch im Zentrum mit Beifall begrüßt; die linke Seite vermochte er nicht stets zu befriedigen, so zum Beispiel nicht bei seinem Angriffe gegen die Privatversicherungsgesellschaften (18. Juni 1884); an vielen Stellen verzeichnet der stenographische Bericht "Große Heiterkeit". Wer da weiß, was im Reichstag ein guter Wit wert ist, wird seine parlamentarische Wirksamkeit deshalb nicht geringer anschlagen.

Boetticher hatte als geschickter Realpolitiker im Reichstag vor allem das Bestreben, seine Vorlagen durchzubringen. Kam eine ihm ungelegene Interpellation oder Unfrage, so wußte er immer eine Redewendung zu sinden, die

den Antragsteller befriedigte. "Die Regierung ist sehr dantbar für die Anregung." "Dieselbe wird in reifliche Erwägung gezogen werden." "Ich werde persönlich alles aufbieten, daß den Wünschen, soweit sie berechtigt sind, entsprochen wird." "Wir sind ohnehin in dieser Sache von den besten Absichten beseelt."

Wenn man Boettichers Reichstagsreden aus Bismarcks Zeit durchliest, so muß man sagen, er verstand es meisterhaft, die Politik des großen Kanzlers zu vertreten, und Fälle, wo er in diesen zehn Jahren parlamentarisch nicht glücklich abschloß, sind nicht zu entdecken. Er sprach über alles mit derselben Leichtigkeit.

Seine Routine im Parlament ist schwer zu übertreffen. Miquel spricht in der Volksvertretung viel eindringlicher, Marschall sprach mit weit größerer Dialektik, trothdem hatten ihre Reden keine so starke Wirkung wie die Voettichers. Gerade der Umstand, daß er sich in allzu tiefe Untersuchungen der Materie nicht einließ und nicht einlassen wollte, erleichterte ihm nicht selten die Situation. Hätte er eine aufgeworfene Frage bis auf den Grund studirt gehabt, so wäre er vielleicht befangener geworden.

8. Beteiligung an der Gesetzgebung zum Schutze der wirtschaft=

Der erste und zweite Unfallversicherungsentwurf.

Die erste Anregung zur Arbeiterversicherung kam Bismarck nicht aus dem Reichsamt des Innern, sondern von dem Kommerzienrat Baare in Bochum. Der letztere erhielt im August 1880 von Kissingen aus, wo sich der Fürst zum Kurgebrauch aushielt, eine Einladung desselben zu einer Besprechung, sei es dort oder später in Friedrichsruh. Augenblicklich in Marienbad zur Kur, fragte Baare in Kissingen an, ob die Sache sehr eilig sei, oder ob dieselbe bis zur Rücklehr des Fürsten nach Berlin Zeit habe. Hierauf wurde Baare telegraphisch ersucht, seine Kur nicht zu unterbrechen, sondern später nach Friedrichsruh zu tommen. Daselbst (September 1880) ersuhr er, daß es sich um Besprechung eines Gesehentwurfs sür die allgemein obligatorische ArbeitersUnfallversicherung handle, worüber Baare dem Staatsminister Hofmann im Jahre 1880 eine Borlage gemacht hatte, die der Fürst später in den Atten gesunden hatte, und deren Inhalt ihm für seine Zwecke Material bot.

Die Angelegenheit wurde zwischen dem Fürsten und Baare nunmehr aus= führlich besprochen; schließlich richtete Bismarck an Baare das Ersuchen, er möge einen Gesetzentwurf mit Motiven ausarbeiten und denselben in möglichst kurzer Frist dem Fürsten zur Verfügung stellen. Baare antwortete, daß er

<sup>1)</sup> Die obigen Ausführungen beruhen auf bisher unveröffentlichten Mitteilungen, welche mir der Geheime Kommerzienrat Baare am 24. Dezember 1893 gemacht hat.

dies natürlich nur in Verbindung mit Berufsgenoffen und unter juristischer Beihilfe aussühren könne, jedoch bemüht sein würde, innerhalb sechs Wochen den Gesegentwurf zu liefern, was auch geschehen ist. 1)

Mitte November 1880 lagen Bismarc in Friedrichsruh zwei Gesetzentwürse über die Arbeiterversicherung vor, ein im preußischen Handelsministerium (Bissmarc der Leiter desselben) und ein von Kommerzienrat Baare ausgearbeiteter. Bismarc sprach nun den ausdrücklichen Bunsch aus, daß zur Fortsührung des Werkes niemand weiter zuzuziehen sei als der bisherige Dezernent des Handelsministeriums, Geheimrat Lohmann. Der Lohmannsche Entwurf wurde demnächst im Sinne der von Bismarc gegebenen Direktiven einer Umarbeitung unterzogen und nächstem dem Fürsten Bismarc wieder unterbreitet. 2) Der Entwurf wanderte nunmehr an das preußische Ministerium, an die Ministerien der größeren deutschen Bundesstaaten und an den Bolkswirtschaftsrat; zu den Besichtüssen des letzteren nahm Bismarc in einem aussührlichen Staatsministerialsvotum Stellung. 3)

Von da ging der Entwurf an den Bundesrat und Reichstag, welch letzterer den Entwurf durch Verweigerung des Staatszuschusses Bismarck unannehmbar machte. In allen diesen Stadien leitete Bismarck den Gang der Verhandlungen selbst. v. Boetticher trat erst bei der Beratung des Entwurfs im Reichstag aus dem Hintergrunde hervor. Er sprach bei dieser Gelegenheit im ganzen siebenmal, der Geheimrat Lohmann elsmal.

Seit 1881 sinden wir unter den Mitarbeitern an dem großen sozialen Werke noch den damaligen Direktor, jetigen Kultusminister Bosse. Bosse wurde mit der Bildung der sogenannten wirtschaftlichen Abteilung im Reichsamt des Innern betraut und hat, solange er diesem Amte angehörte, auf die Gestaltung der Arbeiterversicherung einen großen Ginfluß geübt. Als seiner Jurist hat er sich besonders um die Formulirung der gesetzgeberischen Gedanken große Verdienste erworben. Er übte sein Amt mit großer Gewissenhaftigkeit.

Auch der zweite Unfallversicherungsgesetzentwurf kann als das Werk des inzwischen aus dem Handelsministerium in das Reichsamt des Innern übergetretenen Geheimrats Lohmann bezeichnet werden, mit dem Bismarck ebenso wie Boetticher alle Einzelheiten besprachen. Die Hauptarbeit hatte nächst dem Referenten der Direktor Bosse.

Bu dem zweiten Unfallversicherungsgesehentwurf sprachen im Reichstag

<sup>1)</sup> Die Art, wie sich Baare die Lösung dachte, findet sich in meinem Merke: "Fürst Bismark als Volkswirt" Bd. II. S. 3, Note 1 ausgeführt.

<sup>2)</sup> Aftenftücke Bb. II. S. 26.

<sup>3)</sup> Abgebruckt in bem von mir herausgegebenen "Bismarck-Portesenille" Bb. I E. 27 Bergl. auch a. a. D. S. 25 Bismarcks Schreiben an einen beutschen Fürsten, betr. ben ersten Entwurs eines Unsallversicherungsgesehes, d. d. Friedrichsruh, 21 Dezember 1880.

Pojd inger, Gurft Bismard und ber Bundegrat. IV.

Boetticher viermal, Geheimrat Lohmann einmal. Er wurde befanntlich wegen vorzeitigen Schlusses des Reichstags nicht zu Ende beraten.

#### Die Krankenversicherung der Arbeiter.

Der dem Reichstag vorgelegte erste Unfallversicherungsentwurf enthielt eine Bestimmung, nach der die Entschädigung für die ersten vier Wochen einer durch Unfall herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit nicht Gegenstand der Unfallversicherung sein sollte, und die Motive des Entwurfs nahmen, um diese Lücke auszufüllen, eine Revision der das Krankenkassenwesen der Arbeiter regelnden Gesetzgebung in Aussicht, durch die den Arbeitern auch für die ersten vier Wochen der Erwerbsunfähigkeit eine angemeisen Unterstützung gesichert werden würde.

Im November 1881 ließ Bismark durch Nottenburg Herrn v. Boetticher sagen, daß er gegen die gesetzliche Regelung der Krankenversicherung nichts einzuwenden habe, nur müsse dieselbe in unmittelbarem Zusammenhang mit der Unfallversicherung geregelt werden, "da beide eng mit einander zusammenhingen".1) Später (27. Februar 1882) versöhnte er sich mit der Aufstellung von zwei gesonderten Entwürsen, die er im einzelnen genau prüste und formulirte. 2)

Zur Berteidigung der Regierungsvorlage im Reichstag sprach Bosse neun= mal, der Geheinirat Lohmann dreißigmal, v. Boetticher einmal.

### Der dritte Unfallverficherungsentwurf.

Auch an dem dritten Unfallversicherungsentwurf war der Geheimrat Lohmann zu Anfang noch durch Aufstellung von Grundzügen beteiligt. Als er aber die von Bismarck gebieterisch verlangte berufsgenossenschaftliche Organisation der Arbeiterversicherung für bedenklich erklärte, war Bismarck darauf angewiesen, sich nach neuen Hilfsarbeitern umzusehen. 3)

<sup>1)</sup> Aftenftücke Bb. II. E. 71 f.

<sup>2)</sup> Altenstücke 3b. II. S. 76.

<sup>3)</sup> In der Form einer Polemit gegen die "Germania", welche sich darüber beklagt batte, daß die Regierung die "berussenossenisatlichen Organisationen" scheue, bemerkte die "Nordd. Allg. Ztg." vom 25. Sept. 1883 in einem offenbar aus dem Kanzlerpalais inspirirten Artisel: "Als eine Unwahrheit können wir es bezeichnen, wenn die "Germania" behauptet, daß die Regierung die Grundlage der berussgenossensschaftlichen Organisation schauptet und "trotz der Kaiserlichen Votschaft" verschmähte. Wir wissen nicht, was das Zentrum bierbei unter "Regierung" versteht, das aber wissen wir, daß der Reichstanzler, und wir glauben auch, die Mehrheit des Vundesrats, an der berussgenossenschaftlichen Orsanisation der Arbeiterversicherung unbedingt sesthält. Der Reichstanzler ist zwar seit Jahressrist durch schwere Krantheiten verhindert gewesen, sich an der Förderung der von ihm angeregten sozialen Resorm in gleichem Maße, wie dei Vorbereitung der früheren Vorlagen zu beteiligen, aber wir wissen aus guter Tuelle, daß er an den in der Kaiserlichen Botschaft gegebenen Grundzügen seschschaft und die Beibehaltung der Berussgenossensschenschenschenschen Portschaft gegebenen Grundzügen seschschaft und die Beibehaltung der Berussgenossensschenschenschen Berussgenossensschenschen Verleichen

Bu Anfang beabsichtigte Bismard zunächst, den Geheimrat Gamp aus dem Handelsministerium allein mit der weiteren Bearbeitung des Unfallversscherungsgesetzes zu betrauen. Derselbe erhielt durch Vermittlung des Unterstaatsseferetärs v. Moeller den Auftrag, Grundzüge für ein neues Unfallversscherungsgesetz, und zwar auf der Grundlage einer berufsgenossensschaftlichen Organisation, aufzustellen. Später erhielt der Geheime Regierungsrat Bödiker aus dem Reichsamt des Innern den Auftrag, sich auch seinerseits an die Ausearbeitung von Grundsähen für Unfallversicherung auf berufsgenossensschaftlicher Grundlage zu machen. Beide Arbeiten wurden dem Fürsten nach Friedrichsruh übersandt, der auf den Wunsch Vereiten wurden dem Fürsten nach Friedrichsruh übersandt, der auf den Wunsch der Materie durch die Geheimräte Bödiker und Gamp gemeinsam erfolgen solle, und zwar siel dem letzteren die Ausarbeitung der allgemeinen, dem ersteren die Ausarbeitung der speziellen Bestimmungen zu.

Nachdem Mitte November 1883 v. Boetticher deren Entwürse nach Friedrichsruh geschickt hatte, wurden am 29. November daselbst in einer Konserenz Bismarcks mit den gedachten Geheimräten unter Anwesenheit des Direktors Bosse und des Staatssekretärs des Junern die Grundzüge des neuen Unfallversicherungsgesetzes definitiv festgesetzt.

Die Friedrichsruher Beratung am 29. November war eine sehr eingehende und nahm viele Stunden in Anspruch; es wurden alle wesentlichen Bestimmungen ausstührlich besprochen und von Bismarck auch in einer Neihe von Detailfragen Entscheidung getrossen. Bismarck wünschte — ich folge hier zunächst einer mir gemachten Mitteilung des Geheimrats Gamp — die Unfallfürsorge zunächst auf die in den Fabriken und ähnlichen Anlagen beschäftigten Arbeiter zu besichränken und begründete diese Ansicht damit, daß, je breiter die Basis, desto größer auch die Angrisssäche sei. Er wünsche durch diese Beschränkung keinesswegs das Ziel an sich kürzer zu stecken, sondern er wolle nur den Weg besquemer gestalten. Je dunkler und unerforschter der Weg, desto vorsichtiger müsse man sein. Würden im Neichstag weitergehende Anträge gestellt, so sei er bereit, denselben zu entsprechen.

Bei der Frage, ob die Gruben aufgenommen werden sollten, hielt Bismarck es für nötig, ausdrücklich festzustellen, daß Torf=, Kies= und ähnliche Gruben nicht, sondern nur die bergmännisch betriebenen Kohlen= 2c. Gruben unter das Geset sielen; dem Richter gegenüber müsse man vorsichtig sein; viele derselben nähmen das pereat mundus viel zu ernst.

Bismard wollte jeden Bureaufratismus und Schematismus bei der Organisation und Berwaltung der Berufsgenossenschaften ausscheiden. In den

als Unterlage der Arbeiter-Unfallversicherung nicht nur formell angeordnet, sondern von derselben auch seine fernere amtliche Mitwirfung bei den Geschäften abhängig gemacht hat." Bergl. hierzu auch die "Nat.-Itg." Nr. 450 v. 25. 9. 83 und das "Berl. Tagebl." Nr. 450 v. 26. 9. 83.

Motiven sollte ein ungefährer Umriß in Bezug auf die zu bildenden Organissationen gegeben werden; im übrigen sollten die Genossenschaften möglichst frei in Bezug auf die Organisation sein. Nur die Leistungsfähigkeit der Berussegenossenschaften müßte unbedingt gesordert werden. Zehn chemische Fabriken oder Pulversabriken könnten unter Umständen als durchaus leistungsfähig ansgesehen werden.

Schon bei der Beratung dieser Vorlage in Friedrichsruh vertrat Vismarck wiederholt und nachdrücklich den Standpunkt, daß sich das Gewicht des Reichstanzlers zu start entwickelt habe und daß man bemüht sein musse, dem entgegens zuarbeiten und den Vundesrat mehr in den Vordergrund zu schieben. 1) Dadurch würde auch die Verantwortlichkeit für die sachgemäße Durchführung des Gesetze für die Reichsorgane vermindert.

Für die Bernfsgenossenschaften musse die Gleichartigkeit der wirtschaftlichen Interessen maßgebend sein. Nur Organisationen, die auf dieser Gleichartigkeit beruhten, könnten lebensfähig sein; fehle diese Gleichartigkeit, so sei das Band ein lockeres; auch solle man die auf dieser Grundlage bereits gebildeten Organisationen nicht zerschlagen. Es müsse aber Fürsorge getrossen werden, daß etwaige Mißgriffe und Irrtümer ohne Mühe korrigirt werden könnten. Sine obligatorische Abstussing der Beiträge nach Gefahrenklassen sei notwendig. (Esist nicht möglich, daß diese Bemerkung des Fürsten Bismarck Boetticher zu der Bemerkung in dem Interview Beranlassung gegeben hat.) Der Reichsseitrag dürfe prinzipiell und definitiv nicht aufgegeben werden. Frühestens nach zehn bis fünfzehn Iahren würde man übersehen können, ob auf den Reichszuschuß definitiv würde berzichtet werden können. Ieder Tag habe seine eigenen Sorgen, und es sei nicht weise, die Sorgen der Zukunst freiwillig auf die Gegenwart zu übernehmen.

Dem bei dieser Gelegenheit wohl zum erstenmal eingehend erörterten Gebanken der Errichtung einer Arbeitervertretung stand Bismark durchaus sympathisch gegenüber und meinte, daß eine solche Arbeitervertretung auch zu der schiedserichterlichen Thätigkeit herangezogen werden könne. Ein "Syndikat der Arbeiter" sei ein stachliger Kaktus, der von den Gegnern nicht so sest angefaßt werden würde als die "champagnersausenden Großgrundbesitzer".

Bei der Unsicherheit der politischen Zukunft sei es seine Aufgabe, ein Programm aufzustellen, das für sich selbst und durch sich selbst wirke. Selbst die thörichten Schwätzer müßten durch ein solches Programm gezwungen werden, dasselbe weiter durchzusühren. Er schrecke nicht vor Versammlungen von Tausenden von Arbeitern zurück; man müsse aber auch den Mut haben, wenn Ausschreitungen vorfämen, denselben kraftvoll und mit Energie entgegenzutreten.

<sup>1)</sup> Rach Bismarcks Ansicht sollte das Reichs-Versicherungsamt in dem Bundesrat durch einen besonderen Ausschnß vertreten sein. Bismarck dachte auch an eine Substitutionsbefugnis für die Mitglieder des Bundesrats im Reichs-Versicherungsamt.

Näheres über den Verlauf der Friedrichsruher Konferenz erfahren wir noch aus einer Ansprache, die der Prafident des Reichs-Versicherungsamts Dr. Bödifer am 14. November 1897 bei seinem Ausscheiden aus dem gedachten Umt gegenüber einer Deputation des "Berbandes der deutschen Berufsgenoffenschaften" gehalten hat, ber ihm eine fostbare Chrengabe als ein sichtbares und persönliches Zeichen der Anerkennung überreicht hatte. Entgegennahme der Ehrengabe dantte Dr. Bödifer mit warmen Worten für diesen großen abermaligen Beweis des Wohlwollens, der ihn fast erdrücke und in feinem Berhältnis zu feinen geringen Berdiensten ftebe, und fprach von der Entstehung der Berufagenoffenschaften, über deren Ausgestaltung Gürst Bismard vor jest vierzehn Jahren in Friedrichsruh eine dentwürdige Instruktion erteilt habe. Auf möglichst freier Basis, in freier Bewegung jollten die Berufsgenoffenschaften gebildet werden. Eriftenzfähigkeit und gegen= seitige Anerkennung der Zusammengehörigkeit seien als die leitenden Gesichts= punfte zu betrachten. "Sütten haben eine andere Sorte von Arbeitern als Bergwerke, die beiderseitigen Arbeiter begrüßen sich nicht als Berufsgenoffen," jagte er. "Die Genoffenicaften find möglichft homogen zusammenzuseten, sonft wird bas Band loderer und die Inftitution für weitere Zwecke unfahiger; ich bin für viele selbständige Genoffenschaften. Gine gesetliche Festlegung ber Gruppen empfiehlt sich nicht, weil wir der Führung der Erfahrung folgen müffen; Cachfunde und Bunich muffen entscheiden. Der Bundegrat muß bie Buniche möglichst respektiren, vorhandene Gebilde nicht zerschlagen. Richt bie Gruppirung im Reichstag mit beutscher Grundlichfeit bistutiren laffen. Diefen Flammennährer der Diskuffion nicht zuführen." Und wie Fürst Bismard mit Diefen Worten das Rechte getroffen habe, fo fehr, daß die vor dreizehn Jahren frei gebildeten Berufsgenoffenichaften noch heute zu allgemeiner Zufriedenheit unverändert fortbeständen, so habe er gewissermaßen auch ichon den Berband der Berufsgenossenschaften vorhergesehen. Er habe von einem "zentralen Zusammenichluß" der Arbeitgeber auf Grund der Berufsgenoffenschaften gesprochen, deren Delegirte ebenso wie Delegirte der Arbeiter in das Reichs-Berficherungsamt aufgenommen werden follten, um dieses zugleich mit einem Ausschuß bes Bundesrats in ihm so vertrauenswürdig wie möglich zu gestalten. im Gejete eine gentrale Zusammenichließung ber Berufsgenoffenschaften nicht vorgesehen, aber in dem Berband sei der Gedanke de facto verwirklicht, und er (Bödifer) freue sich, bei diesem Anlag noch einmal dafür Zeugnis ablegen zu können, wie der Berband insbesondere auch unter seiner gegenwärtigen umfichtigen und eifrigen Leitung sowohl die Intereffen und Aufgaben der Berufsgenoffenschaften gefordert, als auch dem Reichs-Berficherungsamt alle Beit die Erfüllung feiner Aufgaben erleichtert habe. Mit um jo größerer Freude nehme er (Bödifer) aus ber Sand der in dem Berbande vereinigten Borftandsmitglieder diese für ihn unvergleichlich wertvolle Ehrengabe dankbar entgegen.

Im Reichstage sprachen bei Beratung des dritten Unfallversicherungsgesetzes Boetticher 24 mal, Bosse einmal; die Geheimräte Bödiker und Gamp kamen nicht zum Wort, so sehr hatte sich der Staatssekretär bereits in die Materie eingearbeitet.

Nachdem der Reichstag das Gesetz genehmigt hatte, wurde dem Staatsschretär des Junern unterm 2. Juli 1884 die augenblicklich vakante Domherrnstelle bei dem Domstifte in Naumburg verlichen, und Geheimrat Bödiker wurde
zum Präsidenten des neugeschaffenen Reichs-Versicherungsannts ernannt.

Die späteren Novellen zum Unfallversicherungsgesetz sind in der Hauptsache das Werk des Geheimrats v. Woedtke und des Direktors Bosse, die natürlich in allen entscheidenden Fragen die Disposition ihres Chefs v. Boetticher 1) einholten.

Das Gesetz über die landwirtschaftliche Versicherung kam bekanntlich erst beim zweiten Anlauf zu stande; der Beratung in der Reichstagskommission wohnte der Präsident des Reichs-Versicherungsamts Dr. Böditer als Bundesratsfommissar an, und derselbe hat wesentlichen Anteil an dem Zustandekommen des Gesetzes; denn die Abgeordneten gaben viel auf die reichen Ersahrungen, welche er sich bereits auf dem Gebiete der Arbeiterversicherung erworben hatte.

#### Die Alters= und Invalidenversorgung.

Das Verdienst der Juitiative in dieser Frage wird dem Fürsten Bismark wohl niemand streitig machen wollen; bereits am 12. April 1863 drang er bei dem Minister des Junern auf die Errichtung von Altersversorgungsanstalten für die arbeitenden Klassen, indem er den Vorteil dieser Institute im Interesse Staates und der Arbeiter näher aussihrte. Osehen wir zu, wie dieser Gedanke allmälich Fleisch und Blut annahm.

Um 1. Februar 1881 erffärte Bismard auf einer parlamentarischen Soiree, die Bersicherung der Arbeiter musse weiter ausgedehnt werden als nur auf Unfälle. Warum soll der Gedanke einer Altersversicherung nicht durchführbar sein? 3) Und am 27. Mai 1881 bemerkte Bismard auf einer parlamentarischen Soiree, er betrachte das Unfallversicherungsgesetz nur als einen ersten Schritt auf dem Wege sozialer Resormen, dem eine Reihe anderer, wie namentlich ein Alterseversorgungsgesetz, folgen mußten. 4)

<sup>1)</sup> Der lettere sprach zu dem Antrag Grillenberger-Rayser, betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 15. Juni 1883 über die Krankenversicherung der Arbeiter, fünsmal, zur Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung (späteres Geset vom 28. Mai 1885) zwölsmal, zur Unfallversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen einmal, zur Ausdehnung der Unsallversicherung auf die Seeleute fünsmal, desgl. auf die bei Bauten beschäftigten Personen viermal.

<sup>2)</sup> Bgl. meine Aktenstücke zur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismarck Bb. I S. 10.

<sup>3)</sup> Vgl. mein Werk "Fürst Vismarck als Volkswirt", Vd. II S. 15.

<sup>4) &</sup>quot;Fürst Bismarck als Volkswirt," Bb. II. S. 73.

Am 26. Juni 1881 jagte Bismard zu Morit Busch bezüglich der Alterseversicherung der Arbeiter: "Der Staat muß die Sache in die Hand nehmen. Nicht als Almosen, sondern als Recht auf Versorgung, wo der gute Wille zur Arbeit nicht mehr kann. Wozu soll nur der, welcher im Kriege erwerbsunfähig geworden ist, oder als Beamter durch Alter, Pension haben, und nicht auch der Soldat der Arbeit? Diese Sache wird sich durchdrücken. Sie hat ihre Zukunst. Es ist möglich, daß unsere Politik einmal zu Grunde geht, wenn ich tot bin. Aber der Staatssozialismus paukt sich durch. Zeder, der diesen Gedanken wieder aufnimmt, wird ans Ruder kommen."

In der Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1881 wurde neben der Unfallversicherung eine weitere angekündigt, "welche sich eine gleichmäßige Crzganisation des gewerblichen Krankenkassenwesens zur Aufgabe stellt. Aber auch diesenigen, welche durch Alter und Invalidität erwerbsunfähig werden, haben der Gesamtheit gegenüber einen begründeten Anspruch auf ein höheres Maßstaatlicher Fürsorge, als ihnen bisher hat zu teil werden können."

Wieder waren es die Geheimräte Bödifer und Gamp, die die ersten Grundlagen zu dem Alters= und Invalidengesetz ausarbeiteten. Dieses Mal war es Bödifer, der das Prävenire hatte. Am 18. Januar 1884 überreichte er seinem Chef, dem Staatsminister v. Boetticher, ein aussührliches Promemoria über die Alters=, Invaliden=, Witwen= und Waisenversorgung der Arbeiter, das solgende Kapitel enthielt:

- 1. Der Kreis der versorgungsberechtigten Personen.
- 2. Die Angahl der vorhandenen Invaliden und Witwen.
- 3. Die Voraussetzung der Verforgung.
- 4. Der erforderliche Koftenaufwand.
- 5. Die Aufbringung der Roften.
- 6. Die Organisation der Bersorgung.
- 7. Schluß. Zusammenftellung der Kardinalfragen.

Am 7. Juni 1884 war die Angelegenheit so weit gedichen, daß Dr. Bödiker in Gegenwart des Unterstaatssekretärs Ed und des Direktors Bosse dem Staatssekretär v. Boetticher den entscheidenden Vortrag über die Grundzüge eines Gesekentwurfs, betreffend die Alters= und Invalidenversorgung, halten konnte.

Bald darauf, nämlich unmittelbar nach dem Erlasse des Unfallversicherungsgesetzes (dieses datirt vom 6. Juli 1884), legte der Geheimrat Gamp dem Fürsten Bismard eine Tenkschrift, betressend die Einsührung der Alters- und Invalidenversicherung, vor, die zu den Atten des Reichsamts des Innern gelegt worden zu sein scheint. Ein Vergleich der in dieser Denkschrift gemachten Vorschläge mit dem vom Bundesrat dem Reichstag vorgelegten Gesehentwurf läßt ertennen, daß bei der Ausarbeitung des letteren diese Vorschläge in wesentlichen Puntten (Organisation der Versicherungsverbände, Einheitsrenten, Ortstlassen, Reichszuschuß) benutt sind.

In dieser Denkschrift vertrat Geheimrat Gamp den Standpunkt, daß die Alters= und Invalidenfürjorge nicht auf dem Boden des Privatrechts und nach den Grundfäten der Privatversicherung geregelt werden dürfe. Die allgemeine Fürsorge für die erwerbsunfähig Gewordenen habe sich historisch als eine öffentliche Pflicht entwickelt und könne auch nur auf dem Boden des öffentlichen Rechts erreicht und sichergestellt werden; bei ihr handle es sich nicht um eine privatrechtliche Versicherung der Arbeiter, sondern um eine der Humanität und den Forderungen des praktischen Christentums entsprechende Umgestaltung der öffentlichen Fürjorge. Aus dieser Auffassung der Fürjorgepflicht ergebe fich die Konseguenz, daß die Beiträge der Arbeiter nicht ausschlicklich nach dem der Raffe verursachten Rifito, sondern in erster Reihe nach der Leistungsfähigkeit der Berficherten bemeffen werden müßten, daß ferner für die Söhe der zu gewährenden Renten nicht die Söhe der gezahlten Prämien, sondern vor allem das Bedürfnis der Arbeiter entscheidend sein musse, und daß demgemäß eine jede Karenzzeit, die bei der Privatversicherung zum Schutz gegen unberechtigte Inanspruchnahme der Raffe unerläßlich fei, in Fortfall tommen müffe.

Nach den Bestimmungen, die für gesetzgeberische Arbeiten aller Art vorgeichrieben waren, mußten dem Fürsten Bismarck por Ausarbeitung des demnächst im Reichsamt des Innern ausgearbeiteten Gesetzentwurfs die Grundzüge desielben vorgelegt werden, und der Kanzler muß sich damit wohl einverstanden erflärt haben. Mus diesem generellen Einverständnis zu dem Gesetzentwurfe darf man aber nicht ichließen, daß Bismard mit allen Detailbestimmungen des= selben einverstanden war. So viel ist sicher: der von Boetticher dem Fürsten unter= breitete Entwurf fand in seinen Detailbestimmungen nicht in dem Mage das Intereffe des letteren, daß er sich dazu verstanden hätte, im einzelnen daran die beffernde Sand zu jeken, wie er ch zum Beispiel an den drei Unfallversicherungs= entwürfen gethan hatte. Bismard erwartete außerdem anfangs wohl nicht, daß der Entwurf ichon bei der ersten Vorlage im Reichstage durchgeben würde. deffen ging die ganze Berantwortung auf herrn v. Boetticher über. enticheidenden Sikung des Reichstags vom 29. März 1889 anerkannte Bismarck gerne deffen Thätigkeit: "Namentlich in diesen jest vorliegenden Fragen bin ich durch meinen Kollegen ja mehr als ersetzt. Ich hätte das, was er in dieser Sache gethan und geleistet hat, felbst nicht leisten können, auch felbst, wenn ich in der Möglichkeit gewesen ware, mich ausschließlich dieser Angelegenheit zu Jeder hat sein eigenes Fach, und in diesem Fache sehe ich neidlos das Verdienst meines Herrn Kollegen als das größere an als das meinige. 1)

<sup>1)</sup> Neber Bismards ursprüngliche und nachträgliche Stellung zu bem Geseth findet man Mitteilungen in den "Hamburger Nachrichten" v. 20., 24. und 29. Dezember 1891.

Wenn ich die Aufgabe hätte, das Verdienst um die Arbeiterversicherung in einer Stala deutlich zu machen 1), so würde ich

oben anitellen

Bismard, ben Bater ber ganzen Schöpfung, und Boetticher, seinen ersten Mitarbeiter,

auf Die zweite Stufe

Lohmann, den Ausarbeiter des Krankenkassengesetzes und der beiden ersten Un= fallversicherungsentwürfe,

Bosse, Gamp und Bödifer, die Aboptivväter der beiden Lohmannschen Ent= würfe, Bödifer auch wegen der gelungenen Durchführung aller Gesetze in seiner Eigenschaft als langjähriger Präsident des Reichse Versicherungs= amts; endlich v. Woedtfe, welcher die Novellen zum Unfallversicherungs= vorgesetz ausarbeitete und sich mit v. Boetticher und Bosse in die Arbeit um die Invaliditäs- und Alltersversorgung geteilt hat.

### 9. Stellung zur Arbeiterichutfrage und zum Sozialiftengejet.

v. Boettichers Stellung zu berselben erhellt aus seinen Reichstagsreden vom 3. Dezember 1885, 17. und 20. Juni 1888, 23. Juni 1889 und 14. und 15. November 1889. Diese Reden geben aber, nach späteren Bekenntnissen desselben, mehr die Ansicht Bismarcks wieder, er sei für seine Person schon längst ein Freund des Arbeiterschutzes gewesen und habe auch den Kanzler dafür, seider vergeblich, zu gewinnen gesucht.

Auch die Frage, wie sich die Regierung taktisch gegenüber dem Wunsch der Reichstagsmehrheit, das Sozialistengesetz nur ohne die Ausweisungsbesugnis anzunehmen, stellen sollte, wuchs sich zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen Bismarck und Boetticher aus. Der Reichstanzler war geneigt, das Gesetz auch ohne den Ausweisungsparagraphen anzunehmen, sobald durch ReichstagssPlenarsbeschluß sestgestellt sein würde, daß die Regierungen ihre volle Borlage nicht zur Annahme bringen konnten. Bismarck glaubte, daß auch ein geringeres Ergebnis als die Borlage, solange es in der Richtung der letzteren läge, nicht abzulehnen sei, sobald rechtlich sessssschaft, daß ein majus nicht zu erreichen sei. Er war aber dagegen, in der letzten Stunde vor dem Reichstagsschluß die Flagge, welche die Regierung mit ihrer Borlage ausgezogen hatte, vor Kommissonsderhandlungen ohne Plenarbeschluß zu streichen. Herr v. Boetticher stimmte dassir, die Regierung solle aus eigener Initiative die mit ihrer Unters

<sup>1)</sup> Ich abstrahire hier von den Parlamentariern, welche sich um das Zustandekommen dieses Teils der Gesetzgebung Berdienste erworben haben. Dasselbe gilt von den Bevollmächtigten zum Bundesrat. Um hervorragendsten beteiligte sich bei den Bundesratsarbeiten über die Arbeiterversicherungsgesetzgebung der jetzige bayerische Ministerialdirektor v. Herrmann und der jetzige deutsche Botschafter und damalige badische Gesandte Freiberr v. Marschall.

schrift verschene Vorlage im Stadium der Reichstagsberatungen modifiziren. Diese und die vorhergehende Frage wurde zum Unsgangspunkt der damaligen Kanzlerkrisis, deren Verlauf und Abschluß zu schildern den Rahmen dieses Buches überschreiten würde.

Unterstaatssekretär im Ministerium für Elsaß=Lothringen Dr. v. Manr1)

(geboren 12. Februar 1841)

wurde im Jahre 1872 nach Ablehnung der Berufung als erster Direktor des Kaiserlichen Statistischen Amts in Berlin zum Ministerialrat im bayerischen Staatsministerium des Innern, Abteilung für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, ernannt, unter Belassung in seiner Stellung als Borstand des Königslichen Statistischen Burcaus und Universitätsprosessor. Als Ministerialrat hatte er in der für die Umgestaltung des deutschen Zolltariss bedeutungsvollen Zeit (1878 und 1879) das Dezernat für Zolls und Handelspolitik, soweit daran das Ministerium des Innnern als der Nachsolger des vormaligen Handelssministeriums beteiligt war.

In der Zeit vom Oktober bis zum Dezember 1877 hatte Mayr in der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" eine Artikelserie veröffentlicht, die als "Borsbereitende Studien zur Frage der Einführung des Tabakmonopols im Deutschen Reich" bezeichnet waren (später zusammengefaßt in der Schrift: "Das Deutsche Reich und das Tabakmonopol", Stuttgart 1878). Diese Artikel gaben den Anlaß, daß Fürst Bismarck durch den prenßischen Gesandten in München die Einladung an Mahr ergehen ließ, sich zu ihm nach Berlin zu begeben. Am 9. März 1878 tras Mayr in Berlin ein und fand alsbald eine Einsladung zum Diner bei Bismarck an demselben Tage vor. <sup>2</sup>) Bei dem Diner (im engsten Familienkreise) äußerte sich der Fürst unter anderem, noch erregt durch die vorhergegangene Reichstagssitzung, in eingehender Weise über die innere politische Lage und insbesondere über die Störung, welche Laskers Einsgreisen gegenüber vernünstigen Elementen seiner Partei verursache.

Nach dem Kaffee wurde Manr von Bismark in deffen Arbeitszimmer geführt. Dort ging der Fürst mit demselben zunächst den Gesehentwurf,

<sup>1)</sup> Dr. Georg v. Mayr wurde in Bürzburg geboren. Noch fünfjährigem rechtsund staatswissenschaftlichem Studium bestand er im Jahre 1862 die erste, im Jahre 1865
die zweite Prüsung. Im Jahre 1865 promovirte er als Dottor der Staatswissenschaft in München. Im Jahre 1866 habilitirte er sich in der staatswissenschaftlichen Fasultät der Universität München als Privatdozent; in demselben Jahre wurde er zum Assischen des Vorstands des Königlich dayerischen Statistischen Bureaus ernannt. Im Jahre 1868 ersolgte seine Ernennung zum anverordentlichen Prosessor und im Jahre 1869 zum Vorstand des Königlich bayerischen Statistischen Vureaus.

<sup>2)</sup> Ju Roble Bismard-Regesten unerwähnt.

betreffend statistische Erhebungen über die Tabakfabrikation, durch, der Manr furz vorher zugestellt worden war. Zum Schluß der Besprechung bemertte der Fürst, er sehe, daß Manr ein rascher Arbeiter sei, und "daß wir wohl auch ferner zusammen arbeiten könnten; wir sind ja beide aus demselben Reich". 3m übrigen bezogen sich die weiteren Darlegungen des Fürsten nicht mehr speziell auf die Tabaksteuer= oder Tabakmonopolfrage, sondern er nahm Anlaß, im weiteren Berlauf der Konferenz in erschöpfender Beife ein Brogramm seiner gesamten finangpolitischen und der auf das Berkehrswesen bezuglichen wirtschafts= politischen Plane zu entwickeln. In letterer Sinficht legte Bismard insbesondere dar, daß er die Idee der Reichseisenbahnen aufgegeben habe und die Einrichtung eines preußischen Gisenbahnministeriums betreibe. Durch die Reichseisenbahnidee sei übrigens die Tariffrage in Fluß gebracht worden; besonders betonte Bismarcf dabei die Beseitigung der Differenzialtarife. In finangpolitischer Begiebung machte Bismard außer dem Finanzbedürfnis des Reichs felbst insbesondere das Bedürfnis der Erleichterung der Bevölferung an direften Staats= und Rommunal= fteuern geltend; er nahm eine Kräftigung der Reichsfinanzen um rund 300 Millionen Mark in Aussicht, insbesondere aus dem Tabakmonopol, dem Buckermonopol, einer Branntweinsteuer und mäßiger Erhöhung verschiedener Finang-Um 29. März 1878 war Manr wiederum zum Diner bei Bismark geladen;1) nach demfelben erhielt er vom Fürsten den Auftrag, eine Dentschrift über die deutsche Steuer= und Zollpolitik auszuarbeiten. Manr machte sich sofort an die Arbeit und legte am 2. April 1878 die "Denkichrift über die Grundzüge der fünftigen Steuer= und Zollpolitif des Deutschen Reichs" dem Kürsten Bismard vor.

Der im weiteren Verlauf des damaligen Verliner Aufenthalts Mayr seitens des Fürsten Bismarc ausgedrückte Wunsch, daß Mayr in nähere Beziehungen zum preußischen Finanzminister treten möge, fand bei letzterem keinen Widerhall.

Im Jahre 1878 nahm Mayr auf Veranlassung des Fürsten Bismarc an der Vernehmung des Sachverständigen Posche aus Washington über die Tabatsbesteuerung in den Vereinigten Staaten teil, welche vom 18. dis 20. Juli im Reichstanzler-Amt durch die Tabatschapete-Kommission vorgenommen wurde. (Vgl. Bericht dieser Kommission Band IV; weitere Anlage Nr. IV S. 1 u. st.) In demselben Jahre beteiligte sich Mayr, gleichfalls auf Veranlassung des Fürsten Vismarck, als Reichstommissar an den Beobachtungen und Untersuchungen über die nordamerikanische Tabatsabrikatsteuer, welche von einer durch das Reichstanzler-Amt berusenen Kommission in den Vereinigten Staaten an Ort und Stelle vorgenommen wurden. Von dem in den Verhandlungen der Tabatschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapeteschapetescha

<sup>1)</sup> In Robl's Bismard-Regesten gleichfalls unerwähnt.

Ober-Finanzrat Schomer and außerdem speziell die Beurteilung des amerikanischen Steuersustems vom volkswirtschaftlichen Standpunkt bearbeitet (vgl. Bericht der Enquête-Kommission, Band IV; weitere Anlage Nr. V S. 6).

Die im Frühjahr 1878 angeknüpften Beziehungen Maprs zu Bismarck fanden zu Anfang des Jahres 1879 Fortführung in dem von Bismark genehmigten und gewünschten schriftlichen Vortrag von Aeußerungen Mahrs sowohl über die Frage der Tabakbestenerung als die zu jener Zeit in den Bordergrund tretende Frage der Umgestaltung der deutschen Boll- und Sandelspolitik. Mit den Einzelheiten der dabei in Betracht kommenden Fragen hatte sich weiterhin Manr als Zollreferent des baverischen Staatsministeriums des Innern, insbesondere bei den darüber in München stattfindenden Ministerialreserenten= tonferenzen, zu beschäftigen. Rurg vor der Vorlage des Entwurfs des Bolltarif= aeiekes beziehungsweise der Begründung desselben an den Reichstag im April 1879 erhielt Manr vom Fürsten Bismark die Aufforderung, an der Vertretung des Zolltarifs im Reichstag als Kommiffar des Bundesrats teilzunehmen. Manr unterzog sich mit Genehmigung der baverischen Regierung dieser Aufgabe und fand bei seinem Eintreffen in Berlin zunächst noch Gelegenheit, an der schriftlichen Begründung der Borlage, sowohl bezüglich des allgemeinen Teils als hinsichtlich einzelner Warengruppen, sich zu beteiligen. 1) Dabei hatte Manr Gelegenheit, bei dem mündlichen Bortrag der Begründung der Holgzölle, den er Bismard erstatten durfte, die stannenswerte Sicherheit kennen zu lernen, mit welcher der Fürst auch die letzten Ginzelheiten der in Frage kommenden Berhältniffe beherrschte, und die große Sorgfalt, welche er der angemeffenen Berücksichtigung derselben bei der Fassung der Begründung zuwendete. Verzeichnung dieser Thatsache ift nicht überflüssig; denn es dürfte selbst in dem Rreije der damals beteiligten Reichstagsmitglieder kann genügend bekannt geworden sein, mit welchem weitgebenden Pflichteifer der Fürst Bismark gerade bei der Ausgestaltung unseres nationalen Zolltarifs neben den großen und allgemeinen Gefichtspunkten auch die vielgliedrigen Ginzelheiten der in Betracht tommenden Fragen in Berücksichtigung gezogen bat.

An den Reichstagsverhandlungen über den Zolltarif hat Mahr als Kommissar des Bundesrats in eingehender Weise teilgenommen, insbesondere bei Vertretung der Positionen Holz, Hopfen, Kurzwaren, Leder und Lederwaren, verschiedene Kolonialwaren, Petroleum. Die einschlägigen Debatten gestalteten sich teilweise, so zum Beispiel bei der Beratung der Holzzölle, außerordentlich lebhaft.

Bei Lösung der ihm als Bundesratskommissar zugefallenen Aufgabe hatte Manr in ständiger Fühlung mit Bismarck gestanden. Diese Fühlung hatte in

<sup>1)</sup> Man vgl. Begründung des Gesetzentwurfs, betreffend den Zolltarif des deutschen Zollgebiets (Deutscher Reichstag, 4. Legislaturperiode, II. Session 1879, Druckj. Nr. 132).

der Hauptsache teils gelegentlich wiederholter Einladungen zum Diner, teils am Bundesratstisch des Reichstags stattgefunden. (Auch mit dem damaligen Reichstagsabgeordneten, Regierungspräsidenten v. Boetticher, dem späteren Staatssefretar des Innern, stand damals Mayr in fortlaufenden Beziehungen.)

Gelegentlich einer Reichstagssitzung des Sommers 1879 stellte Fürst Bismard am Bundesratstisch an Mayr die Frage, ob er geneigt sei, als Chef der Finanzverwaltung in das Ministerium von Elsaß-Lothringen einzutreten. Mayr erwiderte, daß er in seiner dermaligen dreisachen bayerischen Stellung als Ministerialrat, Prosessor und Vorstand des Statistischen Bureaus sich durchaus glücklich fühle, daß er aber doch der ehrenvollen Aufsorderung des Fürsten glaube Folge leisten zu sollen. Es erschien Mayr, wie er auch in seinem an Seine Majestät den König von Bayern später gerichteten Entlassungsgesuch hervorhob, als patriotische Pflicht, an dem Ausbau der Verfassung und Verwaltung der neuerworbenen Reichslande mitzuarbeiten, zumal es wohl auch vom bayerischen Standpunkt aus als angemessen zu erachten war, daß hierzu auch ein Bayer in eine hervorragende dienstliche Stellung berusen werde.

Im Juli 1879 wurde Manr zum Kaiserlichen Unterstaatssekretär im Ministerium für Elsaß-Lothringen und zum Vorstand der Abteilung desselben für Finanzen und Domänen ernannt.

Da Mayr das neue Amt am 1. Oftober 1879 anzutreten hatte, erbat er zu diesem Tage die Entlassung aus dem bayerischen Staatsdienste, die ihm unter allergnädigster Anerkennung der mit Giser und Treue geseisteten auszegezeichneten Dienste und unter Verleihung des Ritterfreuzes des Verdienstordens der Bayerischen Krone bewilligt wurde.

Für Manr ergaben sich nach dem Antritt seiner neuen Dienststellung im Reichsland, vor dem er sich im Herbst 1879 1) bei dem Fürsten Bismarck in Gastein gemeldet hatte, fortlausend Ankässe zu persönlichen Beziehungen zum Fürsten bei der Wahrnehmung der dem Chef der reichskändischen Finanzverwaltung insbesondere bei Bertretung elsaß-lothringischer Angelegenheiten im Bundesrat obliegenden Geschäfte. Zunächst war er aus diesem Ankasse als vom Statthalter von Elsaß-Lothringen in den Bundesrat abgeordneter Kommissarund nach seiner im November 1880 ersolgten Ernennung zum stellvertretenden preußischen Mitglied des Bundesrats in dieser Eigenschaft jährlich mehrmals in Berlin anwesend.

Bei einzelnen bedeutungsvollen Landesangelegenheiten durfte Mayr in unmittelbarem mündlichen Bortrag beim Fürsten Bismarck thätig sein; auch erhielt er Ende November 1880 eine Einladung zum Fürsten nach Friedrichsruh. 2) In den zwei Tagen seines dortigen Aufenthalts durfte er einen Blick in die

<sup>1)</sup> In Roble Bismard-Regesten unermähnt.

<sup>2)</sup> In Roble Bismard-Regesten unerwähnt.

umermüdliche Schaffensthätigkeit des Kanzlers werfen und zugleich den ganzen Zauber der unübertrefflichen Liebenswürdigkeit des Fürsten und seiner Familie gegen den Gast über sich ergeben lassen.

Einen weiteren Anlaß zu persönlichen Beziehungen Mayrs zum Fürsten Bismarck gab die im Winter 1879/80 an ihn ergangene Aufsorderung, inhaltstich deren er sich in thunsichst ausgedehnter Weise an der Durchführung der Ausgabe, die Einführung des Tabakmonopols ins Auge zu kassen und unsverweilt alle dazu dienlichen Schritte zu thun, beteiligen sollte. In Erfüllung dieser mit Zustimmung der Landesverwaltung Elsaß-Lothringens von Mayr übernommenen Aufgabe beteiligte sich Mayr eingehend an der Ausarbeitung des Gesegentwurfs über das Reichstabakmonopol und an den darüber im Reichssichahamt mit dem damaligen Unterstaatssekretär v. Scholz gepflogenen Konferenzen, bei welcher Arbeit er durch den Regierungsrat Dr. Roller, Direktor der Straßburger Tabakmanufaktur, unterstüßt wurde. Im Verlauf des hierdurch bedingten wiederholten Aufenthalts in Berlin erhielt Mayr auch mehrsach mündliche — insbesondere einer allzusehr siskalischen Aufsalischen Aufsalischen Bismarck.

Den fertiggestellten Monopolentwurf vertrat Mayr alsdann zunächst eingehend im preußischen Volkswirtschaftsrat, dessen Kommission sich für das Monopol aussprach, während hinterher das Plenum, nachdem auscheinend dessen Mitglieder bei dem dazwischen liegenden Aufenthalt derselben in der Heimat einer starken lokalen Agitation gegen das Monopol ausgesetzt gewesen waren, mit knapper Mehrheit im entgegengesetzten Sinn votirte.

Auch in die Reichstagsverhandlungen über das Tabakmonopol griff Mayr sowohl im Plenum 1) als in der Kommission ein. Aus Anlaß der Mitwirkung bei der Aufstellung und Beratung des Gesegentwurfs, betreffend das Reichs= Tabakmonopol, wurde Mayr der Königliche Kronen=Orden II. Klasse verliehen.

Außer dem Monopolgesetzentwurf gaben auch verschiedene Landesangelegensheiten Mayr Anlaß, als Bevollmächtigter zum Bundesrat an den Reichstagsschatten sich zu beteiligen, so insbesondere der Angriff gegen die Straßburger Tabakmanufaktur gesegentlich der Beratung des Reichshaushaltsetats für 1881/82 (Tabaksteuer)<sup>2</sup>), sowie die am Bundesratstisch ausschließlich Mahr zugefallene Vertretung des Gesegentwurfs, betreffend die Oeffentlichkeit der Verhandlungen und die Geschäftssprache des Landesausschusses in Elsaßschringen.<sup>3</sup>)

Die erfolgreiche Vertretung des letztgenannten Gesetzentwurfs hat wesentlich zur Verschärfung der gegen Mayr bald darauf im Landesausschuß gerichteten Angriffe beigetragen.

<sup>1)</sup> Reichstagssitzungen vom 10. und 13. Mai und vom 13. und 15. Juni 1882.

<sup>2)</sup> Reichstagsfitzung vom 17. März 1881.

<sup>3)</sup> Reichstagssitzungen vom 26., 27. und 30. April 1881.

Als teure Erinnerung an jene Zeiten der parlamentarischen Kämpse im Reichstag (und nicht minder auch im Landesausschuß von Essas-Lothringen, auf die hier nicht einzugehen ist) besitzt Mahr einen Brief des Fürsten Bismarck vom 1. Januar 1884,1) in welchem der Fürst schreibt: "Bleiben Sie die des währte Stütze meines Freundes, des Statthalters, und die Freude der deutschen Landsleute mit Ihrer tapferen Vertretung im Parlamente; auf Wiedersehen in Berlin!"

Zum letztenmal hat dieses Wiedersehen im März 1887 in Berlin aus Anlaß der politischen Verhältnisse in Elsaß-Lothringen auf eine Aufforderung des Fürsten Bismarck hin stattgefunden. Die Entwicklung dieser nämlichen Verhältnisse führte kurz darauf — am 1. April 1887 — zur Versetzung Mayrs in den einstweiligen Ruhestand.

Die darauf folgenden vier Jahre, während deren Mayr als Privatmann in München sich aushielt, benutte er zur Wiederaufnahme wissenschaftlicher Arbeiten. Er beteiligte sich mit zahlreichen sinanzwissenschaftlichen Artiteln an v. Stengels Wörterbuch des deutschen Verwaltungsrechts und begründete das von ihm herausgegebene "Allgemeine Statistische Archiv" (Tübingen, Laupp). Zugleich war er publizistisch, insbesondere in Fragen der Wirtschafts= und Sozialpolitik sowie der Reichssinanzpolitik, thätig. Im Jahre 1891 trat Mayr als Privatdozent in die rechts= und staatswissenschaftliche Fakultät der Universität Straßburg ein, und mit Kaiserlicher Bestallung vom 31. Juli 1895 wurde er zum Honorarprofessor ernannt. In Buchsorm verössentlichte Mayr in den jüngsten Jahren die Schrist: "Zur Reichssinanzresorm" (Stuttgart 1893) und von einem zusammenfassenden System der Statistik, das unter dem Titel "Statistik und Gesellschaftslehre" erscheint, den I. Band "Theoretische Statistik" (Freiburg 1895) und den II. Band "Bevölkerungsstatistik" (Freiburg 1897).

Unterstaatssefretär im Auswärtigen Amt Dr. Busch 3) (geboren 20. Mai 1834, gestorben 25. November 1895).

Seine Sporen erwarb sich Busch am Bosporus, wohin er im Jahre 1861 der preußischen Gesandtschaft für den Dragomansdienst, zu welchem er durch

<sup>1)</sup> In Rohls Bismard-Regesten nnerwähnt.

<sup>2)</sup> In Roble Bismard-Regesten gleichfalls unerwähnt.

<sup>3)</sup> Nach absolvirtem akademischen Studium habilitirte sich Busch als Privatdozent für die orientalischen Sprachen an der Universität Bonn und trat im Juli 1861 als Dragomanseleve in den auswärtigen Dienst ein. Zunächst der preußischen Gesandtschaft in Konstantinopel zugeteilt, wurde ihm daselbst die Stelle des zweiten Dragomans im Januar 1866, diesenige des ersten Dragomans im November 1867 definitiv übertragen. Unsanzs August 1871 in das Auswärtige Amt einberusen, wurde er im März 1872 unter Beilegung des Charasters als Legationsrat zum Konsul in St. Petersburg ernannt. Nachs dem Dr. Busch sodann seit Ansanz Juli 1874 in der politischen Abteilung des Auswärtigen

sein Studium der Orientalia an den heimatlichen Hochschulen besondere Befähigung zeigte, beigegeben wurde. Elf Jahre lang war er hier thätig, zuletzt als erster Dragoman, während der für diplomatische Schachzüge und Kunsteleistungen so bedeutsamen orientalischen Friedenspause, in welche ja auch die Kriege von 1866 und 1870/1871 siesen. Busch hatte hier vielsach Gelegenheit, orientalische Verhältnisse und Politik kennen zu lernen und sich durch seine schachzung und richtige Beurteilung zu einem gründlichen Kenner dortiger Zustände heranzubilden. Unstreitig ist in dieser elfjährigen Konstantisnopeler Thätigkeit Vusches die Vasis zu seiner späteren hervorragenden Stellung in unserer Diplomatie zu suchen.

Die Dragomanverhältnisse lagen, als Busch nach Konstantinopel kam, dort sehr im argen. Die Dragomanstellen waren meist in den Händen von Levanstinern; ihre Dienste waren unsicher, denn sie waren den Einstüssen der Pforte in hohem Maße zugänglich und — man darf es wohl sagen — vielsach bestechlich. Mit der Ernennung von Busch ging im Dragomanwesen am Bossporus eine raditale Umwälzung vor sich, denn die Stellen wurden von da ab, und zwar nicht nur von Deutschland allein, sondern auch von anderen Staaten, denen das geeignete Material zu Gebote stand, mit wissenschaftlich gebildeten und gewissenschaften Beauten besetzt.

Das Ansehen, das sich Busch in Konstantinopel erwarb, war groß; mit der Kenntnis der Verhältnisse und besonders der Personen wuchs natürlich auch sein Einfluß. Wesentlich ist Dr. Busch die Bekanntschaft vorteilhaft geworden, die im Jahre 1869 der damalige Kronprinz, spätere Kaiser Friedrich, gelegentlich

Umts beichäftigt worden war, ersolate im November besselben Sabres seine Ernemung zum Wirklichen Legationsrat und vortragenden Rat. Lom Januar bis März 1877 mit der Bertretung des Botschaftsrats in Ronstantinopel betrant, nahm er im Juni und Juli 1878 an den Arbeiten des Berliner Rongreffes teil und wurde im Dezember besselben Jahres zum Geheimen Legationsrat ernannt. Nachdem er sodann von Ansang Mai 1879 nabezu ein Jahr lang als Generalfonjul in Budapest fungirt hatte, wurde er im März des darauffolgenden Jahres zur zeitweiligen Leitung der politischen Abteilung in das Auswärtige Amt bernfen, woranf im März 1881 feine Ernennung zum Unterstaatssekretar unter Berleihung des Charatters als Wirklicher Geheimer Legationsrat erfolgte. In diefer Stellung wurde er zu Anfang Kebrnar 1883 zum stellvertretenden Borsikenden der Brüfunasfommission für das diplomatische Examen und im Juli 1884 zum Mitglied des Staatsrats ernannt. Darauf wurde ihm im Mai 1885 der Posten des Gesandten in Bukarest und im April 1888 berjenige bes Gefandten in Stockholm übertragen. Bor Antritt bes letteren erhielt er den Auftrag, sich zu Ansang Mai nach Konstantinopel zu begeben, um während der Beurlaubung des erkrankten damaligen Botschafters v. Radowitz die Leitung der dortigen Botichaft zu übernehmen. Rachdem er im März 1891 zum Wirklichen Geheimen Rat mit dem Prädikat "Ercellenz" ernannt worden war, verblieb er auf dem Posten in Stockholm, bis im Juli 1892 seine Ernennung zum Gesandten in Bern erfolgte. Diesen Posten hat er bis zu seinem Ableben, welches am 25. November 1895 insolge einer durch Lungenblutung hervorgerufenen Herzschwäche erfolgte, bekleidet.

seiner Reise zu der Snezkanalerössnung mit ihm machte. Der Prinz hielt sich damals in Konstantinopel einige Zeit auf, und Busch diente dem wissensdurstigen hohen Herrn als ständiger Begleiter auf seinen Ausstügen. Der Kronprinz hat dabei Gelegenheit gehabt, die wahre Bedeutung eines politischen Gesandtschaftsbragomans zu erkennen, und sich in seinem an seinen Kaiserlichen Bater gerichteten Reisebericht sehr anerkennend über Busch ausgesprochen. Bald darauf wurde Busch nach Jerusalem gesandt, um an Ort und Stelle die weiteren Berhandsungen über die Abgrenzung und Uebergabe der Grundstücke zu führen, die der Sultan an Preußen übertassen sehr am Herzen lag, hat viel dazu beigetragen, Dr. Busch in den maßgebenden Berliner Kreisen bekannter zu machen. Er trat damit zuerst aus der verschwiegenen Thätigkeit eines in weiteren Kreisen eigentlich nur als Hilfsbeamter betrachteten Mitarbeiters heraus, und so wurde die Ausmerksamkeit seiner Berliner Borgesesten und ohne Zweisel des Fürsten Bismaraf selbst auf ihn gelenft.

Im Unichluß an diese Vorgänge wurde Dr. Buich im Jahre 1872 nach Betersburg, wo sich damals Fürst Gortschafoff nach langjährigem "Sammeln" bereits neugestärft fühlte, versetzt und zum Konful daselbst ernannt, wenn auch äußerlich ohne politischen Zweck, jo doch nicht ohne das Bestreben deutscherseits, einem seiner befähigten diplomatischen Jünger mährend eines zweijährigen Konjulats Gelegenheit zu bieten, seine prattischen Kenntnisse orientalischer Berhältniffe mit denen der ruffischen zu bereichern. Wer im Leben etwas erreichen will, braucht immer Umftande und Situationen, in deren geschickter Benutzung sich eben das Talent, das Genie zu bewähren hat; ohne Wind fommt der beste Segler nicht von der Stelle. Für Busch war es ein Glück, daß er gerade zu der Zeit als der beste Kenner der orientalischen Berhältniffe galt, als die Drientfrage die Politif zu beherrschen begann. Satte an der Spite des Huswärtigen Umts damals ein Mann gestanden, der den Drient durch seine poli= tifche Carrière perfonlich fannte, jo wurde Buich vielleicht feine Laufbahn als Generaltonful beichtoffen haben; jo aber traf es fich, daß Bismard, der niemals einen Hehl darans gemacht hat, daß ihm die orientalischen Verhältnisse ein geringes Intereffe gewährten und feiner Bethätigung fern gestanden hatten, eine Kraft brauchte, welche, ausgestattet mit einer reichen Fülle von sachlichen und perfontichen Erfahrungen auf dem orientalischen Boden, Diese Lücke in seinen Informationen auszufüllen im ftande war, und diese Kraft war Buich.

lleber die elfjährige Thätigkeit des Dr. Busch im Auswärtigen Amt kann hier natürlich nur ganz stiszenhaft berichtet werden.

a) Vortragender Rat, 1874 bis Januar 1877. Busch bearbeitet in der politischen Abteilung das sogenannte orientalische Dezernat. Dasselbe wurde damals, da die direkten Beziehungen Deutschlands zu allen europäischen Staaten fast überall normal entwickelt waren, der Orient dagegen fast allenthalben

gefährlichen Zündstoff bot, von Jahr zu Jahr bedeutsamer. Im Ottober 1875 war zwischen Rußland und der Türkei ein Streit ausgebrochen, der Krieg schien unausbleiblich, und die Diplomatie mußte zu verhüten suchen, daß nach Ausbruch desselben ein Weltbrand entstehe. Man kann sich denken, wie wertsvoll es für Bismarck war, in dieser Frage sein Urteil sich nach den Ausführungen eines Mannes bilden zu können, der den Crient sowie die dort leitenden Mächte und Personen wie seine Tasche kannte. Neben Busch arbeitete übrigens damals im Auswärtigen Amt auch noch Radowis, der gleichsalls durch seine persönlich im Orient erworbenen Kenntnisse auf die Behandlung der orientalischen Frage von Einfluß war.

Der persönliche Verkehr Bismarcks mit Busch war in dieser Zeit ein lebhaster, da damals noch die Nebung bestand, daß Bismarck die einzelnen Referenten in der politischen Abteilung selbst empfing, was bekanntlich als Regel erst aufhörte, als Graf Herbert Bismarck zum Unterstaatssetretär des Ausswärtigen Amts ernannt wurde. Die Beschäftigung Buschs war also damals die, über die Eingänge, die Bismarck mit seinem großen "B" versehen hatte, dem Kanzler persönlichen Vortrag zu erstatten und sodann nach der Weisung Bismarcks die Instruktionen an die Gesandten auszuarbeiten. Zu dieser Thätigseit war Busch insbesondere durch seine große stillstische Gewandtheit befähigt; alles, was er schrieb, war klar, präzise und formvollendet.

- b) Erste politische Mission. Ende 1876 war die Gefahr des Ausbruchs eines triegerischen Konflittes zwischen Rugland und der Türkei bereits drohend Die augenblickliche politische Lage findet man in der großartigen Rede Bismards vom 6. Dezember 1876 musterhaft geschildert. Zunächst fanden in Konstantinopel Borkonferenzen der Großmächte ohne Teilnahme der Türkei statt (12. bis 20. Dezember), um eine Verständigung über die an die Türkei zu richtenden Forderungen zu erzielen. Bom 23. Dezember bis 20. Januar 1877 wurden diese Konserenzen unter Teilnahme der Türkei fortgesett. Zeit fällt die erste politische Mission des Dr. Busch, welcher von Bismare vom Januar bis März 1877 nach Konstantinopel geschickt wurde, um den erfrantten Botschaftsrat Grafen Radolinsty zu vertreten. In der That handelte cs sich um einen letzten Bersuch, durch perfönliche Feststellung der am Goldenen Horn herrichenden politischen Fluktuationen womöglich noch den bereits keimenden Konflift zu verhindern. Befanntlich verliefen die Konstantinopeler Konferenzen resultatlos, weil die türkische Regierung die gemeinsamen Forderungen der übrigen Mächte abgelehnt hatte und hiernach ein Boden für weitere Berhandlungen mit der Pforte nicht mehr vorhanden war.
- c) Teilnahme an dem Verliner Kongreß. Es war der höchste Triumph der Politik Bismarcks und der ihr zu Grunde liegenden aufrichtigen Friedensliebe, die höchste Anerkennung, die ihr zu teil werden konnte, daß in einer Frage, die Deutschland am wenigsten unter den Mächten unmittelbar berührte,

die und nicht die Anochen cines Musketiers wert schien, doch des Fürsten Bismarck Wort einen so großen Einfluß übte, — daß die Rolle des "ehrlichen Maklers" auf allen Seiten so hohe und bereitwillige Aufnahme fand. Zu den Mitgliedern des Kongresses berief Bismarck bekanntlich den Staatssetretär v. Bülow und den Fürsten zu HohenlohesSchillingsfürst; als Sekretär des Kongresses sungirte der Gesandte in Athen v. Radowit und als Sekretärsadzunkten die Herren Busch, v. Holstein und Graß Herbert Bismarck; die Leitung der Archive hatte Lothar Bucher. War Busch dem Kongresse formell auch nur als Schriftsührer zugewiesen, so darf man deshalb seine Wirksamkeit darin doch nicht unterschäßen. Der Kat des Sekretäradzunkten wurde vielsach eingeholt, und Busch hatte eine große Zahl bedeutsamer politischer Unterredungen mit den Korpphäen des Kongresses.

d) Generalkonsul in Budapest. Us Belohnung für seine beim Berliner Kongreß entsaltete Thätigteit, und zugleich um seiner angegriffenen Gesundheit eine Erholung zu gönnen, wurde Busch im Mai 1879 mit der Leitung des Generalkonsulats in Budapest betraut, wo er sich in ganz kurzer Zeit durch sein natürliches und sympathisch=ernstes Wesen die nicht jedem Generalkonsul von den Bestern gezollte außergewöhnlich hohe Achtung der leitenden Kreise erwarb.

Eine geeignetere Zeit für einen auswärtigen Diplomaten, die politischen und parlamentarischen Verhältnisse des Landes aus der Nähe kennen zu lernen, konnte es nicht so bald geben als die damalige, da die zehnjährige Erneuerung respektive Verlängerung des 1867er österreichisch-ungarischen dualistischen Aussgleiches an der Tagesordnung stand; diese verursachte die heftigsten parlamentarischen Kämpse, wobei das ganze politische Verhältnis Ungarns zu Desterreich ausgerollt, die gegenseitigen Regierungsvorschläge sir und wider erörtert und im Parlament, in der Presse, in politischen und politiscenden Kreisen in allen nur irgend deutbaren Varianten beleuchtet wurden. Daß sich der damalige Wirkliche Geheime Legationsrat für diese Vorgänge und sonst auch sir die Institutionen und Einrichtungen des Landes lebhast interessirtet, dasür liegt der Beweis in seiner geradezu mustergiltigen Verichterstattung.

e) Betrauung mit der erst provisorischen, denmächst desinitiven Leitung des Auswärtigen Amts (1880 bis 1885). Schon nach elsmonatlicher Amtsthätigkeit in Budapest wurde Busch von Bismarck in das Auswärtige Amt nach Berlin zurückberusen. Die Staatssetretärstelle war nach dem Tode Bülows längere Zeit unbesetzt; Direktoren gab es nur einen in der Person des Herrn v. Philipsborn. Alls Räte der politischen Abteilung sungirten 1880 Bucher, v. Bülow (betraut mit den Funktionen als Abteilungsdirigent), v. Holstein, Humbert (für die Personalien), Dr. Rudolf Lindau; 1881 unverändert unter Hinzutreten von Graf Ranhau; 1882 war Busch Unterstaatssekretär, Geheimer Rat Jordan Direktor, vortragende Räte in der politischen Abteilung Bucher, v. Holstein, Rudolf Lindau, Graf Ranhau, v. Brauer; 1883 Staatssekretär

Graf Hatzseldt, Unterstaatssekretär Dr. Busch, vortragende Räte der politischen Abteilung Bucher, v. Holstein, Graf Rangau, v. Brauer, Humbert, Direktorder II. Abteilung Jordan; 1884 politische Abteilung unverändert; II. Abteilung Direktor v. Bojanowski; 1885 unverändert unter dem Hinzutritt v. Kusservoss für die politische Abteilung.

Die Arbeitslast, die hier auf Busch drückte, war außerordentlich, aber siewurde von seinem Fleiße und von seiner Dienstfrendigkeit übertroffen. Hinzu kam, daß in dieser Zeit sein unmittelbarer Vorgesetzter, der Staatssekretär Graf Habeldt, wiederholt schwer erkrankte, so daß er während dieser Zeit auch noch die schwere Vürde dieses verantwortungsreichen Amtes und damit auch die diplomatische Vertretung des Reichs im Verkehr mit den in Versin beglaubigten Votschaftern und Gesandten übernehmen mußte. Wiederholt hatte es den Ansichein gehabt, schreibt die "Kölnische Zeitung", als wenn die körperlichen Kräfte unter diesem Uebermaß von Last und Sorge erliegen würden.

Wenn Bismark in Berlin war, so verging kein Tag, an dem Busch sich nicht zum Vortrag zu seinem Chef begeben hätte. Auf den parlamentarischen Soireen im Kanzlerpalais war Busch ein regelmäßiger, wenn auch nicht gerade redseliger Gast.

Wesentlich beteiligt war Busch an den Verhandlungen über die durch den Berliner Kongreß auf die Tagesordnung gesetzte türkisch-persische Grenzregulirung, ebenso an den Arbeiten der teilweise von ihm geleiteten Kongokonserenz.

Im Tezember 1881 wurde Dr. Ausch mit einer bedeutsamen politischen Mission an den Batikan betraut. Ueber den Juhalt derselben erfahren wir Näheres aus folgender, Aufang Januar 1882 erschienenen Notiz in der "Nordstentschen Allgemeinen Zeitung":

"In der Presse herrscht große Verwirrung über die Verhandlungen, welche angeblich oder wirklich zur Zeit in Rom gepflogen werden. Die Unklarheit würde eine geringere sein, wenn man die drei Arten von Verhandlungen, welche dabei überhanpt in Betracht kommen, streng auseinanderhalten wollte: nämlich erstens auf die Kirchengesetzgebung bezügliche Verhandlungen, hinsichtlich welcher Herr v. Schlözer vorläusige Vesprechungen gehabt hat, die auch vorausssichtlich demnächst fortgesetzt werden; zweitens Verhandlungen über lausende Geschäfte, bei welchen die Kurie unzweiselhaft mitzusprechen hat, wie die Regelung gewisser bischössischer Angelegenheiten u. s. w.; drittens Verhandlungen über die Frage der allgemeinen Stellung des Papsttums, von der übrigens nicht sicher bekannt ist, ob sie außerhalb der offiziellen päpstlichen Ansprachen auf diplomatischem Wege überhaupt angeregt worden ist."

Ich knüpfe hieran die nachfolgende, auf jene mannigfachen Verhandlungen. bezügliche Mitteilung, welche auf dem merkwürdigen Umwege von Verlin über Paris nach Wien gekommen war. In Wiener Blättern fand sich nämlich folzgendes Telegramm:

"Baris, 4. Januar. Nachrichten aus Berlin gufolge wird, gegenüber ben von verschiedenen Journalen tolportirten Gerüchten, in dortigen bestunterrichteten Kreisen versichert, daß sich Busch im Batikan über die wahren oder wahr= icheinlichsten Absichten des Fürsten Bismard unzugänglich erwies, und daß niemand mit ihm auch nur über die entfernte Möglichkeit der Abreise des Papftes nach Fulda oder anderswohin fprach. Bufch fündigte die baldige Rud'= febr Schlögers nach Rom an, ohne zu fagen, ob diefe Rudfehr vor oder nach der Einberufung des Landtages erfolgen werde. Indeffen verhandelte und löfte Buid die Frage betreffs der bischöflichen Site in Ofnabrud, Baderborn und Breglau. Die Regierung wird den Bischöfen von Silbesheim, Rulm und Ermeland ihre Einkünfte und den Bijchöfen von Münfter und Limburg ihre Site gurudgeben; dagegen werden die Erzbischöfe von Bosen und Coln ihre Demission Busch erklärte, er könne rücksichtlich des Buchstabens der Maigesete nicht nachgeben; er versprach jedoch eine mildere Auffassung rudfichtlich des Beiftes berfelben. Heber biefe Frage foll Schlöger verhandeln."

Nach der Rückfehr von Rom wurde Busch natürlich sofort von Bismark empfangen (24. Dezember 1881). 1)

Bahlreich find die bekannt gewordenen unpolitischen Erlaffe, welche unter der Zeichnung Buschs das Auswärtige Amt verlassen haben, und von denen ich einige hier folgen laffe.

Berlin, 20. Oftober 1882.

Birkular=Erlag an die deutschen Konsulate. 2)

"Aus Anlag eines Spezialfalles erlaube ich mir, die herren Generalfonsuln, Konsuln und Bizekonsuln im Auftrage des Herrn Reichskanzlers wieder= holt darauf aufmerkjam zu machen, daß sie ihre eigentliche und vornehmste Aufgabe in der Förderung des deutschen Handels und dem Schutz der Reichs=

selben Tage.

<sup>1)</sup> Die "Rheinisch-Weitfal, 3tg." ichrieb mit Bezug bierauf in ber Nr. 1 v. 2. 1. 82. Der "Röln, Zig." wird aus Berlin geschrieben : "Ein hiefiges Blatt melbet, daß ber Reichsfangler fich gum Bortrage beim Raifer gemelbet, ben Bortrag indeffen fpater, nachdem er mit bem Unterstaatsgefretar Busch eine Unterredung gehabt, abgesagt habe. In dieser Mitteilung ift richtig, daß der Reichstanzler, wie überhaupt seit der Rückfehr des Dr. Buich, jeden Tag, jo auch gestern den Unterstaatssekretär empsangen hat; und es ist ebenfalls richtig, daß der gestern vom Fürsten Bismarck beabsichtigte Bortrag beim Kaiser unterblieben ist. Aber diese beiden Thatsachen fteben in gar feinem Zusammenhange. Der Bortrag bes Reichstanzlers ift auf Bunich bes Raifers, ber fich gestern nicht gang wohl fühlte, um einige Tage hinausgeschoben. Mit der Miffion des Dr. Busch hat diese Absage durchaus nichts gemein. Es liegt ja auf ber Hand, daß ber Reichskanzler nicht erst gestern über das, was Dr. Buich in Rom ausgerichtet hat, unterrichtet worden ist."

<sup>2)</sup> In Roble Bismard-Regesten überseben. Gine Instruktion von Busch nach Wien, Betersburg und Rom, d. d. 30. Mai 1882, in Sachen ber ägyptischen Frage, fennen wir aus einer im Staatsarchiv (XLI. 142 Rr. 7885) abgedruckten Depesche Courcels von bem-

angehörigen zu suchen, dagegen sich jeder politischen Thätigkeit zu enthalten haben. Diese aus der Natur des fonsularischen Berufs sich ergebende Loridrift schließt auch iede Beteiligung an gemeinsamen Demarchen oder Borstellungen fremden Regierungen gegenüber, wie solche von den Konsuln anderer Mächte nicht selten angeregt zu werden pflegen, aus, da derartige Kundgebungen, selbst wenn sie an sich politische Fragen nicht berühren, durch die folleftive Form und die gemeinsame Berabredung leicht eine Tragweite gewinnen, welche eine politische Berantwortung für die Kaijerliche Regierung nach sich ziehen kann. In Fällen der eben bezeichneten Art wird jedenfalls vorher unter Darlegung des Sach= verhalts und, wo immer möglich, unter Einreichung des betreffenden Schriftstücks die Ermächtigung des Auswärtigen Amts einzuholen sein. Selbstverständlich schließen die vorstehenden Bestimmungen nicht aus, daß die Berren Konfuln über politische Vorkommuisse innerhalb ihres Amtsbezirkes, namentlich insofern diese mit wirtschaftlichen Fragen in Zusammenhang stehen, nach wie vor Bericht Zuwiderhandlungen gegen die Borichriften diejes Erlaffes werden als mit dem ferneren Verbleiben der betreffenden Beamten im Dienste unvereinbar angesehen werden. Buich."

Berlin, den 5. Januar 1883.

Birkularichreiben an die deutschen Konfularbehörden im Auslande. 1)

"In Deutschland widmet sich neuerdings eine größere Ungahl von Blättern der Anfgabe, zur Hebung des deutschen Exports nach dem Auslande und zur Förderung des direkten Warenbezugs aus dem Auslande in der Weise bei= zutragen, daß sie sich um Inserate aus deutschen industriellen und fommerziellen Arcisen bewerben und die periodisch erscheinenden Nummern des betreffenden Unnoncenblattes ausländischen Firmen zusenden, um auf diesem Wege die Untuüpfung von Handelsverbindungen zwischen dem Auslande und dem inserirenden Bublifum herbeizuführen. Es ist verschiedentlich beobachtet worden, daß diese Blätter die Adressen ausländischer Firmen sich durch Vermittelung der Kaiserlichen Konsulate zu beschaffen suchen, indem sie sich in Zirkularschreiben an dieselben wenden. Derartigen Gesuchen scheint auch vielfach in ausgedehntem Maße entsprochen worden zu sein. Diese Mitwirkung der Konsulate bei Beschaffung von Firmenadressen ist von einzelnen Blättern hinterher in der Weise verwendet worden, daß fie fich den Anschein zu geben suchen, als ob sie das inserirende Bublitum mit solchen ausländischen Firmen in Verbindung zu setzen in der Lage seien, welche unter amtlicher Prüfung und Kontrolle ausgewählt werden und hinsichtlich ihrer Solidität besondere Sicherheit böten. Es erscheint notwendig, darüber ju machen, daß die betreffenden Blätter die ihnen durch Bermittelung der Konsulate beschafften Austünfte fernerhin in dieser Weise nicht

<sup>1)</sup> In Rohls Bismard-Regesten gleichfalls überseben.

mehr ausbeuten. Eure Wohlgeboren ersuche ich deshalb ergebenst, in Fällen, wo derartige Gesuche an Sie gelangen, das von Ihnen beschäffte Material nicht direft an die betreffenden Blätter, sondern an das Auswärtige Amt geslangen zu lassen, welches nach Lage des einzelnen Falles wegen der weiteren Berwendung Verfügung treffen wird.

Der Reichstanzler. Im Auftrage: Bujch."

In Sachen des Handelsvertrages zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Spanien über den Handel von Kuba und Puerto Rico hatte sich eine Anzahl von Handelskammern an Bismarck um Anskunft über die Einwirkung dieses Vertrages auf unsere Handelsbeziehungen zu den genannten Ländern gewandt. Den betreffenden Handelskammern ging hierauf das nachstehende Schreiben zu:

Berlin, den 7. Februar 1885.1)

"Der Handelskammer erwidere ich auf die Eingabe vom . . . . . . . , betreffend den spanisch=amerikanischen Vertrag über den Handel von Kuba und Puerto Rico, daß den eingegangenen Nachrichten zufolge die Aussichten für die Genehmigung und Inkraftsetzung des in Rede stehenden Vertrages seitens der beteiligten gesetzgebenden Körperschaften gering zu sein scheinen, und daß daher vorausssichtlich die bisherigen Handelsbeziehungen zwischen und zu den genannten Ländern eine Aenderung nicht ersahren werden. Daß der Vertrag in Gestung treten werde, ist um so weniger wahrscheinsich, als bei den betreffenden Erwägungen der Umstand nicht unberücksichtigt bleiben wird, daß anderen Ländern vertragsmäßig das Meistbegünstigungsrecht zusteht, und daß dassselbe insbesondere auch uns durch Art. 9, 14 und 22 umseres Handelsvertrages mit Spanien vom 12. Inli 1883 und durch Art. 5 unseres Handels= und Freundsschaftsvertrages mit den Vereinigten Staaten von Amerika vom 1. Mai 1828 zugesichert ist.

Der Reichsfanzler. Im Auftrage: Busch."

f) Eintritt in den Ruheposten. Leider traten die Folgen der Ueberarbeitung des Gehilsen des Reichstanzlers bereits nach wenigen Jahren zu Tage. In einer Reichstagssitzung erklärte Bismarck, daß "der Herrstaatssekretär auf die ihm liebgewordene Arbeit hier für die Zukunst verzichten zu müssen glaubt, um einen Gesandtschaftsposten zu übernehmen, wodurch seine Arbeitskraft, seine Befähigung und Kenntnis dem Kaiserlichen Dienst erhalten

<sup>1)</sup> In Robls Bismard-Regesten gleichfalls überseben.

bleiben", und im weiteren Verlause der Rede bemerkte Vismarck von Vusch, daß er die orientalischen Angelegenheiten unseres Auswärtigen Amts sozusagen "im kleinen Finger hat" und auch sonst "von der Beschaffenheit" ist, daß Fürst Vismarck von ihm sagte: "Wo dessen Paraphe steht, setze ich in kidem, daß er ein richtiges Urteil hat, meine Unterschrift hin."

Der erste Erholungsposten, auf den Busch von Bismard gesetzt wurde, war der von Butarest, welchem spätere Stellungen in Stockholm und zuletzt in Bern folgten. Vor Antritt des Stockholmer Postens begab sich Busch noch einmal nach Konstantinopel zur Vertretung des beurlaubten Botschafters Radowitz und wurde bei dieser Gelegenheit mit ganz ungewöhnlichen Ehrenbezeigungen ausgezeichnet.

Im Sommer des Jahres 1895 wurde Dr. Busch, der vielsach von nervösen und rheumatischen Beschwerden heimgesucht worden war, Anlage zu Aungenleiden indessen niemals gezeigt hatte, von Aungenblutungen übersallen, für welche die Aerzte feine genügende Ertlärung zu geben vermochten, und die verhältnismäßig rasch überwunden wurden. Nach einem mehrwöchentlichen Urlaub nahm der anscheinend wieder hergestellte und in den Besit der früheren Kräfte getretene Gesandte seine Funttionen wieder auf, dis am 24. und 25. November neue Anfälle eintraten, denen der im zweiundsechzigsten Lebensjahre stehende Mann früher, als irgend gesürchtet werden konnte, unterlag. Mit ihm hat einer der tüchtigsten Männer der Bismarchschen Schule die Angen geschlossen.

### 2. Zapern.

Staatsminister des Königlichen Hauses und des Alenkern Dr. Freiherr v. Craitsheim ')

(geboren 15. März 1841).

Als Minister des Königlichen Hauses und des Aenßern erhielt Freiherr v. Crailsheim nach den baperischen Organisationsverhältnissen neben anderen

<sup>1)</sup> Krafft Freiberr v. Erailsbeim, als Sohn eines bayerischen Cifiziers zu Ansbach geboren, wurde 1868 zum Bezirtsamtsassesser in Brückenan ernannt. 1870 ersolgte seine Einbernsung in das Staatsministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten, 1871 seine Ernennung zum Regierungsassesser in diesem Ministerium. Bei Ausschie gemannten Ministeriums ersolgte am 6. Dezember 1871 die Versehung Erailsbeims in das Staatsministerium des Königlichen Handes und des Aenbern, in welchem er am 1. August 1874 zum Legationsrat und am 18. Juni 1879 zum Geheimen Legationsrat aufrückte. Seine hauptsächliche Beschäftigung sand er hier als Reserent für die Privateisenbahnen, als Mitarbeiter im Reichsreserate, sowie in der Bearbeitung allgemeiner legislatorischer Fragen. Am 4. März 1880 solgte, nach Psrehschners Ausscheiden, die Ernennung zum Staatseminister des Königlichen Hauses und des Aenkern. Nach dem Rücktritt des Ministers v. Luk, am 1. Juni 1890, wurde er zum Vorsihenden im Ministerrate und am 28. September 1895 zum lebenslänglichen Reichsrat der Krone Bavern ernannt.

Aufgaben die formelle Leitung der Beziehungen Banerns zum Deutschen Reiche. Zugleich trat er an die Spige der gesamten Staatsverfehrsanstalten Banerus.

Die ungemein zahlreichen und vielgestaltigen geschäftlichen Beziehungen Eraifsheims zu dem Fürsten Bismarck, als dem obersten Leiter der gesamten Reichsverwaltung, ergeben sich hierans von sethst. Auch vielsache persönliche Begegnungen haben stattgesunden, insbesondere in den Zeiten der Beteiligung Eraifsheims an den Verhandlungen des Bundesrats 1881, 1882, 1883, 1884 und 1887. Hierher zählen auch die Besuche Erailsheims in Kissingen in den Jahren 1880, 1881, 1883, 1885, 1886 und 1887. Nach der bayerischen Königsfatastrophe (1886) und zu der Reichstagseröffnung von 1888 begleitete der Minister den Prinzengenten von Vayern nach Versin.

In den Jahren 1886 und 1892 erhielt Crailsheim die Besuche des Fürsten Bismard in München.

Die dienstlichen und persönlichen Beziehungen Crailsheims zu dem Fürsten waren unausgesetzt die besten, und der Minister rühmte zu nicht seltenen Malen das freundlich geneigte und loyale Entgegenkommen des letzteren in den speziellen bayerischen Fragen. Wie er im allgemeinen über Fürst Bismarck dachte, ergibt sich wohl am deutlichsten aus der öffentlichen Berhandlung der bayerischen Kammer der Abgeordneten vom 26. Oktober 1889, in welcher Grailsheim bei Abwehr der Angriffe gegen den nach dem Borgange Preußens geschlossenen bayerischen Linslieferungsvertrag erklärte, "er habe sich wahrlich nicht zu schämen, das nämliche gethan zu haben, was der größte Staatsmann dieses Jahrhunderts gethan hat" (Stenogr. Berichte S. 69).

Fürst Bismark hat auch nach seinem Rückritt dem Minister Craitsheim die frühere freundliche Gesimmung bewahrt. Dafür zeugt auch ein Schreiben, welches der Fürst am 2. September 1890!) aus Kissingen an den Minister gerichtet hat.

Dasfelbe hat folgenden Wortlaut:

# "Geehrter Freiherr!

Im Begriff, Kissingen zu verlassen, drängt ex mich, Eurer Excellenz gegensiber der Dankbarkeit Ausdruck zu geben, mit welcher mich das freundliche Entgegenkommen der Königlichen Behörden erfüllt, mit deren Organen ich hier in Berührung gekommen bin. Die Einrichtungen des postalischen, teles graphischen und polizeilichen Dienstes, durch welche mir der Kurgebrauch erleichtert worden ist, verpstlichten mich zum verbindlichsten Danke gegen die Leitung der beteiligten Ressorts, und ich erlaube mir, an Eure Excellenz die ergebenste Bitte um gütige Vermitklung dieses Dankes zu richten. Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzenkegenten habe ich mir gestattet, den Ausdruck meines ehrs

<sup>1)</sup> Bisher unveröffentlicht.

furchtvollen Dantes für die mir erwiesene Gnade in immediatem Schreiben zu Füßen zu legen.

Eure Excellenz bitte ich, mir die freundschaftlichen Beziehungen zu erhalten, welche sich aus unserer gemeinschaftlichen Thätigkeit im Amte entwickelt haben, und bin mit der

ausgezeichnetsten Hochachtung stets der Ihrige

v. Bismard."

Außerordentlicher Gefandter und bevollmächtigter Minister Graf v. Lerchenfeld-Köfering

(geboren 13. Oftober 1843)

führt in allen Bundesratsverhandlungen, zu welchen nicht ein bayerischer Minister nach Berlin kommt, die bayerische Stimme; außerdem pslegt derselbe in den Fällen, in denen der regelmäßige Vorsigende des Bundesrats am Erscheinen verhindert ist, mit dem Vorsiß im Psenum des Bundesrats betraut zu werden. Bayern sührt außerdem in dem aus den Bevollmächtigten der drei Königreiche und zwei alljährlich vom Bundesrat zu wählenden Bevollmächtigten anderer Bundessstaaten gebildeten Ausschuß für die auswärtigen Angelegenscheiten den Vorsig. Die Aussibung dieser Funktion ist allerdings dem gegenwärtigen bayerischen Gesandten erspart geblieben, weil sich seit 1879 ein Modus herausgebildet hat, der ganz dasselbe erzielt und sich in praxi besser durchsschren läßt: die Mitteilung interessirender politischer Berichte auf diplomatischem Wege an die einzelnen Bundesregierungen.

Man ist in einzelnen Kreisen über die Stellung, welche der bayerische Gesandte im Bundesrat einnimmt, nicht gehörig unterrichtet, und ich selbst habe als Fernstehender bis vor furzem ein unzutressendes Urteil darüber gehabt. Den Mitteilungen einer mit den einschlägigen Verhältnissen wohlvertrauten Persönlichkeit entnehme ich solgendes:

Graf Lerchenfeld widmet sich mit Eiser den Arbeiten in den Ausschüssen des Bundesrats, in denen ja der Schwerpunkt für die Arbeiten dieser Körperschaft ruht. Er erscheint dort niemals, ohne vorher über alle zur Verhandlung gelangenden Gegenstände von den übrigen bayerischen Vevollmächtigten zum Bundesrat Vortrag entgegengenommen zu haben. Außerdem hat er selbst ein nicht unbedeutsames Reserat in dem wichtigsten Ausschusse des Bundesrats, dem für Handel und Verkehr, übernommen, dessen er sich mit Geschick und Sachkenntnis entledigt.

<sup>1)</sup> Es darf bier noch auf die Erflärung verwiesen werden, welche der Großherzoglich badische Minister v. Brauer in der 21. öffentlichen Sitzung der Zweiten badischen Kammer am 17. Januar 1898 abgegeben hat.

Es tann die Aufgabe des bayerischen Gesandten nicht sein, alle im Bundesrat zur Verhandlung fommenden technischen Fragen über Militär-, Boll-, Steuer- und Justizwesen zu beherrschen oder gar zu erledigen. Dafür steht ihm eben sein aus den tüchtigsten bayerischen Verwaltungsbeamten gesbildeter fachmännischer Generalstab zur Seite.

Im Parlamente tritt er allerdings selten hervor, er ist kein Tebatter. Wenn er aber im Reichstag Erklärungen abzugeben hat, so zeichnen sich dies selben durch Rundung und Klarheit aus.

Alls seine Domäne betrachtet der Gesandte den Berkehr mit dem Aus= wärtigen Umte, und er fördert damit die politische Seite seiner umfassenden Aufgabe: das gute Berhältnis zwischen Bayern und dem Reiche.

#### 3. Baden.

Präsident des Ministeriums der Instiz, des Kultus und Unterrichts Dr. Noff!)

(geboren 30. November 1832)

gehört dem Bundesrat seit dem Jahre 1881 an. Da die große Justizgesetzgebung des Jahres 1879 zu dieser Zeit schon ihren Abschluß gesunden hatte, Austus und Unterricht aber wesentlich Landessache sind, hat Dr. Notf zu einer größeren Wirksamseit in Berlin feine Gelegenheit gesunden; dieselbe wurde im wesentlichen von dem Finanzminister Dr. Ellstätter und dem Präsidenten des Staatsministeriums Dr. Turban entwickelt. Bei voller Wahrung der badischen Landesinteressen hat Dr. Notf bei seiner Mitarbeit im Bundesrat den deutschen Gesichtspunkt aber stets hochgehalten und den Fürsten Bismarck bei seinem großen vaterländischen Schassen treu unterstützt.

### 4. Steffen.

Ministerialrat im Staatsministerium v. Werner?)
(geboren 18. Angust 1833)

wurde am 12. Februar 1881 wegen längerer Beurlaubung des Großherzoglich hefsischen stimmführenden Bevollmächtigten zum Bundesrat zum stellvertretenden

<sup>1)</sup> Dr. Wilhelm Nott studirte die Rechtswissenschaften in Freiburg, Bonn und Heibelberg, trat sodann in den badischen Staatsdienst und wurde 1862 zum Sekretär bei dem neu errichteten badischen Schulrat, 1864 zum Oberschulratsassesser ernannt. 1865 in das Ministerium des Junern berusen, wurde er 1867 Ministerialrat und 1874 Direktor des Oberschulrats. Seit 1881 Präsident des Ministeriums der Justiz, des Kultus und Unterrichts, wurde er 1893 Nachsolger Turbans als Staatsminister und Präsident des Staatsministerums.

<sup>2)</sup> Karl v. Werner, geboren zu Darmstadt, Studium der Rechtswissenschaften in Heidelberg und Gießen 1852—55, dann einjähriger Aufenthalt in der Schweiz und Frank-

Bevollmächtigten ernannt und war als solcher vom 9. März bis 17. Juni 1881, 8. bis 16. März 1885, 10. Juni bis 19. Juli und 9. bis 19. September 1886 in Berlin anwesend. Spätere Entsendungen nach Berlin waren durch besondere Aufträge veranlaßt.

Abgesehen von seiner ersten Entsendung nach Bertin im Jahre 1881, welche ihn als Neuling in den Geschäften ziemtich in Anspruch nahm, war die Dauer seines jeweiligen späteren Aufenthalts daselbst in der Negel viel zu turz, um in Beziehungen zu dem Fürsten Bismarck treten zu können. Der gesellschaftliche Berkehr mit dem Reichstanzler beschränkte sich daher auf den Besuch der parlamentarischen Abende desselben und auf die Teilnahme an dem ofsiziellen Diner am 22. März 1881 als damaliger Bertreter des hessischen Gesandten.

# 5. Sachsen=Coburg und Gotha.

Staatsminister Freiherr v. Seebach. (cf. oben S. 168 ff.)

Uns dem Briefwechsel mit seiner Tochter Wanda v. Koethe.

Gotha, den 20. Dezember 1880.

Un Frau v. Roethe.

An Leipziger habe ich gestern eine Zuschrift in meiner Eigenschaft ats Ordenskanzler abgehen lassen, aus der er denmach bereits entnommen haben wird, daß ich in dieser Beziehung noch in Funktion geblieben bin. Ebenso habe ich meine Stellung im Bundesrate vorläusig auf den Bunsch des Herzogs noch beibehalten, werde aber gleichwohl auch zu der Hauptsession nicht nach Berlin gehen, sondern mich durch Herwart vertreten lassen. Sollte dagegen ein Bedenken erhoben werden — was meiner Ansicht nach auch durch die neue Geschäftsordnung nicht gerechtsertigt sein würde —, so werde ich darauf antragen, daß an meiner Stelle ein neuer Hauptbevollmächtigter ernannt wird, und habe von dem Herzog bereits die Zusicherung erhalten, daß er dann dem Antrage stattgeben werde. Einige Berlegenheit würde dies allerdings bereiten, denn solange Bismark am Ruder ist, kann nicht daran gedacht werden, R. nach Berlin zu schiefen, der überdies hier kann entbehrlich sein würde und selbst sehr wenig Lust hat, die Bollmacht zu übernehmen.

Was sagst Du denn zu dem Friesen-Lindenauschen Federkriege? Bielleicht hätte Friesen besser daran gethan, seine Erinnerungen erst nach seinem Tode erscheinen zu lassen und auf das Vergnügen, Benst noch bei seinen Lebzeiten mit einem scharfen Sieb zu treffen, Verzicht zu leisten; wie aber Lindenau sich

reich; 1863 im Ministerium des Großberzoglichen Hauses und des Aeußern verwendet, 1865 Ministerialsetretär, 1871 Legationsrat, 1873 Geheimer Legationsrat, 1876 Ministerialsrat, 1886 Geheimer Nat, 1896 Geheimer Staatsrat.

durch diese Veröffentlichung veranlaßt finden kann, nun auch mit seinen Ersinnerungen hervorzutreten und damit einen so unerquicklichen und zwecklosen Skandal hervorzurusen, das ist mir ganz unverständlich und kann wohl auch nur in der Persönlichkeit des Verfassers seine Erklärung sinden. Daran, daß Bismarck die Hand dabei mit im Spiele hat, glaube ich ganz entschieden nicht.

### 6. Elsaß Lothringen.

#### Kommissare:

a) Generaldirektor der Zölle und indirekten Steuern Fabricius 1) (geboren 22. Jehrnar 1825, gestorben 10. Juni 1890).

Derfelbe murde im Jahre 1868 im Bahltreife Darmstadt-Grokgerau gum Mitglied des Zollparlaments erwählt. Er ichloß sich hier der freikonservativen Bartei an und beteiligte fich lebhaft und mit Erfolg an den Berhandlungen über die Fragen der Zoll= und Handelspolitik. Als dann im gleichen Jahre bei der Neuverteilung der Bezirfe für die Zollvereinsbevollmächtigten der weitaus größte und wichtigste, Sannover, Oldenburg und Braunschweig, dem Großherzogtum Heffen zur Besehung zugeteilt worden war, wurde Fabricius zum Zollvereinsbevollmächtigten in Hannover ernannt. Als folder nahm er an der Ausarbeitung der Regulative für die Ausführung der Bereinszollgesetze im Bundegrat teil, und es hat fich wohl in dieser Zeit gemeinsamen Arbeitens die Aufmerksamkeit der Abteilungsdirektoren des prengischen Finanzministeriums auf ihn gewandt, was im Herbst 1870 seine Berufung als vortragender Rat in das preußische Finanzministerium zur Folge hatte. Schon vorher mar auf feinen Untrag, welcher fich im Gingang des I. Bandes der "Statistif des Deutschen Reiches" abgedruckt findet, die "Kommission zur weiteren Ausbildung der Statistif des Zollvereins" in Berlin zusammengetreten, an deren Beratungen er 1870 und 1871 hervorragenden Anteil nahm, wie er auch 1871 der "Kommiffion für Voltszählung in Preußen" angehörte. Da die grundlegende

<sup>1)</sup> August Karl Fabricins, geboren zu Arnsburg in Oberhessen, studirte 1842—46 in Gießen Kamerals und Staatswissenschaften und trat 1846 in den Großherzoglich bestischen Staatsbienst. Nach längerer Thätigkeit in den verschiedenen Zweigen der Zolls und Stenersverwaltung wurde er 1862 Mitglied der Obersteners und Oberzolldirektion in Darmstadt mit dem Amtstitel "Ober-Stenerrat" und gleichzeitig Mitglied der Zentrasstelle sur Landesstatistit, nahm als Vertreter der hessischen Regierung an den statistischen Kongressen in Verlin (1863), Florenz (1867) und im Haag (1869) teil und wurde 1868 zum Mitgliede des Zollsparsaments im Wahlfreise DarmstadtsGroßgerau erwählt. Im gleichen Jahre ersolgte seine Ernennung zum Zollvereinsbevollmächtigten in Hannover, 1870 seine Berusumg als Gebeimer Finanzat und vortragender Rat in das prenßische Finanzministerium nach Berlin und 1872 seine Ernennung zum Direktor der Zölle und der indirekten Stenern; 1880—1882 Kommissa der Landesverwaltung von Essak-Lothringen im Bundesrat; am 1. April 1890 in den Anhestand getreten.

Organisation der Statistif im Deutschen Reich auf den Borichlagen jener erftgenannten Kommission beruht, so wurde im Frühjahr 1872 durch den Bräfidenten des Reichstanzler : Amts Delbrück die Anfrage an ihn gerichtet. ob er geneigt sei, die Stelle des Direktors in dem nen errichteten Statistischen Umt des Dentschen Reichs in Berbindung mit der Stelle eines Referenten für Rollsachen im Reichstanzler-Umt zu übernehmen. Er glaubte jedoch, diesem Auerbieten nicht entsprechen zu sollen, da leicht zu erkennen war, daß sich die beabsichtigte Verbindung der Aemter nicht werde durchführen laffen; gleich= zeitig bot sich ihm die Aussicht auf einen nicht minder bedeutenden, einheit= licheren Wirkungsfreis. Im April 1872 wurde er nämlich als Direktor der Bolle und der indirekten Stenern nach Elfag-Lothringen berufen, in welcher Stellung er, unabhängig von dem Cherpräfidium, direkt unter dem Reichstanzler= Umt ftand, mit den weitgebenoften Befugniffen ausgestattet war und späterbin den Antstitel "Generaldirektor" erhielt. Allerdinas verlor diese Dienststellung wesentlich an ihrer ursprünglichen Bedeutung, als 1879 der Sit der Oberbehörde für Elfaß=Lothringen nach Straßburg verlegt wurde. Aber für Kabricins eröffnete sich insofern ein neues geld lohnender Birtsamkeit, als er im Januar 1880 zum Kommissar der Landesverwaltung von Eliaß-Lothringen im Bundesrat ernannt wurde. In dieser Eigenschaft nahm er an den Arbeiten des Bundes= rats in der Zeit vom Januar 1880 bis Juli 1882 teil. Nach seinen Bor= schlägen wurden die Stellung und Befingniffe der Kommiffare der Landes= verwaltung von Gliaß-Lothringen im Bundesrat ausgestaltet (fiehe Berhandlungen des Bundesrats von 1880, Anlage zu § 301 des Protofolls vom 26. April 1880, § 19 a Scite 189), und gablreiche auf die Ausführung der Boll- und Steuergesetzung des Dentschen Reichs gerichtete Magnahmen find aus seinen Unträgen hervorgegangen. Bereits vorher, im Jahre 1878, war er an einer in Berlin vereinigten Kommiffion für Reform und Statistif des auswärtigen Vertehrs des deutschen Zollgebiets beteiligt gewesen und führte in der in dem gleichen Jahre eingesetten Tabatenquetetommission den Borsit. Damals trat an ihn die Frage wegen lebernahme der Leitung des nenzugründenden Reichsichatamts beran. Die inzwischen sich vorbereitende Aen= derung in der Boll= und Handelspolitit gab jedoch für ihn den Ausschlag gur Ablehnung.

Im Jahre 1882 mußte er aus Gesundheitsrüchsichten seine Thätigkeit beim Bundesrat aufgeben, verblieb aber in seiner Strafburger Stellung bis zu seiner Benfionirung.

Fabricius war ein Beamter von hervorragender Befähigung und einer außerordentlichen, in seinen gesunden Tagen unermüdlichen Arbeitskraft. Seine Kenntnisse gingen weit über die Aufgaben seines Bernfes hinaus, und die Leichtigkeit und Sicherheit seines Schaffens war allseitig bekannt. Bemerkense wert sind seine Leistungen auf dem Gebiet der Statistik. In Elsaße

Lothringen hat sich Fabricins um die Einrichtung der Berwaltung der Zölle und indirekten Steuern besondere Berdienste erworben. Die Beseitigung der komplizirten und lästigen Besteuerung des Weines und des Branntweins nach den französsischen Gesehen, welche den deutschen Anschauungen und den deutschen Lebens= und Berkehrsverhältnissen in keiner Weise entsprach, ist sein Werk, ebenso der Ersatz durch die gegenwärtige, so einsache und gerechte Art der Besteuerung des Weines und durch den Anschluß an die norddeutsche Branntweinsteuergemeinschaft.

Auf Aufzeichnungen des Generaldireftors Fabricius über seine Berufung zum Reichsichatzeftretär:

"Um 9. Mai 1878 fragte im Auftrage des Finanzministers Hobrecht der Generalitenerdirektor Baffelbach bei mir an, ob ich geneigt fei, die Stelle Des Unterstaatsfefretars im Reichsichanamt zu übernehmen. 3ch lehnte gunächst ab. 1) Bei meiner Unwesenheit in Berlin aus Anlag der Tabatenquête wurden die Berhandlungen fortgefest. Gelegentlich einer Befprechung, welche Sobrecht am 10. Juli 1878 mit dem Reichstanzler hatte, 2) jagte dieser, daß ich ihm perfönlich genehm fei, er habe jedoch augenblicklich feine Zeit, fich näher mit der Frage meiner Berufung zu beschäftigen, da die Sikung des Kongreffes (nach dem ruffifch-türkischen Kriege) jogleich beginnen follte. Die Angelegenheit könne einstweilen ruben, da ich gunächst mit der Tabatenguete genug zu thun hatte. Die Bergögerung der Entscheidung fam mir febr erwünscht. Es war mir tlar geworden, daß Hobrecht fich im Irrtum befand, wenn er annahm, er solle neben dem preußischen Finangminifterium auch das Reichsfinangwesen leiten; Bismard war nicht gesonnen, dieje Leitung aus der Sand zu geben. Er fagte einmat ju mir mitten in einem Gespräch über andere Dinge: Bergeben Gie dem Reichsfinangminister nichts! Das war beutlich genug. Ich ichlug deshalb Hobrecht vor, die Beendigung der Tabakenguête abzumarten. jelbe ichrieb hierauf Ende Oftober 1878 an den Reichstanzler, daß er mich noch immer für die Stelle (des Reichsichatiekreturs) empfehle. Bis Unfang Dezember wurde ich meine formulirten Propositionen, namentlich über die Tabatsteuer, vorlegen und der Entichlug beiderseits mit größerer Klarbeit über die Biele gefaßt werden können. Ingwijchen hatte der Reichstangler, ohne Hobrecht gu fragen, die Ginleitung zu einer Revision des Bolltarife getroffen. Rach dem Antrag des Präsidenten des Reichstanzler-Amts Hofmann sollte der Borsit

<sup>1)</sup> Der Finanzminister Hobrecht hatte sich bei der Uebernahme des Porteseuilles aussebedungen, bei Vergebung der Schatzlefretärstelle mitzusprechen, und zwar mit guten Grunde, denn Reichsichatzlefretär und preußischer Finanzminister müssen hand in Sand geben, soll hüben und drüben eine fruchtbare Thätigkeit entsaltet werden.

<sup>2)</sup> In Kohls Bismarck-Regesten nicht erwähnt.

in der zu diesem Behnse zu bernsenden Kommission mir übertragen werden. 1) Bevor der Reichstanzler diesen Antrag genehmigte, sieß er mich fragen, ob ich seine bezüglichen, in zwei Noten [vom 28. Ottober 2) und 18. November 1878] 3) niedergelegten Ansichten vertreten wolse. Ich sah, daß ich dies nicht könne, ohne mit meiner ganzen Bergangenheit zu brechen und meiner lleberzeugung Zwang anzuthun, und bat deshalb Hosmann, dem Reichsfanzler einen anderen Borsitzenden für die Taristommission vorzuschlagen. Damit war zugleich entschen, daß ich das Reichsschahamt nicht übernehmen sonnte. Ich machte Hobrecht hiervon unter dem 9. Tezember 1878 Mitteilung."

# b) Unterstaatssetretär im Ministerium für Elsaß=Lothringen v. Puttkamer

ging aus der parlamentarischen Carrière hervor, die ihn in vielsache Berührungen zu dem Fürsten Bismarck brachte. Als Mitglied der nationalliberalen Partei hat er vielsach bei den Kompromissen mitgewirtt, die zwischen dieser, damals im Reichstag ausschlaggebenden Fraktion und dem Reichstagler abgeschlossen wurden.

Aus Anlaß der im Jahre 1879 erfolgten Ernennung des Unterstaatssjefretärs v. Puttsamer zum Staatssjefretär von Esjaß-Lothringen brachte der "Hann. Konrier" einen Leitartifel, dem wir solgende Stellen entnehmen: "Herr v. Puttsamer repräsentirt somit in seiner Persönlichseit den ganzen politischen Entwicklungsgang, den das Land genommen, er besitzt — wie wohl niemand von der höheren Beamtenschaft des Landes — die genaueste Kenntnis von Personen und Berhältnissen und hat sich durch seine ebenso umsichtige als thatkräftige Geschäftsführung, durch seine sorden Initiative und persönliches Wohlwollen bei der Bevölkerung einen hohen Kredit erworben, ein Zeugnis, welches ihm in den deutschspreundlichen Kreisen des Reichslandes — und nicht nur in diesen — unnnwunden ausgestellt wird.

"Um so mehr dars erhosst werden, daß der neue Staatssekretär, der, wie die "Straßburger Post" meldet, an der Spitze seines bisherigen Ressorts bleiben wird, sich mit der gleichen Umsicht, Thatkrast und Initiative auch den Ansforderungen seiner neuen Stellung zuwendet. Der Staatssekretär hat bestimmungssemäß die Leitung der Geschäfte des Ministeriums zu überwachen und dasür zu sorgen, daß dieselben regelmäßig und nach übereinstimmenden Grundsähen geführt werden. Letzteres ist, nach Mitteilungen aus dem Neichsland, in den letzten Jahren wohl nicht immer der Fall gewesen. Da der verbindende

<sup>1)</sup> Den Borfit erhielt befanntlich später Frhr. v. Barnbüler.

<sup>2)</sup> Abgebruckt in meinem Werke: Attenstnicke jur Wirtschaftspolitik bes Fürsten Bismarck Bo. I S. 287 f.

<sup>3)</sup> Ein Botum Bismarcks vom 18. November 1878 ist nicht bekannt. Gemeint ist vermutlich bas oben S. 44 ff. abgedruckte Schreiben Bismarcks vom 12. November 1878, betreffend die Bolls und Steuerreform.

Mittelpunkt für die einzelnen Abteilungen des Ministeriums fehlte, so konnte nicht ausbleiben, daß die Grundfäte der Geschäftsführung nicht immer in wünschenswerter Weise übereinstimmten. Der Statthalter aber, der in dieser Beit den verbindenden Mittelpunkt wohl für die wichtigsten Fragen darftellte, stand doch zu hoch, als daß mit gewissen Kategorien von Geschäften an ihn herangetreten werden konnte, so daß sich auch nach dieser Richtung die Miglichkeit einer danernden Bertretung des Staatssekretars ergab. Da die politischen Angelegenheiten eines Landes naturgemäß die wichtigsten find, obenein in Effaß= Lothringen, so wird der neue Staatssefretar ferner auch nicht umbin tonnen, diesen nicht nur sein Augenmert, sondern seine eingehendere Aufmertsamfeit und Thätigfeit guguwenden. Es entspricht dies den verfassungsmäßigen Bedingungen seiner Stellung. Um so notwendiger ift daber, daß, wenn er die Führung der politischen Angelegenheiten nicht selbst übernimmt, wie die . Straßburger Post wissen will, er doch mit denselben fortgesetzt eng vertraut bleibt und auf ihre Sandhabung den ihm obliegenden Ginfluß übt. Kann dabei die bestehende Refforteinteilung nicht bestehen bleiben, jo ware dies von nebenfachlicher Bedeutung; fie ist seit 1879 ohnehin einer Reihe von Beränderungen unterworfen worden. Da überdem drei Unterstaatssefretärstellen etatsmäßig sind, so stünde der Rudfehr zu der ursprünglichen Bierteilung des Ministeriums im Bedarfs= falle kein hindernis entgegen. Wünschenswert würde vor allem sein, daß herr v. Puttkamer auch in seiner neuen Stellung die Leitung von Kirche und Schule behält; das Berhältnis der ersteren jum Staat, die Entwicklung der letteren hat gerade unter seiner Leitung die erfreulichsten Fortschritte gemacht, und es würde ein Miggriff sein, dieselbe der unmittelbaren Einwirfung des neuen Staatsfekretars zu entziehen. Burde ihm mit diefer Berwaltung die Ober= leitung des politischen Ressorts eine zu große Belastung auferlegen, so wird nichts anderes übrig bleiben, als die Leitung der Justizabteilung in andere Bande übergeben ju laffen. Staatsrechtlich erscheint dies um fo nötiger, als der Chef dieser Abteilung gleichsam ber Juftitiar für die Gesamtpolitik ift, und es nicht wünschenswert sein kann, wenn der verantwortliche Bertreter dieser auch die juristische Kontrolle in seinen Sänden behält."

c) Kaiserlicher Unterstaatssefretär von Pommer=Esche. (cf. Bb. II. S. 209.)

d) Ober=Regierungsrat Hauschild!)
(geboren 12. Dezember 1830)

vertrat vom 1. März 1881 bis 30. März 1890 als ständiger Kommissar des Kaiserlichen Statthalters, zunächst noch neben dem Generaldirektor der Zölle

<sup>1)</sup> Karl Hauschild, geboren in Berlin, besuchte das Gymnafium zum Grauen Kloster und die Universität in Berlin, widmete sich der juristischen Carrière und wurde im Poschinger, Fürst Vismare und der Bundesrat. IV. 22

und indirekten Steuern Fabricius, vom Herbst 1882 ab aber allein die Landessverwaltung von Elsaß-Lothringen beim Bundesrat. Er war den Ausschüssen sür Josle und Steuerwesen und für Handel und Verkehr zugekeilt und in densselben als Referent namentlich in Jolle und Steuerangelegenheiten thätig.

# e) Regierungsrat Dr. Roller<sup>1</sup>) (geboren 13. Februar 1849)

war in den Jahren 1880—1882 als Kommissar der elsaß-lothringischen Landesverwaltung öfters in Berlin anwesend; dirette Beziehungen zu Bismarck haben nicht bestanden, auch nicht zu der Zeit, als die Geseßesvorlage, betressend das Reichstabasmonopol, an deren Ausarbeitung er mit seinem direkten Borgesetten, dem Unterstaatssekretär v. Mahr, hervorragend beteiligt war, vorbereitet und vom preußischen Boltswirtschaftsrat, Bundesrat und Reichstag beraten wurde.

Was die Stellung der Bundesratskommissare Elsaß-Lothringens anlangt, so unterscheiden sie sich von den Bevollmächtigten im wesentlichen nur dadurch, aber allerdings sehr erheblich, daß sie keine Stimme im Bundesrat haben, weder in den Ausschüssen uoch im Plenum. Abgesehen hiervon ist ihre

Jahre 1857 zum Gerichtsassessor ernannt. Noch in bemselben Jahre ging er aber zur Berwaltung über, wurde zum Regierungsassessor ernannt und sand in der Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern seinen Lebensberus. Als Regierungsassessor dei den Provinzialskeuerdirektionen in Stettin, Münster i. W. und Cöln beschäftigt und mit der Verwaltung der Hauptzollämter zu Wassenderg und Emmerich in der Rheinprovinz betraut, wurde er im Winter 1867/68 als Hissarbeiter für Zolle und Steuerfragen in das preußische Handelsministerium berusen und am 1. April 1868 zum Regierungsrat dei der neusgebildeten Provinzialskeuerdirektion in Hannover ernannt. Hier verblieb er dis zum 1. November 1873, von welchem Tage ab er einem Ruse in das Reichsland Cljaß-Lotheringen zum Gintritt in die Generaldirektion der Zölle und indirekten Steuern Folge leistete. Hier wurde er 1879 zum Kaiserlichen Ober-Negierungsrat und am 1. April 1890 zum Direktor der Jölle, indirekten Steuern und Verkebröskeuern ernannt.

<sup>1)</sup> Geloren zu Tübingen, kam Dr. Roller als württembergischer Referendar am 1. Dezember 1870 nach Straßburg und wurde bei dem Kommissariat für indirekte Steuern als Referent beschäftigt. Lom Jahre 1872 an war er als Assesser Atlgesson Mitglied der Tirektion der Zölle und indirekten Steuern und wurde bei dieser Behörde am 1. April 1880 auch zum Regierungsrat ernannt. Im September desselben Jahres wurde er als ktändiger Hissarbeiter ins Ministerium versetzt, daneben war er als Regierungskommissar mit der Leitung der Kaiserlichen Tabakmanufaktur, unter der Oberleitung des Unterstaatssekretärs v. Manr, beaustragt. Am 1. April 1882 wurde er zum administrativen Direktor dieses Etablissennts ernannt und ein Jahr später zur Disposition gestellt. 1888 als Regierungsrat in der inneren Verwaltung wieder in den Dienst getreten, zunächst bei dem Bezirkspräsidium in Colmar, seit 1. Oktober 1896 in Straßburg.

Thätigkeit dieselbe wie die der Bevollmächtigten, in mancher Beziehung sogar noch intensiver, insofern sie in allen Sitzungen erscheinen und Anträge stellen können. Ihre Entstehung verdanken sie dem Gesetz, betressend die Berfassung Elsaß-Lothringens, vom 4. Juli 1879 (Reichs-Gesetzl. S. 165), woselbst im § 7 ihrer gedacht ist, und ihre Thätigkeit im Bundesrat ist geregelt durch § 5 der Geschäftsordnung sür den Bundesrat vom 26. April 1880 (Anlage zu § 323 des Protokolls vom 4. Mai 1880).

#### IV. Abschnitt.

# Aus der Werkstatt des Bundesrats.

1. Reichsgesetzebung (Art. 4 und 5 der Berfaffung).

Regelung der Heimatscheine. Am 23. Oktober 1880 legte Bismard ans Friedrichsruh dem Bundesrat den Entwurf eines Heimatscheins zur Beschlißfassung vor. In dem den Entwurf begleitenden Schreiben des Reichskanzlers wurde auf Grund mehrfach von der Schweiz geltend gemachter Bedenken, daß deutschen Staatsangehörigen, welche dort sich niederlassen wollten, als Ausweis über ihre Staatsangehörigteit Heimatscheine mit einer auf eine bestimmte Reihe von Jahren beschränkten Giltigkeit ausgestellt wurden, eine Aenderung des Heimatscheine auf unbestimmte Zeit nicht werden, eine Anderung des Heimatscheine auf unbestimmte Zeit nicht wehr zu erteilen und zugleich bei Bemessung der Zeitdauer der Heimatscheine nach einheitlichen Grundsätzen zu verfahren; jedoch erscheine es ratsam, in die Scheine den Zusatz aufzunehmen, daß durch die Fristbestimmung die Berträge nicht berührt werden, welche deutscherschen Reichs mit anderen Staaten abgeschlossen worden sind.

In der Sitzung des Bundesrats vom 16. Dezember 1880 wurde das auf Grund der Vorberatung seitens des VI. Ausschusses vorgelegte Formular zu Heimatscheinen genehmigt.

Ab änderung der Gewerbeordnung. a) Novelle über das Innungswesen. Am 26. Januar 1881 1) legte Bismarck dem Bundesrat im Auftrag des Kaisers den Entwurf einer Abänderung der Gewerbeordnung und zwar der §§ 97—104 über das Innungswesen vor. Als Aufgabe der neuen Innung war bezeichnet: Pflege des Gemeingeistes, Stärkung der Standesehre, Förderung eines gedeihlichen Verhältnisses zwischen Meister und Gesellen, Regelung des Lehrlingswesens, Entscheidungen von Streitigkeiten. 2)

<sup>1)</sup> Robl fest bier in seinen Bismard-Regesten bas falsche Datum : 28. Januar 1881.

<sup>2)</sup> Das Nähere über die Bundesratsvorlage, welche noch im Bolkswirtschaftsrat durchberaten worden war, sindet man in der "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 48 v. 29. 1. 81, Nr. 50 v. 31. 1. 81, Nr. 83 v. 19. 2. 81.

Der Entwurf stellte die fakultative Junung als die Grundlage der gesetzgeberischen Resorm auf und hatte die Resolution des Reichstags vom 5. Mai 1880 zum Ausgangspunkt genommen.

An die Stelle der §§ 97—104 der Gewerbeordnung, welche über die "neuen Innungen" nur einige wenige selbständige Vorschriften enthielten, im wesentlichen aber auf die über die bestehenden Innungen erlassenen Vorschriften verwiesen, sollte eine Reihe neuer Bestimmungen treten, durch welche das fünstige Recht der neuen Innungen erschöpfend und im übersichtlichen Iusammenhange geregelt würde. Dadurch wurde zugleich zum Ausdruck gebracht, daß die neuere Gesetzgebung nicht vorwiegend die schonende Ausrechterhaltung bestehender, zum größten Teil bedeutungslos gewordener Visdungen bezweckte, sondern eine neue beziehungsweise erneuerte, im öffentlichen Interesse zu pflegende Organisation anbahnen wollte.

Der Bundesrat nahm in der Sitzung vom 5. Märg 1881 nur an einigen Stellen wichtige Aenderungen an der Regierungsvorlage und den Beichluffen des Ausschusses des Voltswirtschafterate vor, von denen wir die wichtigsten im folgenden hervorheben: Zum § 100 wurde folgender Zusat beschloffen: "Die Rechte der Innungsmitglieder mit Ausnahme des Stimmrechts und der Chrenrechte fonnen von den Witwen, welche den Gewerbebetrieb fortführen, jo lange ausgeübt werden, als fie die entsprechenden Berpflichtungen erfüllen." In § 100 d wurde der Nr. 3 folgende Faffung gegeben: "Die Entscheidungen der Schiedagerichte in Streitigkeiten über vermögensrechtliche Unsprüche, deren Gegenstand an Geld oder Geldeswert die Summe von 50 Mark nicht übersteigt, sind endgiltig. Gegen andere Enticheidungen der Schiedagerichte fteht nach Makaabe des \$ 120 a Absak 2 die Berufung auf den Rechtsweg offen. Soweit die Berufung auf den Rechtsweg offen fteht, find die auf Grund der Bestimmungen in §§ 97 Nr. 4 und 97a Nr. 6 ergehenden Entscheidungen und Streitigkeiten der Innungsmitglieder mit ihren Gesellen und Lehrlingen vorläufig vollstrectbar. Die Bollstrectung erfolgt durch die Polizeibehörde nach Maggabe der Vorschriften über die gerichtliche Zwangsvollstredung. linge find auf Antrag der zur Entscheidung berufenen Innungsbehörde von der Bolizeibehörde anzuhalten, vor der ersteren personlich zu erscheinen." Zusat zu § 100 e Nr. 2: "Haben sich die Lehrlinge solcher Gewerbetreibenden, welche der Innung nicht angehören, einer Prüfung zu unterziehen, so ist dieselbe in einer Kommission vorzunehmen, deren Mitglieder zur Sälfte von der Junung, gur Halfte von der Aufsichtsbehörde berufen werden." § 102 Abf. 2: "Die Errichtung des Innungsausschusses erfolgt durch ein Statut', das von den Innungsversammlungen der beteiligten Innungen zu beschließen ift. Das Statut bedarf der Genehmigung der höheren Berwaltungsbehörde. In dem die Genehmigung verjagenden Bescheide find die Gründe anzugeben. Gegen die Ber= jagung tann binnen vier Wochen Beschwerde an die Zentralbehörde eingelegt werden." § 104e: "Bersammlungen des Verbandsvorstandes und der Vertretung des Verbandes dürfen nur innerhalb des Verbandsgebietes abgehalten werden. Sie sind der höheren Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk der Vorsstand seinen Sith hat, sowie der höheren Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk die Versammlung abgehalten werden soll, unter Einreichung der Tagesordnung mindestens eine Woche vorher anzuzeigen." Das sind die wesentlichsten Aenderungen, welche der Bundesrat an dem Innungsgeset vorgenommen hatte.

Nach § 100 e der Regierungsvorlage sollte, um den Innungen einen Einfluß auf die Regelung des Lehrlingswesens auch über den Kreis ihrer Mitzglieder hinaus zu ermöglichen, den höheren Verwaltungsbehörden die Befugnis eingeräumt werden, für den Bezirk einer Innung, deren Thätigkeit auf dem Gebiete des Lehrlingswesens sich bewährt hat, zu bestimmen:

- 1. daß Streitigkeiten aus den Lehrverhältnissen auf Anrufen eines der streitenden Teile von der zuständigen Innungsbehörde auch dann zu entscheiden sind, wenn der Meister der Innung nicht angehört;
- 2. daß und inwieweit die von der Innung erlassenen Borschriften über die Regelung des Lehrverhältnisses, sowie über die Ausbisdung und Prüfung der Lehrlinge auch dann bindend sind, wenn der Lehrherr nicht der Innung angehört;
- 3. daß Meister, welche der Innung nicht angehören, von einem bestimmten Zeitpunkte ab Lehrlinge nicht mehr annehmen dürfen.

Dieser Paragraph wurde vom Reichstag dahin geändert, daß die Bestimmung unter Ziffer 3 gestrichen wurde.

In der Sizung vom 11. Juni 1881 beriet der Bundesrat über das vom Reichstag angenommene Innungsgesetz. In der Debatte sprach man sich für die Genehmigung troß der Streichung der Bestimmung des § 100e Nr. 3 aus, doch wurde die Beschlußfassung hierüber ausgesetzt. Man wollte zuvörderst die Entscheidung des Reichskanzlers abwarten; vielsach hieß es, die preußischen Stimmen würden angewiesen werden, im Bundesrat gegen den abgeänderten Entwurf zu stimmen.

In der Sitzung des Bundesrats vom 25. Juni 1881 wurde das Gesetz definitiv angenommen. (Novelle vom 18. Juli 1881, Reichs=Gesetzl. S. 233.)

b) Abanderung des § 35 der Gewerbeordnung. Am 26. Februar 1881 1) legte Bismark dem Bundesrat einen weiteren Gesetzentwurf auf Absänderung des § 35 der Gewerbeordnung vor, an dessen Stelle folgende Bestimmungen treten sollen: "Die Erteilung von Tanzs, Turns und Schwimmunterricht als Gewerbe, sowie die gewerbsmäßige Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten und bei Behörden wahrzunehmender Geschäfte, insbesondere der Absalfung der darauf bezüglichen schriftlichen Aufsätze (Geschäfte eines Konzipienten, Rechtstonsulenten, Volksanwalts u. s. w.), kann untersagt werden, wenn

<sup>1)</sup> Nach Schultheß' Geschichtsfalender ersolgte die Vorlage an den Bundesrat am 4. März 1880. Das ist salsch.

Thatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässisseit des Gewerbetreibenden in Bezug auf diesen Gewerbebetrieb darthun. Unter denselben Boraussehungen kann untersagt werden der Handl mit gebrauchten Kleidern, gebrauchten Betten oder gebrauchter Wäsche, der Kleinhandel mit altem Metallgerät und Metallbruch (Trödel) oder mit Garnabsällen oder Dräumen von Seide, Wolle, Baumwolle oder Leinen. Das nämliche gilt von dem Geschäfte eines Gesindevermieters und von dem Geschäft eines Auftionators. Personen, welche die in diesem Paragraphen bezeichneten Gewerbe beginnen, haben bei Erössnung ihres Gewerbebetriebs der zuständigen Behörde hiervon Anzeige zu machen." Die Begründung stützte sich zum Nachweis der Bedürfnissfrage auf die Resultate sehr umfassender statistischer Erhebungen.

Der Bevollniächtigte zum Bundesrat des Königreichs Sachsen, v. Nostiz Wallwiß, überreichte zu diesem Gesetzentwurf dem Bundesrat einen Antrag, der sich auf die Einsührung von Arbeitsbüchern und die Erweiterung der Kompetenz der gewerblichen Schiedsgerichte bezog.

In der Bundesratssistung vom 9. April 1881 genehmigte der Bundesrat in erster und zweiter Lesung den Gesetzentwurf, betreffend weitere Abanderung der Gewerbeordnung (bez. Winkeladvokaten, Tanzlehrer 20.), lehnte dagegen die weitergehenden Anträge Sachsens ab.

Im Reichstag (Drucks. Nr. 98 4. Legislaturperiode IV. Session 1881 und Nr. 172 mündlicher Bericht) gesangte der Gesetzentwurf nur bis zur Kommissionsberatung.

c) Schut der gewerblichen Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit. 2) Ende Februar 1881 legte Fürst Bismarch dem Bundesrat die Verhandlungen der zur Prüfung des Entwurfs von Vorschriften zum Schutz gewerblicher Arbeiter gegen Gesahren für Leben und Gesundheit berufenen Kommission vor und bemerkte dabei, daß auch in der Fassung, welche der Entwurf durch die Veschlüsse der Kommission erhalten hatte, derselbe zu verschiedenen Vedenken Anlaß gebe, indem seine Vestimmungen teils zu weit gingen, teils durch Ausstellung von Ansorderungen, wie zum Beispiel über die Veschasseicht der Arbeitsräume, die Unternehmer leicht veranlassen könnten, selbst bei Herstellung neuer Fabriken in der Einrichtung derselben über die gestellten Ansorderungen auch da nicht hinauszugehen, wo dies mit Kücksicht auf die Art des Vetriebes wünschenswert sein würde. 3) Namentlich aber würde

<sup>1)</sup> Das Nähere j. in der "Nat.-Ztg." Nr. 108 v. 5. 3. 81.

<sup>2)</sup> Rgl. oben S. 176.

<sup>3)</sup> Der bedenkliche Passus bez. der Arbeitsrämme lautet nach den Beschlüssen der Kommission wie solgt: "Die Arbeitsrämme müssen so geräumig sein, daß für jeden darin beschäftigten Arbeiter mindestens 5 Kubikmeter Lustraum vorhanden sind. Abweichungen von dieser Borschrift können von der Aussichtsbehörde zugelassen werden, wenn ein aussreichender Lustwechsel gesichert ist."

durch die bedingte oder unbestimmte Fassung der meisten Vorschriften dem Ermessen der Aufsichtsbehörden und Aufsichtsbeamten ein so weiter Spielraum gelassen, daß ohne gleichzeitige Einführung eines schiedsrichterlichen Versahrens, wie es im Laufe der Verhandlungen beantragt worden, der Erlaß der Vorschriften bedenklich erscheint. Es geht hieraus hervor, daß die Resultate jener vom Reichskanzler gewünschten und berusenen Sachverständigen-Kommission dem letzteren viel zu wünschen übrig lassen.

Der Bundesrat nahm in der Sitzung vom 25. Februar 1881 von dieser Borlage zunächst nur Kenntnis, beschloß aber demnächst am 23. Juni 1881, den Reichskanzler zu ersuchen, Vorschriften zum Schutze gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit ausarbeiten zu lassen

d) Beschäftigung jugendlicher Arbeiter auf Steinkohlen= bergwerken. Im Mai 1881 ging dem Bundesrat seitens des Fürsten Bismard mit Bezug auf § 139 a der Gewerbeordnung ein Entwurf von Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter auf Steinkohlen= bergwerken nebst einer erläuternden Denkschrift zu. In der Denkschrift wurde bemerkt, daß die Durchführung der Vorschriften der Gewerbeordnung über die bezügliche Beschäftigung in einzelnen Revieren, namentlich auf den niederrheinisch= westsällichen und auf den bayerischen Gruben, Schwierigkeiten gesunden habe und dadurch die vorstehenden Veränderungen veranlaßt seien. 1)

Zustimmender Beschluß des Bundesrats in der Sigung vom 23. Juni 1881 (Zentralbl. für das Deutsche Reich S. 275).

e) Das Serviren von Apothefergehilfen. Eine dem Bundesrat im Juni 1881 zugegangene, vom Stellvertreter des Reichskanzlers unterzeichnete Borlage, betreffend Abänderung der Prüfungsbestimmungen für Apothekergehilfen,2) bezweckte die bisher vermiste einheitliche Regelung des Gegenstandes zusolge eines Antrages des prenßischen Ministers für Medizinal-Angelegenheiten dahin, daß sortan ausländischen Gehilfen gleich den inländischen das Serviren in Apotheken innerhalb des Reichsgebiets nur zu gestatten sei, wenn sie nicht nur die in denselben vorgeschriebene Prüfung bestanden, sondern auch vorher die Erfüllung sämtlicher Borbedingungen für die Zulassung zur Prüfung nachgewiesen haben. In besonderen Ausnahmefällen sollte ein Dispens von der Erfüllung dieser Forderung zuzulassen sein.

Der Bundesrat faßte einen entsprechenden Beschluß. Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 13. Januar 1883 (Zentralbl. für das Deutsche Reich S. 12).

Der erste Unfallversicherungsgesetzentwurf. Um 15. Januar 1881 legte Bismark im Auftrag des Kaisers den Entwurf eines Gesetzs, be-

<sup>1)</sup> Bgl. die "Nordd. Allg. Itg." Nr. 222 v. 14. 5. 81 und Nr. 327 v. 17. 7. 81, sowie die "Nat.-Itg." Nr. 224 v. 14. 5. 81. In Kohls Bismarck-Regesten unerwähnt.

<sup>2)</sup> In Roble Bismard-Regesten unerwähnt.

treffend die Versicherung der in Bergwerken, Fabriken und anderen Betrieben beschäftigten Arbeiter gegen die Folgen der beim Vetriebe sich ereignenden Unsfälle, dem Bundesrat vor.

Der Gesegntwurf umfaßte 47 Paragraphen. Die Motive füllten 38 Seiten in Groß=Quart und waren von einer Anlage, enthaltend ein Gutachten des Dr. Hehm, de dato Leipzig, den 15. Dezember 1880, begleitet. Dasselbe verbreitete sich über die Feststellung der Prämien für die Versicherung der Arbeiter gegen die Folgen der Unfälle gemäß des bezüglichen Gesehentwurfs.

Was zunächst den eigentlichen Gesetzentwurf betrifft, so war der Inhalt desselben im wesentlichen folgender:

Alle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Bruben, auf Werften, bei der Ausführung von Bauten und in Anlagen für Bauarbeiten (Bauhöfen), in Fabriten und Süttenwerken beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten, deren Jahresverdienst an Lohn oder Gehalt nicht über 2000 Mark beträgt, sollen in Zukunft danach bei einer von dem Reich zu errichtenden und für Rechnung desselben ju verwaltenden Bersicherungsanftalt gegen die Folgen beim Betriebe sich ereignender Unfälle nach Maßgabe der einzelnen Bestimmungen dieses Besetes versichert werden. Den vorstehend aufgeführten Betrieben gelten im Sinne begfelben Diejenigen Betriebe gleich, in welchen Dampfteffel oder durch elementare Kraft (Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft u. f. w.) bewegte Triebwerte zur Berwendung fommen, mit Ausnahme des Schiffahrts= und Gifenbahnbetriebes, sowie derjenigen Betriebe, für welche nur vorübergehend eine nicht zur Betriebsanlage gehörende Kraftmaschine benutt wird. Als Gehalt oder Lohn im Sinne Dieses Gesetzes gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Als Jahresarbeitsverdienst gilt, soweit sich derselbe nicht aus mindeftens wochenweise firirten Beträgen zusammensett, das täglichen Arbeitsverdienstes. Die Reichsversicherungsanstalt 300 fache des domizilirt in Berlin. Klagen aus Versicherungsgeschäften können nach Ermessen des Berficherten eventuell beim Gerichtäsit der Unftalt oder bei dem der Berwaltungsstelle, welche das Geschäft vermittelt hat, angestellt werden. ganifation und Verwaltung ber Verficherungsanftalt follen, foweit das Gefet nicht darüber noch besondere Bestimmungen enthält, durch ein vom Raiser im Gin= vernehmen mit dem Bundesrat zu erlaffendes Gefet geregelt werden. Tarife und Verficherungsbedingungen ftellt der Bundegrat durch Beichluß fest, soweit das Gefet nicht anders bestimmt. Die Tarife find alle fünf Jahre zu revi= diren. Gegenstand der Berficherung ift der Erfat des Schadens, welcher durch eine forperliche Berletzung, welche eine Erwerbaunfähigfeit von mehr als vier Wochen zur Folge hat, oder durch Tötung entsteht. Im Fall der Verletzung besteht der zu versichernde Schadenerjat 1. in den Rosten des Beilverfahrens vom Beginn der fünften Boche; 2. in einer vom Beginn der fünften Boche für die Erwerbaunfähigteitsdauer gahlbaren Rente. Dieje beträgt a) im Falle

völliger Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derfelben 662/30/6; b) im Falle der teilweisen Erwerbsunfähigkeit dagegen für die Daner derfelben einen Bruchteil der Rente unter a), jedoch nicht unter 25 und nicht über 50% des Arbeits= Für den Fall der Tötung find vorgesehen 1. 10% des Jahresverdienstes als Beerdigungskostenersak. 2. falls der Tod später als vier Wochen uach dem Unfall eintrat, in den nach Ablauf derselben aufgewendeten Heilungs= fosten und in einer weiteren Unterstützung im Betrage von 662/3 % des bis= herigen Berdienstes. Endlich in einer den hinterbliebenen vom Todestage an Bu gewährenden Rente. Unsprüche der Bersicherten gegen eingeschriebene Hilf&= taffen, sonstige Sterbe=, Invaliden= und andere Unterstützungskaffen bleiben da= durch untangirt; die landesgesetzlichen Borschriften der Berpflichtung solcher Raffen gegen dieselben treten dagegen insoweit außer Kraft, als die Versicherung nach Maßgabe dieses Gesekes Blat greift. Für jeden oben aufgeführten Betrieb muß eine sämtliche in demselben beschäftigte Personen umfassende Kollektiv= versicherung gegen eine feste Prämie stattfinden, welche nach Maggabe der im abgelaufenen Vierteljahre an die beschäftigten Personen gezahlten Löhne und Gehälter zu bemeffen ist. Die Prämienfähe find nach Gefahrklaffen in Prozenten der gezahlten Löhne und Gehälter zu bemeffen. Die Berficherungsprämie ift aufzubringen 1. für diejenigen, deren Jahresarbeitsverdienst 750 Mark und weniger beträgt, zu 2/3 von dem, für dessen Rechnung der Betrieb stattfindet. und zu 1/3 von dem Landarmenverbande des Betriebsbezirks, soweit nicht nach verfassungsmäßiger lokaler Regelung des einzelnen Bundesskaates ein anderer Berband ober der Staat eintritt; 2. für die Berficherten, deren Jahresverdienst 750 Mark übersteigt, zur Sälfte vom Arbeitgeber, zur Sälfte vom Versicherten. Die Versicherung ist von dem Vorstande des Landarmenverbandes oder dem Bundesstaate zu bewirken, welcher zur Prämienzahlung beizutragen hat. halb ist vom Verpflichteten der zuständigen Reichsverwaltungsstelle von dem Betriebe Anzeige zu machen, und gilt die Berficherung mit der Absendung dieser Anzeige als abgeschlossen. Beschwerden über die Feststellung des Prämiensages unterliegen der Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde. Die Betriebs= unternehmer find berechtigt, den Beitrag, welchen dieselben für die Bersicherten zu leisten haben, bei der Lohn= oder Gehaltszahlung auf den verdienten Lohn oder Gehalt anzurechnen, doch müffen fie den fämtlichen Berpflichteten Einficht in diese Berechnung gewähren. Der Reichsversicherungsanstalt ist die Kontrolle der Betriebsunternehmer bezüglich der Versicherung an Ort und Stelle durch Selbstverftändlich ift von jedem versicherungspflichtig Beauftragte gestattet. werdenden Unfall feitens des Betriebsunternehmers der Ortspolizeibehörde Un= zeige zu machen, und zwar in zwei, spätestens drei Tagen. Der angezeigte Unfall ist dann sofort der Untersuchung zu unterziehen, die Feststellung der Entschädigung muß in Todesfällen durch die zuständige Berwaltungsstelle der Reichsversicherungsanftalt sofort nach Abschluß der Untersuchung geschehen. Wo

nur Verletzungen vorliegen, ist nach Ablauf von vier Wochen die Entschädigung für die gang oder teilweise Erwerbsunfähigen festzuseten. Wür die dann noch in der Behandlung Befindlichen handelt es sich nur um Entschädigungsfeststellung bis zur Beendigung des Heilverfahrens. Entschädigungsansprüche, die nicht amtlich festgestellt find, muffen vor Ablauf eines Jahres nach dem Unfall bei der betreffenden Verwaltungsstelle der Reichsversicherungsanstalt gemeldet werden. Die von der Reichsversicherungsanstalt vorgenommene Telistellung fann im Wege des ordentlichen Brozesses angefochten werden. Drei Monate nach bem Geststellungsbescheide aber tritt Berjährung ein. Rach Teststellung der Entschädigung erhält der Berechtigte eine Bescheinigung, die ihn zum Empfange der Beträge unter Angabe der Hebestelle und Zahlungstermine legitimirt. Die Entschädigung für Erwerbsunfähigkeit kann unter Umständen kapitalisirt werden, womit dann jeder weitere Unspruch erlischt. Auf Antrag des Borftandes des betreffenden Ortsverbandes fann auch die Reichsversicherungsanstalt einen Teil der Rente eines Berechtigten dem Armenberbande überweisen zur Berwendung für diejenigen Angehörigen, hinsichtlich deren der Berechtigte der ihm gesetzlich obliegenden Berpflichtung zur Gewährung von Unterftützungen nachweislich nicht Forderungen Entschädigungsberechtigter find unübertragbar und nachkommt. der Pfändung nicht unterworfen. Die bezüglichen Urkunden und Verhandlungen find gebühren= und stempelfrei. Wenn eine Erwerbsunfähigkeit durch Verletzung oder ein Todesfall in einem Betriebe eintritt, wo feine Versicherung mit der Reichsanstalt abgeschlossen ift, so ift der Betriebsunternehmer zu der betreffenden Entschädigung verpflichtet, wenn er nicht nachweift, daß er die vorgeschriebene Undernfalls trifft die Verpflichtung den betreffenden Anzeige gemacht hat. Landarmenverband oder Bundesstaat. Ift der Unfall Schuld des Unternehmers oder seines Bertreters, jo haftet der erstere der Reichsversicherungsanftalt, und fann vom Beschädigten Kapitalswert der Rente gefordert werden. Bei Bauten ailt als Betriebsunternehmer der Ausführer für eigene Rechnung. Kür Ueber= tretungen respektive Zuwiderhandlungen gegen die vorstehend angeführten bezüglichen Vorschriften sind Bestrafungen von 50 bis respektive 1000 Mark vor-Der § 2 des Gesetzes vom 7. Juni 1871, betreffend die Berbindlich= aesehen. feiten zum Schadenersat für die beim Betriebe von Gisenbahnen, Bergwerfen u. f. w. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen, findet da, wo nach diesem Gesetze Entschädigung gefordert werden kann, fernerhin keine Un= Schabenersationsprüche, die den Betreffenden auf Grund anderer gesetlicher Bestimmungen zustehen, werden dahin aufrecht erhalten, daß sie sich auf den ihnen gutommenden Schadenersatz dasjenige anrechnen laffen muffen, was ihnen diefes Gefet zuspricht. Reben den durch dasselbe vorgeschriebenen Berficherungen find übrigens ben betreffenden Arbeitern auch noch weitere Bersicherungen für eigene Rechnung bei der Reichsversicherungsanstalt gestattet. Für die im Dienste anderer beschäftigten gewerblichen Arbeiter, für welche die Ber-

siderung durch dieses Gesett nicht vorgeschrieben ist, können Versicherungen gegen die Folgen von Betriebsunfällen bei der Reichsversicherungsanstalt abgeschlossen werden: für den Fall der völligen oder teilweifen Arbeitsunfähigkeit, eine für die Dauer derselben an den Berletten zu zahlende Rente, und für den Kall des Todes, eine an die im § 7 bezeichneten Sinterbliebenen für die daselbst vorgeschriebene Dauer zu gahlende Rente. Die Sohe der zu versichernden Rente bestimmt der Versicherungsnehmer, jedoch foll sie bei völliger Arbeitsunfähigkeit 600 Mark, bei Tod 450 Mark nicht überschreiten. Durch Beschluß des Bundesrats tann der Geschäftsbetrieb der Reichsversicherungsanstalt auf Lebensversiderung für die im Dienste anderer beschäftigten gewerblichen Arbeiter bis zum Betrage von 6000 Mark ausgedehnt werden. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Versicherung für den Fall der infolge von Krankheit oder Allter entstandenen Arbeitsunfähigkeit bleibt weiterer gesetlicher Regelung por= behalten; die Tarife wie Bersicherungsbedingungen werden durch Beschluß des Bundesrats festgestellt, den Versicherungsnehmern aber sollen binsichtlich des Abichluffes der Versicherungen unter Ginzahlung der Prämien thunlichst dieselben geschäftlichen Erleichterungen zu teil werden, welche für die gesetzlich notwendigen Versicherungen Platz greifen. Bu dem Ende haben sich die Arbeit= geber sowie die von Landeszentralbehörden zu bestimmenden Landes= und Kommunalbehörden der Geschäftsvermittlung zwischen der Reichsversicherung und den Versicherungsnehmern zu unterziehen. Der Zeitpunkt, zu welchem das Gesetz in Kraft tritt, wird durch Kaiserliche Verordnung im Einvernehmen mit dem Bundesrat bestimmt werden.

In den Motiven hieß es: Es handelt sich nur um einen ersten Schritt auf einem Gebiete, auf welchem eine jahrelang fortzusehende schwierige Arbeit mit Vorsicht und allmälich zu bewältigen sein und die Lösung einer Aufgabe wieder neue Aufgaben erzeugen wird. Die ganze deutsche Nation wird wohlsthun, sich jest dieser Aufgabe als einer der wichtigsten, die ihr obliegt, zuzuswenden und dagegen das Spiel der fruchtlosen Parteitämpse etwas ruhen zu lassen.

In der Sitzung vom 20, Januar 1881 überwies der Bundesrat die Vorlage an den Ausschuß für Handel und Verkehr und für Justizwesen.

<sup>1)</sup> In der Nr. 56 v. 3. 2. 81 der "Nordd. Allg. Ztg." sindet sich solgendes Entressiet: Die Opposition gegen das Unsallversicherungsgesetz flüchtet sich jetzt hinter den versmeintlichen Widerspruch der Mittelstaaten. Bis jetzt dat nur die "Germania" einen Sinsgriff in die Reservatrechte der Mittelstaaten dem Gesetzentwurf schuld gegeben, aber diesen Borwurf doch nur auf die Institution der Reichsversicherungsanstalt gegründet. Das "Dresdener Journal" hat denselben weiter erörtert, indem es die Uebertragung der Bersicherung auf die einzelnen Bundesstaaten zur Erwägung stellt. Aber keineswegs hat das sächsische Drgan sich damit gegen das ganze Gesetzerslärt. Ans jenen Erwägungen kann man doch nicht auf einen prinzipiellen Widerspruch eines oder mehrerer Bundesstaaten gegen den Gesetzentwurf schließen.

Um 21. Februar 1881 hatte Bismard eine Konferenz mit einer Anzahl der einflußreichsten Mitglieder des Bundesrats über das Unfallversicherungssgest. Es wird behauptet, daß der Reichstanzler dabei die Königreiche für das Prinzip der Staatszuschüsse gewonnen habe. Dagegen standen die Königreiche der vom Reichstanzler vorgeschlagenen Reichsversicherungsanstalt mit Mißtrauen gegenüber, und sie waren geneigt, dieselbe vielmehr in Landesversicherungsanstalten umzuwandeln.

Um 23. Februar 1881 teilte Bismard dem Bundesrat die Prototolle der Spezialdebatte des permanenten Ausschusses des preußischen Volkswirtschaftsrats über das Unfallversicherungs= und über das Junungsgeset mit. 1)

Der Antrag der Ausschüffe des Bundesrats für Handel und Berkehr und für Justizwesen zu dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Bersicherung der in Bergwerten, Fabriken und anderen Betrieben beschäftigten Arbeiter gegen die Folgen der bei Betrieben sich ereignenden Unsälle, wie er in der Sigung des Bundesrats vom 5. März 1881 zur Verhandlung kam, enthielt wohl keine prinzipiellen Verschiedenheiten gegenüber dem ursprünglichen Entwurse des Reichstanzlers, er hatte aber doch eine Anzahl von Abänderungen, die bemerkenswert erscheinen. Vor allem sollte das Gesetz statt der bisherigen 47 Paragraphen 58 bekommen, indem einige neue Bestimmungen hineingebracht worden waren, oder auch indem einzelne Allineas als besondere Paragraphen ausgeführt wurden. 2)

In derselben Sigung (5. März 1881) nahm der Bundesrat das Unfallsversicherungsgesetz in erster und zweiter Lesung im wesentlichen nach den Ausschußanträgen an. Wir geben nachstehend die wichtigsten Uenderungen, welche an der ursprünglichen Vorlage vorgenommen worden waren, wieder:

Der § 1, der die betreffenden Betriebe aufzählte, welche sich bei der Reichse versicherungsanstalt zu versichern haben, wurde mit dem Zusatz angenommen, daß seine Bestimmungen auch Bezug haben auf den Baubetrieb, soweit derselbe durch Beschluß des Bundesratz für versicherungspsischtig ertlärt wird. Der Beschluß des Bolfswirtschaftstatz, wonach das Gesetz auch für landwirtschaftliche Arbeiter gelten sollte, sosen sie dauernd oder wiederholt in Fabrisen und bei Maschinen, welche nicht lediglich mit Menschenhand bewegt werden, beschäftigt sind, wurde vom Bundesrat abgesehnt. Ein neuer § 2 bestimmte, daß dieses Gesetz auf Beamte, die bei Betriebsverwaltungen des Reiches, eines Bundesstaates oder eines Kommunalverbandes mit sestem Gehalt und Pensionsberechtigung angestellt sind, teine Anwendung sindet. Im § 6 wurde die Klausel gestrichen, daß die Tarise dem Ausschusse des Bolfswirtschaftstratz zur Begutachtung vorzulegen sind. Nach § 9 erhalten die Angehörigen eines Arbeiters, der später als vier Wochen nach dem

<sup>1)</sup> In Roble Bismard-Regesten ist bas obige Datum überseben.

<sup>2)</sup> Wegen der Einzelheiten darf auf die "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 109 v. 6. 3. 81 verwiesen werden.

Unfall an den Folgen desfelben ftirbt, eine Entschädigung auch für die Roften der ärztlichen Behandlung und Rrankenpflege mährend der über vier Bochen hinaus= gehenden Zeit im Betrage von 50 % des Arbeitsverdienstes. Dem § 10 murbe ein Alinea beigefügt, wonach die auf geseklicher Borschrift beruhende Berpflichtung von Gemeinde= oder Armenverbänden jur Unterstützung hilfsbedürftiger Versonen durch dieses Gesetz nicht berührt wird. Der wichtigste § 13 wurde mit wenigen Menderungen den Beschlüssen des Volkswirtschaftsrats gemäß angenommen und lautete: "Die Verficherungsprämie ift aufzubringen: 1. für diejenigen Verficherten. deren Jahresarbeitsverdienst 750 Mark und weniger beträgt, ju zwei Dritteln von dem Betriebsunternehmer, zu einem Drittel vom Reich (die Worte "oder Staat" wurden gestrichen); 2. für diejenigen Versicherten, deren Jahresarbeitsverdienst über 750 Mark und bis zu 1000 Mark (ftatt 1200, wie es ursprünglich hieß) beträgt, zu zwei Dritteln vom Betriebsunternehmer, zu einem Drittel von dem Berficherten; 3. für diejenigen Berficherten, deren Jahresarbeitsverdienst über 1000 Mark beträgt, gur Sälfte vom Betriebsunternehmer, gur Sälfte von dem Berficherten." Alls neu war folgender § 21 beigefügt : Der Betriebsunternehmer, der die vorgeschriebene Anzeige nicht erftattet hat, kann die Beschwerde nur darauf gründen, daß der Betrieb nicht unter § 1 falle. Wird eine Beschwerde von demfelben nicht eingelegt, oder wird fie verworfen, fo bleibt der Berficherungs= ichein bis zum Ablauf des Kalendervierteljahrs in Kraft. § 15 (neu) lautete: Die unter § 1 fallenden, zur Zeit des Intrafttretens diefes Gefetes bestebenden Betriebe treten mit diesem Zeitpunft, später entstehende mit dem Zeitpunkt ihrer Errichtung in die Berficherung ein. § 17 (neu): Betriebsunternehmer, die die vorgeschriebene Anzeige nicht erftatten, find dazu von der unteren Berwaltungsbehörde unter Bestimmung einer Frist und unter der Verwarnung aufzusordern, daß im Fall der Nichterstattung der Anzeige ihr Betrieb mit dem höchsten Prämiensate herangezogen werden wurde. § 35 (neu): Dem Berletten steht ein Anspruch in Gemäßheit dieses Gesetzes nicht zu, wenn er vorsätzlich die Verletung sich zugefügt hat oder durch einen anderen hat zufügen lassen. Die Ansprüche der Hinterbliebenen werden hierdurch nicht berührt. § 45 (neu): Die Betriebsunternehmer find nicht befugt, die Unwendung der Bestimmungen dieses Gesehes zu ihrem Borteile durch Berträge im voraus auszuschließen und ju beschränken. Bertragsbestimmungen, welche diefer Borschrift zuwiderlaufen, haben keine rechtliche Wirkung. Von besonderer Wichtigkeit war die neue Beftimmung des § 56, wonach Unternehmern von Betrieben derfelben Gefahren= tlaffen in ränmlich abgegrenzten Bezirken gestattet werden kann, zum Zweck der Unfallversicherung auf Gegenseitigkeit zusammenzutreten. 1)

Am 15. Juni trat der Bundesrat morgens 9 Uhr im Reichskanzler-Amt zu einer vertraulichen Besprechung zusammen. Beschlüsse wurden nicht gesaßt;

<sup>1)</sup> Einige weitere Modifikationen findet man noch aufgezählt in der "Nat.-Ztg." Nr. 110 v. 6. 3. 81.

es fand nur ein Meinungsaustausch darüber statt, wie sich der Bundesrat zu den Beschlüssen des Reichstags über das Unfallversicherungsgesetz nach der zweiten Lesung zu verhalten habe. Man einigte sich dahin, daß der Borsitzende, Staatssetretär v. Boetticher, in einer Erklärung im Reichstage die Ansichten der Reichstags vom gleichen Tage auch geschehen ist. An demselben Tage nahm der Reichstag das Gesetz nach den Beschlüssen der zweiten Lesung an, indem die Reichsanstalt und der Staatszuschuß (Staatssozialismus) verworfen, dagegen die Landesversicherungsanstalten, die vierzehntägige Karenzzeit und die Prämiensahlung zu zwei Dritteln vom Arbeitsenehmer aufrecht erhalten wurden.

In der Sihung vom 25. Juni 1881 unterzog der Bundesrat den aus dem Reichstag in so total veränderter Gestalt hervorgegangenen Entwurs einer erneuten Prüsung, und er sam dabei zu dem Entschluß, das Unfallversicherungszesest abzulehnen. Dieser letztere Beschluß gründete sich vornehmlich auf das von Bismarck zum Ausdruck gebrachte Bedenken, daß der Entwurs in der vom Reichstag beschlossenen Fassung, im Gegensatz zu dem eigentlichen Zweck der Borlage, eine Mehrbelastung auch für den ärmeren Teil der Arbeiter enthielt. 1)

Die baverische Regierung stimmte gegen den Entwurf aus folgenden Er= wägungen: Sie hatte zwar taum einen genügenden Grund, den Gesetzentwurf in seiner jekigen Kassung als geradezu ungnnehmbar zu betrachten. Denn obwohl sie die Reichsanstalt für das richtigere halte, sei sie ihrerseits auch im stande, eine Landesversicherungsanstalt einzurichten und zu handhaben. Ablehnung von Staatszuschüffen aber entspräche ihrer ursprünglichen eventuellen, durch die Gutachten der banerischen Industriellen fundirten und von den In= duftriellen der übrigen süddeutschen Staaten unterstütten Anschauung, von welcher die baperische Regierung bei ihrer Schlufabstimmung im Bundesrat nur in der Erwägung abgesehen habe, daß das Präfidium den Gedanten des Gesetes nicht ohne Zuschüffe für ausführbar hielt, und dag manche Zweige der Induftrie Niederdentschlands die ganze Prämienlast nach glaubwürdigen Zeugnissen nicht zu tragen vermöchten. Die bayerische Regierung glaube aber dessenungeachtet für die Annahme des jest beschlossenen Entwurfs sich nicht aussprechen zu können, weil es ihr, abgesehen von manchen erheblichen Bedenken gegen die beschloffenen Modifitationen, wie zum Beispiel die gesetzliche Feststellung der Prämien, unmöglich erscheine, den Versuch ber Durchführung eines jo einschneidenden und im Vollzug so tomplizirten Gesetzes gegen die Präsidialmacht lediglich auf Grund eines Mehrheitsbeschlusses der übrigen Bundesftaaten zu machen, weil sie dafür

<sup>1)</sup> Nach der "Nat.-Ztg." Nr. 295 v. 27. 6. 81 erklärten sich gegen die Landessversicherungsanstalten nicht nur die Kleinstaaten, sondern auch einige (?) Mittelstaaten. "Man wünschte einhellig die Wiedervorlegung des Entwurses unter Aufrechterhaltung des Reichsmonopols und des Reichszuschusses, also der ursprünglichen Vorlage."

balte, daß der dem Gesetze zu Grunde liegende Gedanke nur mit voller Uebereinstimmung aller verbündeten Regierungen erfolgreich verwirklicht werden könne. und weil sie aus den bisherigen Verhandlungen die Ueberzeugung gewonnen habe, daß die Sache noch nicht zur Durchführung gereift und weitere Ueberlegung angezeigt sei. Der Königlich sächsische Bevollmächtigte bemerkte, daß nach Unficht der Königlich fächsischen Regierung für den Fall der Wiederaufnahme des dem Reichstag vorgelegt gewesenen Geschentwurfs gleichzeitig eine Revision des Hilfstaffenwesens einzutreten haben werde, um denjenigen Bedenken zu begegnen, welche aus der im Gesetzentwurf vorgesehenen vierwöchigen beziehungs= weise vierzehntägigen Karenzzeit bis zum Beginn der Schadtoshaltung hergeleitet Der Großberzoglich fächsische Bevollmächtigte erklärte, daß seine worden find. Megierung den Entwurf, wie er aus dem Reichstage hervorgegangen, hauptsächlich wegen der veränderten Organisation der Versicherung für ungnnehmbar erachte und vorausieke, es werde bei der Wiederaufnahme der Vorlage der Gebanke der Reichsversicherungsanftalt festgehalten werden. Die Bevollmächtigten für Baden und Meuß älterer Linie enthielten fich der Abstimmung.

Maaß= und Gewichtswesen. Raumgehalt der Gefäße. Der Ausschnß des Bundesrats für Handel und Berkehr beantragte beim Bundesrat, den ihm zur Vorberatung vorgelegten Entwurf eines Gesehes, betreffend die Bezeichnung des Raumgehalts der Gesäße, in welchen Flüssigkeiten zum Verkauf kommen, mit den dazu vorgeschlagenen Aenderungen zu genehmigen. Der Bundesrat nahm die Ausschußenträge an. Geseh vom 20. Juli 1881 (Reichs-Gesehl. C. 249.)

Fehlergrenzen bei Altoholometern und bei Waagen. Infolge der auf Grund des Art. 18 der Maaß= und Gewichtsordnung von der König= lichen Normal=Aichungs=Kommission erlassenen, die Aichung von Wagen, Altoholometern und Thermometern betreffenden Vorschriften bedurften auch diesenigen Vorschriften der Aenderung, welche der Bundesrat wegen der für die bezeichneten Maaßwertzeuge im öffentlichen Verkehr zulässigen Fehlergrenzen erlassen hatte. Ein von der Normal=Aichungs=Kommission aufgestellter Entwurf anderweiter Vorschriften nebst Vegründung wurde von dem Reichstanzler im Dezember 1880 1) dem Bundesrat zur Beschlußnahme vorgelegt. Zustimmender Beschluß des Vundesrats am 5. März 1881.

Münzwesen. Ausprägung von 15 Millionen Mark in Ginmarkstücken. Mitte April 1881. Schreiben an den Bundesrat, betreffend die Ausprägung von 15 Millionen Mark in Einmarkstücken.

<sup>1)</sup> In Rohls Bismard-Regesten überseben.

Der vom Bundesrat in der Sitzung vom 14. April 1880 beschlossene und demnächst dem Reichstag zur Beschlufinahme vorgelegte Entwurf eines Gesetzes, inhaltlich beffen an die Stelle des erften Absakes des Art. 4 des Münggesekes vom 9. Juli 1873 die Bestimmung treten sollte, daß der Gesamt= betrag der Reichsfilbermungen bis auf weiteres zwölf Mark für den Kopf der Bevölkerung nicht übersteigen soll, ift in der dritten Seifion der gegen= wärtigen Legislaturperiode des Reichstags nicht zur Erledigung gekommen. Bon einer Wiedervorlage biefes Gesekentwurfs in jekiger Session des Bundesrats ift abgesehen worden, weil es nunmehr angezeigt erschien, abzuwarten, ob nicht ichon auf Grund der am 1. Dezember 1880 stattgehabten Bolkgablung eine weitere Ausprägung von Reichsfilbermungen in foldem Umfange würde stattfinden können, daß sich hierdurch dem Bedürfnisse nach Bermehrung dieser Münzen bis auf weiteres entsprechen ließe. Rach der bereits bewirften porlänfigen Ermittlung des Ergebniffes diefer Boltszählung ift die Bevölferung des Reichs vom 1. Dezember 1875 bis 1. Dezember 1880 von 42727372 Röpfen auf 45 194 172 Röpfe, sonach um 2 466 800 Röpfe gestiegen, so daß bei Zugrundelegung des nach Art. 4 des Münzgesetes zuläffigen Betrages von gehn Mart für den Kopf der Bevölferung die bisberige, nach der Bolfszählung vom 1. Dezember 1875 bemeffene Ausprägung von Reichsfilbermungen in Sobe von 427 110 892,10 Mark um weitere 24 830 827,20 Mark vermehrt werden fann.

Was das Bedürfnis der Vermehrung der Reichsfilbermünzen im allgemeinen betrifft, so haben die desfallsigen, dem eingangs gedachten Beschlisse des Bundesrats zum Grunde gelegten Erwägungen auch durch die seitherigen Wahrenehmungen nur weitere Bestätigung gefunden.

In dieser Beziehung ist auch das Ergebnis der Ende Ottober 1880 bei den bedeutenderen öffentlichen Kassen und den Kassen der größeren Privatinstitute des Reichs vorgenommenen Bestandsermittlung insosern von Interesse,
als sich hierbei, mit Ausschluß des Bestandes der Reichsbank, ein Bestand
ergab:

| an Reichsgoldmünzen von   |      |     |     |     |    |       | 139840910  | Mark | $(82,5^{0}/_{0})$ |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|----|-------|------------|------|-------------------|
| an Reichssilbermungen von |      |     |     |     |    |       | 17581904   | "    | (10.4 ")          |
| an Einthalerstücken von . |      |     |     |     |    |       | 12120265   | "    | (7,1 ,, )         |
| wogegen                   |      |     |     |     |    |       |            |      |                   |
| in Reichsgoldmünzen .     |      |     |     |     |    |       | 1746654380 | "    | (66,6")           |
| in Reichsfilbermünzen .   |      |     |     |     |    |       | 427087218  | "    | (16,3 ")          |
| ausgeprägt sind, und der  | gege | niv | ärt | ige | Un | ılaui | Ī          |      |                   |
| an Einthalerstücken unge  | fähr | aı  | ıř  |     |    |       | 450000000  | ,,   | $(17,1_{"})$      |
| geschätt wird.            |      |     |     |     |    |       |            |      |                   |

Während hiernach die Ausprägung von Reichsssülbermünzen im Verhältnis zu derzenigen der Reichsgoldmünzen beziehungsweise zu dem mutmaßlichen gegenwärtigen Umlauf an Sinthalerstücken  $16.3\,{}^{\circ}/_{o}$  beträgt, so entsiesen zu der

erwähnten Zeit nur  $10,4\,^{\rm o}/_{\rm o}$  des gedachten Kassenbestandes und bei Einrechnung der bezüglichen Bestände der Reichsbank nur  $7,18\,^{\rm o}/_{\rm o}$  des entsprechenden Gesantsbestandes auf die Reichsssilbermünzen, welche also in dem übrigen Berkehr zu einem entsprechend höheren Prozentsate festgehalten waren.

Auch hat die Umwechstung der letzteren gegen Reichsgoldmünzen bei den laut der Befanntmachung vom 19. Dezember 1875 bestimmten Einwechstungsftellen, welche bereits in den Jahren 1878 und 1879 nur einen verhältnismäßig geringen Umfang angenommen hatte, während des Jahres 1880 einen weiteren Rüchgang ersahren. (Es sind nämlich umgewechselt worden an Fünfz, Zweis und Einmarkstücken sowie an Fünfzigpsennigstücken im Jahre 1878 zusammen 4201951 Mark; 1879 dagegen 3512810 Mark; 1880 endlich 3437796 Mark.)

Bur Befriedigung des Bedürfnisses erscheint die nach Maßgabe des Art. 4 Abs. 1 des Münzgesetz bei Zugrundelegung des Ergebnisses der letzten Bolkszählung zulässige Mehrausprägung bis auf weiteres hinreichend, und wird es sich empsehlen, mit der Ausprägung nur allmälich, und zwar zunächst mit der Herstellung von 15 Millionen Mark in Einmarkstücken als der für den Kleinzverkehr vorzugsweise benötigten Münzsorte, vorzugehen.

Das Prägesilber wird aus dem lant der neunten Denkschift über die Ausführung der Münzgesetzgebung noch im Besitz des Reichs besindlichen Silbersbarrenbestand von rund 339000 Pfund Feinsilber zu entnehmen sein, wodurch die im Wege des Kredits diesem Bestande entsprechend verstärkten Betriebssonds der Reichsbank ungefähr um 13 900000 Mark entlastet werden.

Was den Maßstab der Verteilung der Prägung auf die Münzstätten betrifft, so liegt kein Anlaß vor, in den unter Ziff. 3 des Bundesratsbeschlusses vom 19. Februar 1877 für die einzelnen Staaten, welche Münzstätten halten, bestimmten Prozentsäßen eine Acnderung eintreten zu lassen.

Demgemäß wird beantragt, der Bundesrat wolle sich damit einverstanden erklären, daß

- 1. etwa 15 000 000 Mart in Einmarkstücken ausgeprägt werden;
- 2. bei Verteilung dieser Prägung auf die einzelnen Münzstätten die im Bundesratsbeschlusse vom 19. Februar 1877 Punkt 3 bestimmten Prozentsfäße zu Grunde gelegt werden.

In der Sigung vom 22. April 1881 erklärte sich der Bundesrat damit einverstanden, daß etwa 15 000 000 Mark in Ginmarkstücken ausgeprägt und daß bei Verteilung dieser Prägung auf die einzelnen Münzstätten die in dem Bundesratsbeschlusse vom 19. Februar 1877 bestimmten Prozentsätze zu Grunde gelegt werden. 1)

<sup>1)</sup> lleber eine in Kohls Bismarck-Regesten übersehene Vorlage des Reichstanzlers von Ansang Januar 1881, betreffend eine Rachweisung über den Fortschritt der Münzsausprägungen, vgl. die "Nordd. Allg. Ztg." Rr. 34 v. 21. 1. 81.

Reichskaffenscheine. Unterm 31. Mai 1881 ließ Bismard an den Bundegrat den Antrag gelangen, daß der durch die Beichlüffe vom Mai 1879 und vom 14. April 1880 für den Umlauf der Reichstaffenscheine in Abschnitten zu 20 Mark und 5 Mark bestimmte Betrag von je 40 000 000 Mark auf je 10 000 000 Mark herabzuseten und die Reduktion teils durch Umtausch gegen Fünfzigmarficheine neuer Ausgabe, teils im Wege der alljährlich stattfindenden Gingiehung von 3659 320 Marf in Reichstaffenscheinen zu bewerfftelligen fei. Begründet wurde der Antrag durch den Hinweis auf die geringe Beliebtheit der zu reduzirenden Markicheine, die in der Regel alsbald nach der Berausgabung wieder zu den Kanen gurudguftromen pflegen. Die dagegen ausgugebenden Reichskaffenicheine von 50 Mart würden im Gegenteil beim Bublifum um fo willtommenere Aufnahme finden, als das fünftig für diese Scheine gur Anwendung kommende Pflanzenfaserpapier einen wirtsamen Schutz gegen Fälschungen Die Vorarbeiten für die Herstellung der Scheine aus folchem Papier feien fo weit vorgeschritten, daß bennachst mit der Ausfertigung solcher Scheine und zwar zunächst zu 50 Mark begonnen werden fönne. 1)

In der Sigung des Bundesrats vom 25. Juni 1881 wurde die Einschränfung des Betrags der ausgegebenen Reichstaffenschiene zu 20 und 5 Mark auf je 10000000 Mark genehmigt und der Betrag der Reichskaffenschiene à 50 Mark in dem gleichen Berhältnisse erhöht.

Bankwesen. In der Situng des Bundesrats vom 16. Tezember 1880 wurde beschlossen, der "Magdeburger Privatbank" das ihr bis zum 30. Juni 1881 und der "ProvinzialsAlttienbank des Großherzogtums Posen" das ihr bis zum 16. März 1882 zustehende Privilegium zur Ausgabe von Banknoten bis zum 1. Januar 1891 zu verlängern. Namens der preußischen Regierung wurde seitens des Borsitzenden der Auffassung Ausdruck gegeben, daß vom Jahre 1891 ab die Zentralissirung der Notenausgabe bei der Reichsbank in Aussicht zu nehmen sei. Das war eine sehr folgenschwere Erklärung, da sie die preußische Regierung zwang, den preußischen kleinen Rotenbanken das Licht auszublasen, während die anderen deutschen Staaten nicht die mindeste Lust zeigten und noch heute haben, der preußischen Regierung in dieser Richtung zu folgen.

Aussihrung des Sozialistengesets. In der am 27. Oftober 1880 abgehaltenen Plenarsigung des Bundesrats wurde in erster und zweiter Beratung, einem von Preußen und Hamburg gemeinschaftlich gestellten Antrage entsprechend, einstimmig genehmigt, daß die im § 28 des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oftober 1878 vorgesehren Anordnungen sür das hamburgische Staatsgebiet mit Ausschluß

<sup>1)</sup> Bgl. "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 256 v. 4. 6. 81 u. "Nat.-Ztg." Nr. 260 v. 5. 6. 81.

des Amtes Rigebüttel und für die benachbarten preußischen Gebietsteile auf die Dauer eines Jahres getroffen werden dürfen.

In der Bundesratssitzung vom 23. November 1880 gelangte in erster und zweiter Lesung zur einstimmigen Annahme ein Antrag Preußens, daß die in § 28 des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialsdemokratie vom 21. Oktober 1878 unter Nr. 1—4 vorgesehenen Anordnungen sür die Stadt Berlin, die Stadtsreise Potsdam und Charlottenburg und die Kreise Testow, Nieder-Barnim und Osthavelland nach Ablauf der in der Bestanntmachung des Königlich preußischen Staatsministeriums vom 28. November 1879 bestimmten einjährigen Frist von neuem auf die Dauer eines Jahres getroffen werden dürsen.

Die sächsische Regierung hatte beim Bundesrat den Antrag gestellt, die in § 28 des Sozialistengesetz erwähnten Maßregeln auch auf Leipzig anzuwenden. 1) Der Bundesrat nahm am 25. Juni 1881 diesen Beschluß an. Nach dem Inkrafttreten der bezüglichen Bekanntmachung wurden Bebel, Liebknecht, Hasensclever und 14 andere Sozialdemokraten aus Leipzig ausgewiesen.

Gerichtsfostengesetz und Gebührenordnung. Mitte Februar 1881 sieß Bismard dem Bundesrat einen Gesetzentwurf, betreffend Abanderung des Gerichtsfostengesetzes und der Gebührenordnung im Sinne einer Herabsetzung der bisherigen Gebühren für Gerichtsvollzieher, zugehen. 2) Der Entwurf beabsschiftet, einmal die Extraauslagen, welche seitens des Gerichts an Schreibsgebühren u. s. w. zu fordern waren, zu beseitigen, andererseits die Gebühren, welche die Gerichtsvollzieher bei Zustellungen zu beanspruchen haben, teils abzuschaffen, teils zu ermäßigen und bei Pfändungen wegen kleiner Objekte die Gebühren herabzusehen, welche Maßnahmen namentlich für die gerichtliche Beschlagnahme in Bagatellprozessen von einschlagender Wirkung sein würden.

Die von dem Ausschuß des Bundesrats für Justizwesen zu dem Geschsentwurf beantragten Aenderungen konzentriren sich darauf, daß der Ausschuß an Stelle des § 78 des Gerichtskostengesetzes folgende Fassung setzen wollte: Nach Maßgabe der Vorschriften des zweiten Abschnitts werden besonders erhoben: 1. Die Gebühren für Akte, welche die Verpslichtung eines Verteidigers zur Tragung der durch Verschulden desselben veranlaßten Kosten, 2. die Gebühren für Entscheidungen, welche betreffen: a) Anträge auf Festsetzung der zu erstattenden

<sup>1)</sup> Insbesondere seitdem über Berlin und Hamburg der sogenannte kleine Belagerungszustand verbängt war, hatte sich Leipzig mit seinen start bevölkerten industriereichen Vororten zu einem Hamptsammelpunkt der Sozialdemokraten herausgebildet, von wo aus die Agitation planmäßig geleitet, das Zusammenhalten der wohldisziplinirten Partei gepflegt und die Verbindung mit den Parteigenossen im übrigen Deutschland unterhalten wurde.

<sup>2)</sup> In Kohls Bismarck-Regesten nicht erwähnt. Zu vgl. über die Bundesratsvorlage die "Nordd. Allg. Ztg." Ar. 82 v. 18. 2. 81, Ar. 84 v. 19. 2. 81, Ar. 85 v. 20. 2. 81 (Motive des Entwurses) u. "Nat.-Itg." Ar. 87 v. 22. 2. 81 (Motive).

Kosten; b) die Vollstreckung einer über eine Vermögenästrase, eine Buße oder über Erstattung von Kosten ergangenen Entscheidung; c) die Veschwerde gegen eine Entscheidung, durch welche der Versall einer zur Abwendung einer Untersuchungshaft oder zur Erlangung eines Strasaufschubs bestellten Sicherheit auszgesprochen wird; serner beabsichtigt der Antrag des Ausschusses an Stelle des zweiten Absaßes des § 17 zu sehen: Nimmt der Gerichtsvollzieher mehrere Geschäfte auf derselben Reise vor, so erhält er sür jedes derselben die volle, nach der Entsernung des Ortes von seinem Antsssis zu berechnende Entschädigung; dabei gelten jedoch mehrere Geschäfte, welche für denselben Austraggeber an demselben Orte vorgenommen werden, und welche sich auf dieselbe Rechtszangelegenheit beziehen, als ein Geschäft.

Am 7. April 1881 genehmigte der Bundesrat in zweiter Lesung die Borlage unter Ermäßigung der gerichtlichen Nebenfosten und der Gebühren der Gerichtsvollzieher.

Am 11. Juni 1881 nahm der Bundesrat Stellung zu den vom Reichsetage zum Gerichtskoftengesetz in zweiter Lesung gesaßten Beschlüssen. Der Bundesrat entschied dem Antrage seines Justizansschusses gemäß dahin, daß der vom Reichstage gefaßte Beschluß wegen prozentualer Herabschung der allgemeinen Gerichtskosten nicht anzunehmen sei; der bezügliche Antrag Paper hatte in der zweiten Lesung eine ansehnliche Majorität erhalten.

Nachdem der Staatsssekretär v. Schelling bei der dritten Lesung im Neichstag am 14. Juni eine entsprechende Erklärung abgegeben und der Neichstag sich den Intentionen des Bundesrats gefügt hatte, stand dem Zustandekommen des Gessetze kein Hindernis mehr im Wege. Gesetz vom 29. Juni 1881 (Neichsselesbl. S. 178).

Besetzung von Ratsstellen beim Reichsgericht in Leipzig. In der Situng des Bundesrats vom 23. November 1880, in welcher die Besetzung zweier erledigter Ratsstellen beim Reichsgericht beschlossen wurde, erklärte der Bevollmächtigte für Bahern: die Königlich bayerische Regierung gehe bei ihrer Zustimmung zur Wahl eines Beamten des Reichszustizamts von der Annahme aus, daß hierdurch eine dauernde Verschiebung in der Beteiligung der einzelnen Bundesstaaten an der Besetzung des Reichsgerichts nicht begründet werde. Der Bevollmächtigte für Sachsen erklärte: obwohl beide Bakanzen durch das Ausscheiden von Mitgliedern eingetreten sind, welche seiner Zeit die Königlich sächsschliche Regierung präsentirt hatte, enthält sich dieselbe für dieses Mal, dem Interesse und der Berücksitigung eines Mitgliedes des Reichszustzamts Rechnung tragend, auch für die zweite vakante Stelle einen sächssischen Zuristen zu benennen, behält sich jedoch vor, bei eintretender ehester Gelegenheit die Wiederherstellung einer entsprechenden Bertretung des sächssischen Bewerkte bei seinen keichsgericht zu beantragen. Der Bevollmächtigte für Württemberg bemerkte bei seinem

zustimmenden Botum, die Königlich württembergische Regierung erachte es aus praktischen Gründen für wünschenswert, daß für die Regel an dem ursprüngslichen Repräsentationsverhältnis festgehalten werde.

In der Bundesratssitzung vom 20. Dezember 1880 wurde beschlossen, dem Kaiser für die Besetzung der durch das Ausscheiden des Reichsgerichtsrats Schüler zur Erledigung kommenden Stelle beim Reichsgericht den Königlich sächsischen Landgerichtspräsidenten Freiesleben vorzuschlagen. Der braunschweigische Bevollmächtigte knüpfte hieran den Wunsch, daß fortan die Borschläge zur Besetzung der Ratsstellen bei dem Reichsgericht wieder, wie früher, dem Ausschusse für Justizwesen zur Berichterstattung überwiesen werden möchten, und erklärte, daß nach der Ausschläging seiner Regierung ein Präsentationsrecht für vakant werdende Stellen keinem Bundesstaate zustehe.

Bestrafung der Trunkenheit. Die gegenwärtige strafrechtliche Prazis gewährte der Gesellschaft gegen Betrunkene nicht in gleichem Umsange Rechtssichut wie gegen andere Personen; die Gesetze gestatteten serner nicht, den Menschen, welcher seine Neigung zum Alkohol und die Gesährlichkeit seines Rausches thatsächlich bewiesen hat, einzusperren, ihn unter Aussicht zu stellen oder sonst gegen die von ihm der Nechtsssicherheit drohende Gesahr irgend welche Borkehrungen zu tressen. Die Interessen der öffentlichen Moral wie der allsgemeinen Rechtsssicherheit erheischten gebieterisch die Beseitigung solchen Mißstandes. Bon diesem Gesichtspunkt geseitet, segte Bismark im Januar 1881 im Ausstrag des Kaisers dem Bundesrat einen Gesehentwurf über die Bestrafung der Trunkenheit vor. 2)

Der Entwurf erfuhr in § 3 in Bezug auf die Koft auf Wasser und Brot insosern eine Aenderung, als der Bundesratsausschuß für die Verfassung besantragte, daß diese Schärfung am 4., 8., 12. und demnächst an jedem dritten Tage, nach sechs Wochen überhaupt in Wegsall tomme, während die ursprüngsliche Fassung lautete: für den 1., 7. und demnächst für sede weiteren sieben Tage. Außerdem erhielt der Entwurf einen neuen Paragraphen 6: "Wit Gelöstrase bis zu 100 Mark oder mit Haft dis zu zwei Jahren wird bestraft, wer bei Verrichtungen, welche zur Verhütung von Gesahr für Leben und Gesundheit anderer oder vor Feuersgesahr besondere Ausmerksamkeit ersordern, sich betrinft oder solche Verrichtungen betrunken vornimmt."

In der Bundesratssitzung vom 19. März 1881 gelangte der Gesetzentwurf nach den Anträgen des Justizausschusses zur Annahme.

<sup>1)</sup> Besetzung von Ratsstellen beim Reichsgericht s. "Nordd. Allgem. Ztg." Nr. 547 v. 22. 11. 80, Bundesratsvorlage, betreffend eine Zusammenstellung über die Geschäfte des Reichsgerichts im Jahre 1880, Nr. 144 v. 26. 3. 81.

<sup>2)</sup> Ju Kobls Bismarck-Regesten übersehen. Wortlaut der Bundesratsvorlage s. "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 48 v. 24. 1. 81.

Die gerichtliche Verfolgung von Personen des Soldatenstandes wegen Diensthandlungen. Ein hierauf bezüglicher Gesetzentwurf wurde von Bismard im Februar 1881 dem Bundesrat vorgelegt, 1) um die für das Reich wünschenswerte Einheit auf dem in Rede stehenden Gebiete, mit Rücksicht auf die Vorschrift des Art. 61 der Reichsverfassung, auf der Grundslage des preußischen Gesetzes und im Anschluß an § 11 des Einsührungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze herbeizuführen. Der Entwurf gelangte erst in der nächsten Session zur Bescheidung durch den Vundesrat.

Ausführung des Viehseuchengesetzes. Am 1. April 1881 trat das Gesetz, betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, vom 23. Juni 1880 in Kraft. Laut § 30 dieses Gesetzes werden die näheren Vorsichriften über die Anwendung und Ausführung der zulässigen Schutzmaßregeln auf die einzelnen Seuchen vom Bundesrat durch Instruktion erlassen. Um die rechtzeitige Feststellung dieser Vorschriften vorzubereiten, segte Fürst Vismarck mit Schreiben d. d. Friedrichsruh, 23. Oktober 1880,2) dem Vundesrat solsgende Entwürse: Entwurs einer Instruktion zur Ausführung der §§ 19—29 des obenerwähnten Gesetzes und als dessen Anlagen zwei Entwürse zu Answeisungen A. für das Desinsektionsversahren bei ansteckenden Krankheiten der Haustiere und B. für das Obduktionsversahren bei dergleichen Krankheiten zur Beschlußfassung vor.

Die Vorlage wurde in der Siţung des Bundesrats vom 12. Februar 1881 nach Maßgabe der Ausschußanträge erledigt. Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 24. Februar 1881, Centralbl. für das Teutsche Reich S. 36 ff. 3)

Vogelichutgeset. Nach einer dem Bundesrate gemachten Mitteilung war von der österreichisch=ungarischen Regierung die seiner Zeit an Teutschland gerichtete Einladung zum Anschluß an die zwischen Sesterreich=Ungarn und Italien getroffene Vereinbarung wegen Schutzes nützlicher Vogelarten neuerdings zur Sprache gebracht worden. Es erschien daher angezeigt, der in Gemäßheit des Bundesratsbeschlusses vom 9. Mai 1877 in Angriff genommenen reichs=gesetlichen Regelung des Vogelschutzes Fortgang zu geben. Der im Jahre 1879 vom Bundesrat genehmigte Gesehntwurf über den Schutz nützlicher Vögel war im Reichstage nicht mehr erledigt worden. Denn nachdem die beiden ersten Paragraphen des Entwurfs mit einer Aenderung beziehungsweise mit einem Jusaß angenommen waren, war der Rest einer Kommission überwiesen worden,

<sup>1)</sup> In Roble Bismard-Regesten überseben.

<sup>2)</sup> In Roble Bismard-Regesten überseben.

<sup>3)</sup> Antrag Bayerns, betreffend die Durchführung von Tyroler Bieh von Kusstein nach Salzburg auf der bayerischen Linie, j. "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 299 v. 1. 7. 81.

deren Bericht nicht mehr zur Beratung im Plenum gelangt ist. Die Ausschüsse für Handel und Berkehr und für Justizwesen wurden von dem Bundesrat beauftragt, darüber zu beraten, ob und inwieweit bei Wiedervorlegung des Gesetzentwurses auf die in jenen Beschlüssen beziehungsweise diesen Anträgen enthaltenen Abänderungsvorschläge Rücksicht zu nehmen sein möchte. Die Ansgelegenheit wurde erst in der folgenden Session des Bundesrats spruchreif.

### 2. Bundesraf.

Einleben der neuen Geschäftsordnung desselben. hierüber berichtet Schultheß in seinem Europäischen Geschichtskalender unter dem 21. Ottober 1880:

Hinsichtlich der Leitung der Verhandlungen des Bundesrats wird gemeldet, daß trot der neuen Geschäftsordnung das frühere Herkommen in vollem Umfang aufrechterhalten bleibt. Sienach führt regelmäßig der Staatssekretar den Borfit durch Substitution des Reichskauglers; in Ausnahmsfällen prafidirt der lettere oder der Minister eines Bundesstaats. Wenn man nach der neuen Geschäfts= ordnung verfahren wollte, so müßten die darin vorgesehenen Vorbesprechungen der fämtlichen deutschen Minister bereits beendet sein und ein vollständiges Programm für die legislatorische Thätigkeit des Bundesrats jetzt vorliegen. Die neue Geschäftsordnung mit ihren beinlichen Vorschriften für das Verhalten der Bevollmächtigten erschien als Entwurf vierzehn Tage nach dem letten Abschieds= gesuch des Fürsten, und um die Kanglerkrisis raich jum Abschlusse zu bringen, wurde der Geschäftsordnungsentwurf in drei rasch auf einander folgenden Lesungen unverändert angenommen. Seute sehen wir den Bundegrat seine neue Seffion beginnen, nicht nach dem neuen Geschäftsreglement, sondern nach alter Gewohn= heit, unter direktem Absehen von der einstimmig autgeheißenen Geschäftsordnung. "Es hat sich herausgestellt," bemerkte die "Bossische Zeitung", "daß das neue Reglement unerfüllbare Forderungen stellt — Forderungen, denen gerecht zu werden weder die Minister der Gingelstaaten noch auch der Reichstangler felbst gewillt sind. Denn sollte nach der neuen Geschäftsordnung die heute beginnende Bundesratssession sich einrichten, so mußte schon vor acht Tagen der Kanzler von Friedrichsruh hieher zurückgekehrt fein, um in den Ministerkonferenzen den Vorsitz zu übernehmen. Diese Konferenzen sind auf unbestimmte Zeit vertagt; vielleicht finden fie gegen Ende des nächsten Monats, vielleicht überhaubt nicht Borläufig werden Sachen administrativen Charafters aufgearbeitet, und dann erscheinen allmälich Vorlagen, aber dieselben erscheinen, wie bisher, nach einander, in unregelmäßiger Folge, je nachdem die vorbereitenden Instanzen im ftande sind, früher oder erft später ihre Arbeiten abzuschließen. Damit find denn Plenum und Ausschüffe des Bundesrats darauf angewiesen, gang in der bisherigen Beije ihren Geschäften nachzukommen. Selbst das Pringip der Geheim=

haltung der Vorlagen wie der Beschlüsse dürfte, weil unhaltbar, durchzuführen nicht einmal versucht werden." —

An diesen Darstellungen ist vieles schief. Zunächt ist nicht richtig, daß nach der neuen Geschäftsordnung die sogenannten Ministersitzungen am Anfang der Session des Bundesrats stattzusinden haben; an dem Borsitz im Bundesrat hatte die neue Geschäftsordnung nichts geändert, ihre Bestimmungen über die Substitutionen wurden streng eingehalten, auch das Spstem einer zweimaligen Beratung von Gesetzentwürsen gewissenhaft beibehalten.

Teilnahme der Minister der Mittel= und Kleinstaaten an den Bundesratsverhandlungen. Was die sogenannten Ministersitzungen betrifft, deren Wert Bismarc in seiner Reichstagsrede vom 5. Mai 1881 aufs neue betonte, ) so wurden die Minister durch eine Anfangs Februar 1881 ersfolgte Mitteilung desselben an den Bundesrat?) sosgenden Inhalts berusen: "Nach § 3 der Geschäftsordnung sollen die wichtigeren Geschäftsausgaben des Bundesrats und insbesondere die Gesekesvorlagen von einem durch den Reichsstanzler für sede Session zu bestimmenden Zeitpunkte an, in möglichst rasch sich sich solgenden Sitzungen, welchen die ersten Bevollmächtigten der Regierung anwohnen werden, zur desinitiven Erledigung gebracht werden. Im Hinbsta auf diese Bestimmung hat der Reichstanzler den Bundesrat davon in Kenntnis gesetzt, daß er beabsichtigt, die wichtigeren der während der gegenwärtigen Session zu ersledigenden Vorlagen unmittelbar nach dem Zusammentritt des auf den 15. d. M. einberusenen Reichstags zur Veratung der Ausschüffe beziehungsweise des Plenums des Bundesrats zu stellen."

Die mittel= und kleinstaaklichen Minister folgten Bismarcks Ause sast auchmslos, und dieselben nahmen nicht bloß an den Plenar=, sondern auch an wichtigeren Ausschußsützungen teil. So war zum Beispiel die Ausschußsützung vom 19. Februar 1881, in welcher das Arbeiterunfallversücherungsgesetz beraten

<sup>1)</sup> Der Kanzler bemerkte: "Diese Rücksichtslosigkeit auf die ministerielle Menschenklasse liegt auch in dem Antrag, daß der Reichstag im Cktober zusammentreten solle. Es ist ja klar, daß der Bundesrat in diesem Falle 3 bis 4 Monate früher zusammentritt; wir können das auf 3 Monate abkürzen, aber unter 3 Monat vorher wird der Bundesrat seine Arbeit nicht erledigen können. Wenn Sie also den Reichstag im Oktober dier haben wollen, dann müssen Sie von dem Bundesrat verlangen, daß er Ende Juli etwa zusammenstritt. Alle die bundesstaatlichen Minister, welche eben noch im Gesechte mit ihren Landstagen waren, kommen nicht her, um sich an dem Bundesrat zu beteiligen. Dann wird der Bundesrat schließlich etwas, was dem alten Franksurter Bundeskage mehr und mehr ähnlich sein wird. Die Hauptsache, daß dieses Zentrum der Regierungsautorität im Reich in Anslehen und wirksamer Thätigkeit bleibt, ist die, daß die dirigirenden Minister selbst im Bundesrat erscheinen. Wir haben deshalb in unserer Geschäftsordnung im Bundesrat die Uenderung getrossen, daß alle wichtigen, entscheidenden Beschässen uns eine kürzere Zeit der Sitzung konzentrirt werden."

<sup>2)</sup> In Roble Bismard-Regesten übersehen.

wurde, so zahlreich besucht, daß sich dieselbe äußerlich kaum von einer Plenarsstung unterschied. Am 21. Februar 1881 hielten die Minister v. Lut, v. Nostitz Wallwitz und v. Mittnacht mit dem Reichskanzler eine von 5 bis nach 8 Uhr dauerude Konferenz über schwebende Bundesratsverhandlungen, nachdem dieselben vorher bereits in einer fast fünfstündigen Ausschußstung thätig gewesen waren. Es ergiebt sich hieraus, mit welcher Erhöhung der täglichen Anstrengung die Konzentrirung der ministeriellen Thätigkeit im Bundesrat verbunden war.

Antwort des Bundesrats auf die Beschlüsse des Reichstags. Mit Schreiben vom 5. März 1881 teilte der Reichstanzler dem Reichstag die llebersicht der vom Bundesrat gesaßten Entschließungen auf Beschlüsse des Reichstags aus der dritten Session (1880) der vierten Legislaturperiode und aus früheren Sessionen mit. 1)

Beleidigung des Bundesrats. In der Sigung des Bundesrats vom 7. Juni 1881 erteilte derselbe ausnahmsweise die Genehmigung zur Einsleitung des gerichtlichen Strasverfahrens gegen die in Wandsbeck erscheinenden "Norddeutschen Nachrichten" und die "Oldesloer Nachrichten" wegen Beleidigung des Bundesrats. Die Beleidigung wurde in den Artikeln gesunden, welche die beiden Blätter über die vom Staatssefretär v. Boetticher im Reichstage verstesene Erklärung gebracht hatten, wonach der Bundesrat es mit seiner Würde nicht für vereindar hatte, sich an der Debatte über den Antrag Richter, bestreffend den Zollanschluß Hamburgs, zu beteiligen.

# 3. Prasidium (Reichsbeamte, Behördenorganisation).

Errichtung einer volkswirtschaftlichen Abteilung im Reichsamt des Innern und eines deutschen Volkswirtschaftsrats. Im Jebruar 1881?) legte Bismarc dem Bundesrat den Entwurf einer Ergänzung zum Etat des Reichsamts des Innern pro 1881/82 vor. Diese Ergänzung betraf die Einrichtung einer volkswirtschaftlichen Abteilung des gedachten Amts, das heißt die Besoldung des Direttors und zweier Räte. Ferner wurden in dem Etat nen 82000 Mark zur Bildung eines deutschen Volkswirtschaftsrats in Ansag gebracht, der aus 120 und dessen Ausschuß aus 40 Mitgliedern bestehen sollte.

In den Motiven der Vorlage, den deutschen Volkswirtschaftsrat betreffend, heißt es: Es wird vorausgesetzt, daß im Laufe des Jahres der deutsche Volkswirtschaftsrat 21 Tage und der permanente Ausschuß desselben 42 Tage lang sich in Thätigkeit befindet.

<sup>1)</sup> Reichstagsdrucks. Nr. 36, vierte Legislaturperiode. IV. Session 1881.

<sup>2)</sup> In Kohls Bismard-Regesten unerwähnt. In Schultheß' Geschichtskalender findet sich das Datum 11. Februar 1881.

Um 26. Februar 1881 1) legte Bismarck dem Bundesrat den Entwurf einer Allerhöchsten Verordnung, betreffend die Errichtung eines deutschen Volkswirtschaftarata, nebst Begrundung vor. Der Entwurf entsprach im wesentlichen den Bestimmungen der preußischen Verordnung über Errichtung eines Volf3= wirtichafterate. Dieje stellte sich nach den Motiven des in Rede stehenden Entwurfs als ein erster Schritt gur Befriedigung der fundgegebenen berechtigten Büniche dar; fie konnte aber auf die Dauer nicht genügen, da die wirtschaft= liche Gesetzgebung der Hauptsache nach dem Reiche zusteht, und die Interessen der übrigen Bundesstaaten nicht unvertreten bleiben fonnen. Es mußte daber die Institution eines Bolkswirtschafterats als eine Reichseinrichtung ins Auge gefaßt werden. Für die Einrichtung eines folden, gunächst für Preugen, mar nur der Umstand maggebend gewejen, daß fich auf Dieje Beije die vermißte Einrichtung auf fürzerem Wege und daher schneller ins Leben rufen ließ, um für eine Reihe wirtschaftlicher Borlagen, welche sich in Vorberatung für den nächsten Reichstag befanden, einer Begutachtung durch die beteiligten Kreife, wenn auch zunächst nur eines Bundesstaates, nicht zu entbehren.

Bezüglich der Zusammensetzung des Volkswirtschafterate sagten die Motive, es würde schwer durchzusühren sein, die Wahlkörper sür alle deutschen Staaten in der Verordnung selbst zu bestimmen, da, abgesehen von der Organisation des deutschen Landwirtschafterate, welche sich gleichmäßig über das ganze Reich erstreckt, die Vertretungen der in Betracht sommenden wirtschaftlichen Interessen ganz verschiedenartig gestaltet sind. Es werde sich daher empsehlen, den einzelnen Regierungen die Bestimmung darüber zu überlassen, in welcher Weise sie kuswahl der dem Lundesrat zur Verusung in Vorschlag zu bringenden Vertreter der fraglichen Verusäsweige (Landwirtschaft, Gewerbe, Handel, Handewerf und Handarbeit) bewirfen wollen.

Im großen Durchschnitt würden auf jede Million der Einwohnerzahl drei Bertreter fallen. Da, wo die Bevölkerung einzelner Staaten eine Drittelsmillion nicht erreicht, würden mehrere Staaten von gleichartigen wirtschaftlichen Zuständen zur Berufung von einem, zwei oder drei Delegirten zusammentreten können. Nach dem Verhältnis der Mitgliederzahl des preußischen Volkswirtschaftsrats zur Zisser der preußischen Bevölkerung im Jahre 1875 dürste die Mitgliederzahl des deutschen Volkswirtschaftsrats auf 125 zu bestimmen sein, von denen auf Preußen 75, auf Bayern 15, Sachsen 8, Württemberg 6, Baden 4, Hessen 3, Mecklenburg 2, Oldenburg 1, auf die thüringischen Staaten zusammen 3, auf Anhalt, Braunschweig, Waldeck und die beiden Lippe zussammen 2, auf die freien Städte zusammen 2 und auf Elsaßsvohringen 4 entfallen.

<sup>1)</sup> In Rohls Bismard-Regesten findet fich bas falsche Datum 2. Marg 1881, ebenso in Schultbeg' Geschichtsfalender S. 88.

Die Mitglieder des deutschen Volkswirtschaftsrats sollten Reiselosten und Diäten nach Maßgabe der vom Bundesrat darüber zu treffenden Vestimmungen erhalten.

Am 3. Mai 1881 lehnte der Bundesrat den Antrag der Ausschüffe, den vorgeschlagenen deutschen Bolkswirtschaftsrat im Interesse der kleineren Staaten von 125 auf 135 Mitglieder zn erhöhen, 1) gegen eine Minderheit von 18 Stimmen ab und genehmigte die Borlage ganz nach dem Willen Vismarcks. 2)

Gegen die Bünsche der Kleinstaaten wurde von seiten des Reichskanzlers eingewendet: Da es sich um die Bildung einer lediglich wirtschaftliche Interessen vertretenden Körperschaft handle, so sei es nicht angänglich, für die Vertretung in derselben die politischen Grenzen maßgebend sein zu lassen.

Am 2. Juli 1881 beschäftigte sich der Bundesrat mit dem Beschlusse des Reichstags, die für den deutschen Bolkswirtschaftsrat gesorderte Summe zu streichen. Es wurde beschlossen, den deutschen Volkswirtschaftsrat für jest nicht ins Leben treten zu lassen, dagegen die Wiedereinstellung der für denselben ersorderlichen Mittel in den Reichshaushaltsetat für das nächste Jahr vorzusbehalten. Danach war also die vom Fürsten Vismarck ins Auge gesaßte Eventualität, die in Rede stehende Körperschaft aus anderen zu Gebote stehenden Fonds zu dotiren, ausgegeben.

Die Forderung zur Bildung einer wirtschaftlichen Abteilung im Reichsamt des Innern war vom Reichstag genehmigt worden.

Bestenerung der Dienstwohnungen der Reichsbeamten. Der dem Reichstage vorgelegte Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Besteuerung der Dienstwohnungen der Reichsbeamten, 3) war in der letzen Reichstagsssession unerledigt geblieben. Die Gründe, welche damals für die Einbringung der Borlage maßgebend waren, bestanden auch zur Zeit noch. Im Auftrage des Kaisers beantragte Bismarck im Januar 18814) beim Bundesrat, daß der Entwurf uns

<sup>1)</sup> Bgl. die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 173 v. 13. 4. 81. Für die einzelnen Sektionen wollte der Entwurf 24 Mitglieder, die Ausschußsassung 27. Außerdem war nur noch an einer Stelle statt der Bezeichnung "Bundesregierung" die richtigere "Landesregierung" gesett.

<sup>2)</sup> Die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 208 v. 5. 5. 81 bemerkte zu biefer Beschlußfassung: Die Präsidialvorlage setzte die Mitgliederzahl besselben auf 125 sest. Der Ausschuß für Handel und Verkehr, dem der Entwurf zur Vorberatung übergeben war, erhöhte diese Zahl auf 135. Die auf Grund dieses Antrags mit den verbündeten Regierungen gepflogenen Verhandlungen haben das Resultat ergeben, daß sich dieselben der ursprünglichen Fassung anschließen. Die gestern im Bundesrat ersolgte Veratung hat denn auch, wie dies bereits die Morgenblätter melden, die Wiederherstellung der ursprünglichen Vorlage herbeigeführt. Damit erledigt sich die irrtümsliche Meldung, als habe ein Gegensat innerhalb der Regierungen bestanden.

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 213.

<sup>4)</sup> In Robls Bismarcf-Regesten überseben.

verändert dem Reichstage wieder vorgelegt werde. Gesetz vom 31. Mai 1881 (Reichs-Gesetzl. S. 99).

Fürsorge für die Witwen und Waisen der Reichsbeamten. In der Sigung des Bundesrats vom 25. Februar 1881, in welcher unter anderem auch die Beratung des aus der vorigen Session des Bundesrats 1) stammenden Gesetzes über die Fürsorge für die Witwen und Waisen der Reichsbeamten auf der Tagesordnung stand, wurden in der zweiten Lesung des Entwurfs die in erster Lesung gesasten Beschlüsse bestätigt, das heißt der Entwurfgelangte in der von dem betreffenden Ausschusse vorgeschlagenen Fassung zur Annahme. Gesetz vom 20. April 1881 (Reichs-Gesetzl. S. 85).

Weitere Vorlagen des Reichsfanzlers betrafen Entwürfe und Verordnungen, betreffend:

- a) die anderweite Festsegung der Kautionen der Postagenten (Dezember 1880)2), Berordnung vom 6. April 1881 (Reiche-Geschl. S. 91);
- b) die Kaution des Rendanten der Bureaukasse beim Reichsamt des Innern (November 1880) 3), Verordnung vom 2. Februar 1881 (Reichs-Gesehl. S. 3);
- c) die Kautionen des Lootsenkommandeurs an der Jade und des Sekretariatsassischen bei dem Lootsenkommando daselbst (Schreiben des Stellvertreters des Reichskanzlers Grasen zu Stolberg d. d. 15. November 1880), 4) Verordnung vom 10. Mai 1881 (Reichs-Gesethl. S. 95);
- d) die Fürsorge für die Witwen und Waisen der Reichsbankbeamten (Mai 1881),5) Berordnung vom 8. Juni 1881 (Reichs-Gesehll. S. 117);
- e) die Abänderung der Kaiserlichen Berordnung über die Tagegelder u. s. w. der gesandtschaftlichen und Konsularbeamten vom 23. April 1879 (Dezember 1880), 6) Berordnung vom 7. Februar 1881 (Reichs-Gesetzl. S. 27).

# 4. Reichstag.

Berlängerung der Etats- und Legislaturperiode. Im Januar 1881 ließ Bismard dem Bundesrat den Antrag zugehen, den Gesehentwurf, betreffend die Abanderung der Artifel 13, 24, 69 und 72 der Reichsverfassung,

<sup>1)</sup> Lal. oben E. 212.

²) "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 600 v. 23, 12. 80.

<sup>3) &</sup>quot;Mordd. Allg. Ztg." Mr. 556 v. 27. 11. 80.

<sup>4) &</sup>quot;Nordd. Allg. 3tg." Nr. 548 v. 23. 11. 80.

<sup>5)</sup> Wortlaut f. in der "Nat.-3tg." Nr. 232 v. 19. 5. 81. In Rohls Bismard-Regesten find die oben aufgeführten vier Vorlagen übersehen.

<sup>6) &</sup>quot;Nordd. Allg. 3tg." Nr. 610 v. 30, 12, 80. Bon Rohl übersehen.

der in der letzten Reichstagssesssion unerledigt geblieben war, 1) für den aber noch dieselben Gründe bestanden, unverändert dem Reichstag wieder vorzulegen. Der Geschentwurf wurde im Reichstag abgelehnt.

## 5. Boll- und Steuerwefen.

Braustener. Mit Schreiben d. d. Friedrichsruh, 16. Dezember 1880, beautragte Vismarc beim Bundesrat, den in der vorigen Session des Bundesrats unersedigt gebliebenen Gesetzentwurf wegen Erhebung der Braustener dem Reichstage wieder vorzulegen, jedoch mit der Aenderung, die in dem Entwurf enthaltenen Terminscststellungen um ein Jahr hinauszuschieben. 2)

Die wichtigste Veränderung, welche der Bundesrat zu dem Brausteuersgesetz beschloß, betraf zunächst die neue Fassung des  $\S 1$ , welche also lauten sollte:

"In dem innerhalb der Jolllinie liegenden Gebiet des Reichs, jedoch mit Ausschluß der Königreiche Bayern und Württemberg, des Großherzogtums Baden, des Großherzoglich sächsischen Bordergerichts Ostheim und des Herzoglich sachsen-coburg-gothaischen Amts Königsberg, wird die Braustener nach Maßgabe der §§ 2 bis 46 dieses Gesetzes erhoben." Die solgenden Bestimmungen waren redattioneller Art. Am Schlusse wurde als neuer § 47 angesügt: "Bon dem auf Grund dieses Gesetzes in die Reichstasse siließenden Ertrage der Braustener, einschließlich der Aversen für Ostheim und Königsberg (§ 1) und der Aversen der Bollausschlüsse, ist die Hälfte den einzelnen an dieser Steuer beteiligten Bundesstaaten nach Maßgabe der Bevölferung, mit welcher sie zu den Matrikulars beiträgen herangezogen werden, zu überweisen."

Die Bevollmächtigten für Bahern, Württemberg und Baden bezogen sich hinsichtlich des Umfangs ihrer Zustimmung auf ihre in § 220 der Protokolle von 1879 und § 120 der Protokolle von 1880 abgegebenen Erklärungen.

Die Braufteuer blieb im Reichstag unerledigt.

Fortführung der Zolltarifreform. Die freihändlerische Presse erfüllte es mit Unmut, daß Bismark auf die sogenannte "ehrliche Probe" für den Zolltarif von 1879 nicht auf immer zu verzichten gewillt war. Um 2. Mai 1881 unterbreitete derselbe dem Bundesrat eine Borlage,3) welche den

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 215. In Kohls Bismarck-Regesten ist das obige Datum überseben.

<sup>2)</sup> Das in Kohls Bismarck-Regesten übersehene Schreiben findet sich abgedruckt in der S. 24 Note 2 citirten Quelle.

<sup>3)</sup> In Robl's Bismarck-Regesten übersehen. In Schultheß' Geschichtskalender findet sich das irrige Datum 5. Mai. Der Wortsant der Kanzservorlage ist der S. 24 Note 2 erwähnten Quelle zu entnehmen (Bundesrats-Druck). Nr. 64). Ugl. auch die "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 209 v. 6. 5. 81.

Eingangegoll auf Mühlenfabritate von 2 auf 3 Mart erhöhte und einen Gingangezoll auf frische Trauben von 15 Mark per 100 Kilogramm einführte.

Der Gesethentwurf erfreute fich ber Zustimmung bes Bundesrate. 1) Gefet vom 21. Juni 1881 (Reichs-Gefethl. G. 121).

Kurze Zeit später (17. Mai 1881) trat Sachsen mit dem Antrag hervor,2) der Bundegrat wolle mit Rudficht auf den Notstand in feinen Beberdiftritten einem Antrag auf Erhöhung des Eingangezolls auf Wollengewebe zustimmen. Auch Dieje Zollerhöhung ging im Bundesrat mit einigen Modifikationen (§ 200 ber Protofolle) burch. Gejeg vom 19. Juni 1881 (Reiche Gejegbl. G. 119).

Biedereinführung des Ausfuhrzolls auf Lumpen. In der Sigung des Bundesrats vom 10. Mai 1881 murde gegen die Stimme Braunichweigs beichloffen, auf die hierauf gerichteten Gingaben ablehnenden Beicheid gu erteilen. Der banerische und murttembergische Bevollmächtigte bemerkten bei ihrem dem Beschluß zustimmenden Botum, daß die von ihnen vertretenen Regierungen im Prinzipe für Wiedereinführung eines Ausfuhrzolles auf Lumpen seien. 3)

Sandelsverträge. Bismard beichäftigte den Bundesrat

- 1. mit dem am 23. Mai 1881 ju Berfin unterzeichneten Handelsvertrag amijden Deutschland und Desterreichellngarn. Schreiben Bismards d. d. 29, Mai 1881.4) Bei Genehmigung des Bertrags durch den Bundesrat (Reich) == Gesethl. 1881 C. 123)5) erklärte der Bevollmächtigte für Bayern, die bayerische Regierung jei mit den Urt. 15 bis 18 des Bertrags einverstanden und wolle denjelben, da fie Bestimmungen enthalten, welche das verfaffungsmäßige Refervat= recht Bayerns in Gijenbahnsachen berühren, hiermit ausdrücklich ihre Zustimmung erteilt haben;
- 2. mit dem am 23. Mai zu Berfin unterzeichneten Handelsvertrag, sowie mit der im Auschluß hieran getroffenen Berabredung in Betreff des literarischen Schutzes zwischen Deutschland und der Schweiz. Schreiben Bismarcks vom 27. Mai 1881. 6) Zustimmung des Bundesrats am 30. Mai 1881 (Reichs-Gejethl. 1881 S. 155).

<sup>1) § 276</sup> der Prot. a. a. D.

<sup>2)</sup> In Schulthen' Geschichtstalender findet fich bas irrige Datum 20. Mai 1880. Abgebrucht ift ber Untrag Cachiens als Bunbesratse Druch, Nr. 72 a. a. D. Bgl. auch bie "Mordd. Allg. Ztg." Nr. 234 v. 21. 5. 81 u. "Nat.-Ztg." Nr. 238 v. 22. 5. 81.

<sup>3) § 260</sup> der Prot. a. a. D.

<sup>4)</sup> In Roble Bismard-Regeften überfeben. Die Borlage findet man abgedrudt als Drudf. Nr. 76 in der C. 24 Note 2 cit. Cuelle. Bgl. auch die "Mordd. Allg. 3tg." 98r. 244 v. 28. 5. 81.

<sup>5) § 314</sup> der Prot. a. a. D.

<sup>6)</sup> In Robls Bismard-Regesten überseben. Druds. Nr. 77 a. a. D., jowie "Nordd. Mlg. 3tg." Nr. 247 v. 31. 5. 81 u. Nr. 315 v. 10. 7. 81.

- 3. mit drei Erklärungen, welche aus Anlaß der Verhandlungen über den Abschluß neuer Handelsverträge mit Desterreichellugarn und mit der Schweiz in Form von NoteneErklärungen abgegeben worden waren. Schreiben Bismarcks vom 20. Juni 1881.). Der Bundesrat erklärte sich in der Sigung vom 25. Juni 1881 mit dem gedachten Notenwechsel einverstanden.?)
- 4. mit der am 30. Mai zu Berlin unterzeichneten handelspolitischen Neberseinkunft mit Belgien. Schreiben Bismarcks vom 30. Mai 1881.3) Einsverständnis des Bundesrats in der Sitzung vom 2. Juni 1881 4) (Reichsschiehlt. 1881 S. 172).
- 5. Die zwischen Deutschland und Rumänien am 14. November 1877 abgeschlossene Handelskonvention hatte durch Beschluß des Bundesrats vom 9. April 1878 die Zustimmung des Bundesrats erhalten, war aber damals im Reichstag nicht zur Erledigung gelangt. Da die Gründe, welche für die Einbringung der Vorlage maßgebend waren, unverändert fortbestanden, beantragte der Neichstanzler in der Sitzung des Bundesrats vom 11. Juni 1881, der Bundesrat wolle sich damit einverstanden erklären, daß die Konvention dem Reichstage in seiner gegenwärtigen Session wieder vorgelegt werde. Die Verssammlung beschloß demgemäß (Reichsscheftl. 1881 S. 199).
- 6. Im März 1881 legte Bismarc im Namen des Kaisers dem Bundeszat die am 31. März 1880 zu Peking unterzeichnete Zusahkonvention zu dem deutschinesischen Handelsvertrage nehst erkäuternden Spezialbestimmungen und Noten vom selben Tage, sowie das den Termin für die Auswechslung der Ratisistationsurkunden vom 31. März bis zum 1. Dezember 1881 erstreckende Protokoll vom 20. August 1880 mit einer von sünf Ansagen besgleiteten Tenkschrift vor. Ginverständnis des Bundesrats (Reichs-Gesehbl. 1881 S. 261).

Sonstige Borlagen des Reichstanglers, betreffend verschiedene Zollverwaltungs = und Steuerfragen. Es genügt auch hier, dieselben nur furz zu erwähnen, wobei ich nur bemerken will, daß das mit einem † versehene Schreiben in Kohls Bismard-Regesten übersehen ist.

Triedrichsruh, ben 22. Cftober 1880.

Schreiben (gez. v. Bismarch), betreffend einen Nachtrag zu dem amtlichen Warenverzeichnis vom Jahre 1879, Nr. 133 der Druckjachen. Ausschußantrag Nr. 59 der Druckj. Sess. 1880/81.

<sup>1)</sup> In Nohls Bismard-Regesten übersehen. Abgedruckt ist das Schreiben als Bundesrats-Drucks. Nr. 94 a. a. D. Lyst. die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 293 v. 28. 6. 81.

<sup>2) § 386</sup> der Prot. a. a. D., "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 315 v. 10. 7. 81.

<sup>3)</sup> In Robl's Bismard-Regesten unerwähnt. Bundesrats-Druckj. Nr. 79 a. a. D.

<sup>4) § 325</sup> der Brot. a. a. D.

<sup>5)</sup> In Robls Bismarck-Regesten überseben.

Friedricheruh, den 25. November 1880.

† Schreiben (gez. v. Bismard), betreffend die Gestattung eines gemischten Privattransits lagers für Getreibe in Strafburg i. E., Nr. 154 ber Drudf.

#### 14. Januar 1881.

Schreiben (gez. v. Bismarct), betreffend Vorschläge auf Abänderung des amtlichen Warenverzeichnisses, Nr. 9 der Trucks. Aussichukantrag Nr. 59 der Trucks. Bericht und Beschluß § 224 der Prot.

### 31. Januar 1881.

Schreiben (gez. v. Bismard), betreffend Bergütung der Koften der Erhebung und der Berwaltung ber Tabafftener, Nr. 19 der Trudf. Bericht und Beschluß § 211 ber Prot.

### 2. Kebruar 1881.

Schreiben (gez. v. Bismard), betreffend die Behandlung von Tifferenzen zwischen Deklaration und Nevisionsbesund bezüglich der Feinbeitsnummern bei einzuführendem Garn, Nr. 23 der Truck. Bericht und Beichluß § 226 der Prot.

#### 19. Februar 1881.

Schreiben (gez. v. Bismarch), betreffend Tabellen für die Feststellung des Raumgehaltes vom Ausland eingehenden, zu verzollenden Bau- und Nutholzes und die Anwendung hierzu geeigneter Meßinstrumente, Nr. 35 der Trucks.

#### 13. März 1881.

Schreiben (gez. v. Bismard), betreffend den Entwurf eines Regulativs für die Ges währung der Zolls und Steuervergütung für Tabat und Tabatjabritate, Nr. 49 der Trucf. Ausschußantrag Nr. 74 der Trucf. Beichluß § 310 der Prot.

#### 31. März 1881.

Schreiben (gez. v. Bismard), betreffend die Zollabsertigung von Holzslößen mit eingebundenen Faßstäben, Nr. 58 der Trucij. Bericht und Beichluß § 274 der Prot.

#### 13. April 1881.

Schreiben (gez. v. Bismard), betreffend die Zollerleichterung bei der Aussuhr von Müblenfabritaten aus ausländischem Getreide, Nr. 63 der Trucks. Bericht und Beschluß 273 der Prot.

#### 11. Juni 1881.

Schreiben (gez. v. Bismard), beireffend den Gesetzentwurf wegen Bestrasung von Zuwiderhandlungen gegen die österreichisch-ungarischen Zollgesetze, Nr. 88 der Drucks. Annahme seitens des Reichstags § 366 der Prot. Gesetz vom 17. Juli 1881 (Reichsts Gesetzl. S. 247).

13. Juni 1881.

Schreiben (gez. v. Bismard), betreffend die Abanderung der Friften für die Areditirung und Rüchvergütung der Rübenzuckersteuer, Nr. 86 der Drucks. Bericht und Beschluß § 422 der Prot.

27. Juni 1881.

Schreiben bes Reichstanzlers (in Vertr. Scholz) an den Bundesrat, betreffend Vorsischläge wegen Abanderung der Vorschriften über die Statistik der Branntweinbesteuerung, Nr. 99 der Druck. Bericht und Beschluß § 438 der Prot.

27. Juni 1881.

Schreiben des Reichstanzlers (in Bertr. Scholz) an den Bundesrat, betreffend die Denaturirung des Branntweins durch Holzgeift, Nr. 100 der Druckj.

Aus den Bundesrats-Verhandlungen gewinnen wir noch Kenntnis von folgenden, in Rohls Bismard-Regesten übersehenen Schreiben des Reichskanzlers:

- 1. an den III. und IV. Ausschuß des Bundesrats, d. d. 23. November 1880, bestreffend die steuerliche Behandlung von Tabakgrumpen (Nr. 75 der Drucki.);
- 2. an dieselben Ausschüsse, d. d. 26. April 1881, betreffend die Abanderung von Tarasätzen (Nr. 93 der Druck).);
- 3. an ben III. Ausschuß bes Bundesrats, d. d. 9. Dezember 1880, betreffend die Einschränfung bes Inhalts bes Centralblatts für das Dentiche Reich (§ 110 ber Prot.);
- 4. an den III. Aussichuß, d. d. 23. April 1831, betreffend eine Meinungsverschiedens beit über die Straffälligkeit der Gewerbetreibenden beziehungsweise Salzbandler bei unsberechtigtem Bezug von benaturirtem Biebsalz (§ 423 der Brot.);
- 5. an den III. Ausschuf, d. d. 24. April 1881, betreffend die Zollabsertigung von Baumwollengarn (§ 275 der Prot.);
- 6. an denjelben Ausschuß, d. d. 9. und 16. Mai 1881, betreffend die Zollabfertigung von Baumwollengarn, Leinengarn und Leinenwaren (§ 358 ber Prot.);
- 7. an den III. und IV. Ausschuß, d. d. 19. Mai 1831, betreffend die Taravergütung für finnische Butter (§ 378 der Prot.);
- 8. an den III. und IV. Ausschuß, d. d. 28. Juni 1881, betreffend den zollfreien Einlaß von Gijen zur Herstellung von auszuführenden Hufnägeln (§ 439 der Prot.);
- 9. an dieselben Ansichüsse, d. d. 28. Inni 1881, betreffend den zollfreien Ginlaß von Stanzblechen für den Fall der Wiederaussuhr der daraus hergestellten Waren (§ 440 der Brot.). 1)

<sup>1)</sup> Das S. 24 Note 2 citirte Quellenwerk enthält noch den Wortlaut folgender Druckjachen des Bundesrats: Ausschußantrag und Beschluß, betreffend die Bewilligung von
gemischen Privattransitlagern für Bau- und Autholz, Ar. 128 der Druck., Session von
1880/81; desgl., betreffend die Zollabsertigung von Baumwollengarn, Leinengarn und
Leinenwaren, Ar. 129 der Druck., Session 1880/81; Antrag Bayerns, betreffend die Gestattung von Privattransitlagern von Bau- und Autholz in München, Ar. 138 der Druck.; Ausschußantrag, betreffend die Anschreibung des Postverkehrs in den lebersichten über den
Warenverkehr zur See, Ar. 142 der Drucks.; desgl., betreffend Erleichterungen bei der Ab-

## Bollgebietsanschlüsse.

1. Zollanschluß von Altona und der Unterelbe. Am 3. Februar 1881) überreichte Bismarck dem Bundesrat in Sachen des Zollanschlusses der Stadt Altona und des Elbstroms von Altona und Harburg abwärts bis Eurhaven den nachstehenden Antrag Preußens:

"Der Bundesrat hat in den Sitzungen vom 26. Mai und 14. Juni v. 3.
— §§ 369 und 437 der Protofolle — beschlossen, daß, vorbehaltlich der näheren Modalitäten der Ausführung, die Stadt Altona und der Elbstrom von Altona und Harburg abwärts bis Eughaven in das Jollgebiet einzuschließen sei.

fertigung des mit dem Anspruch auf Steuervergütung auszuführenden Branntweins, Nr. 151 ber Trucki ; besgl., betreffend die Erledigung von Begleitscheinen. Ur. 158 der Trucki ; besgl., betreffend Bollbegunstigungen der Beingroßhandlungen, Nr. 162 der Druckj.; besgl., betreffend die Erleichterung bei ber Ermittelung des Nettogewichts des mit dem Unspruch auf Steuervergütung in Saffern auszuführenden Buders, betroffend Bollbehandlung bolgerner Eimer, in welchen Schmalz eingeführt wird, und die Taravergütung für unbearbeitete Tabakblätter und Stengel, Nr. 163 der Druck. Antrag Olbenburgs, betreffend die Ginbeziehung der Stadt Delmenhorst nebst Umgegend in den Grenzbezirk, Ar. 164 der Drucks., Bericht und Beschluß § 91 der Prot. Ausschukantrag, betreffend die Zollbehandlung von Betroleum, Nr. 165 der Drudf. Ausschnftantrag, betreffend die steneramtliche Behandlung vom Auslande eingehender Spielkarten, Ar. 166 der Drucki.; desal., betreffend die Berzollung von Petroleum nach der Stückahl der Gebinde, Nr. 10 der Druckj., Seiston 1880/81, Beickluß § 66 der Brot. Unsschußantrag, betressend a) die Dispensation der Gssiglabrikanten von der Borichrift in § 26 Ziff. 3 des Regulativs vom 23. Dezember 1879 über die Stenerfreiheit des Branntweins zu gewerblichen Zwecken, b) die Verwiegungseinrichtungen in ben Rübengudersabriten, Nr. 26 ber Druckle, Beichluß ad a § 107 ber Brot. Musichuße antrag, betreffend bie Ergangung bes Berzeichniffes ber Maffenguter im Sinne bes Befebes über die Barenftatistif, Nr. 31 der Drudf., Bericht und Beschluß § 128 der Brot. Untrag Oldenburgs, betreffend die Bewilligung der Befugnis zur Abfertigung von Bucker gegen Zolls und Steuervergütung an das Hauptzollamt Brake, Nr. 45 der Drucks., Bericht und Beichluß § 172 der Brot. Untrag Bremens, betreffend die Regulirung des Tarafațes für Tabak, Nr. 50 der Drucks. Untrag Oldenburgs, betreffend die Anerkenntnisse über Zollund Steuervergütungen für ausgeführten Zuder, Ar. 65 der Drudf. Ausschußantrag, betreffend die Ginichränfung der Kontrollmaßregeln bei Verabsolgung von Biebsalz, Ar. 69 ber Drudi., Bericht und Beichluß § 289 ber Brot. Ausschungantrag, betreffend ben Entwurf eines Regulativs über die Gemährung der goll- und Steuervergütung für Tabat- und Tabakjabrikate, Nr. 74 der Druckj., Bericht und Beschluß § 310 der Prot. Ausschußantrag, betreffend die steuerliche Behandlung von Tabakgrumpen, Nr. 75 der Drucks., Bericht und Beichluß § 311 der Brot. Ausschußantrag, betreffend die Ermittelung des Literinhalts ber zu den Teilungslagern angemeldeten und von denfelben abgemeldeten Fäffer, Rr. 78 ber Drucki., Bericht und Beichluß § 327 der Prot. Ausschußantrag, betreffend die Abanderung von Tarajäten, Nr. 93 der Drudf., Bericht und Beschluß § 411 der Prot.

1) Kohl hat hier in seinen Bismarck-Regesten die Sache konsundirt. Er spricht (3.219) unterm 3. Februar 1881 von einem Schreiben Bismarcks, betreffend den Antrag Preußens wegen der Ausstührung des Anschlusses der Stadt Altona und der Unterelbe an das deutsche Zollgebiet, und S. 222 unterm? Februar 1881 von einem gleichen Schreiben. Beide Schreiben sind ein einziges, das obenstehende.

Infolge dieser Beschlüsse wird nachstehende Veränderung der Grenze des deutschen Zollgebietes notwendig.

Bon dem Buntte, an welchem die durch eine Baliffade bezeichnete bisherige Bollgrenze im Norden Altonas die Langenfelderstraße bei dem jekigen Nebenzollanit Il Altona erreicht, wird fich die neue Grenzlinie an dem Kantstein des nordöftlichen Bürgersteiges der Langenfelderstraße, deren Fahrdamm einschließend, in gerader Linie bis zur Samburger Strafe fortseken, dann, immer dem Kantsteine des Bürgersteiges folgend, in dieselbe nach Hamburg einbiegen, 45 Meter weiter rechtwinklig den Kahrdamm und den gegenüberliegenden Bürgersteig überichreiten, demnächst in einer durch eine Baliffade bezeichneten Linie das mit Schweineständen und Ställen befette Grundstück der Altona-Rieler Bahn am Schulterblattbahnhofe bis zu der dem Bahnhofsgebäude zugekehrten Seite der porderen Stände durchichneiden, an diesen eine kurze Strecke in der Richtung nach der Viehrampe auf dem Bahnhofe bis zu der von letterer nach den Ständen führenden Pforte entlang geben und fich dann, der Bahnhofgeinfriedigung folgend, an der der Biehrampe zugekehrten Seite der hinteren Stände dem Bahndamme zuwenden. Nach Erreichung des nördlichen Fußes des Bahn= dammes wird sie sich an diesem in der Richtung nach hamburg, die Straße Schulterblatt freugend, bis ju ber Stelle gieben, wo ber jenfeits bes Bahndammes herkommende Pfeffermühlenbeck unter demfelben durchgeht, sodann den Bahndamm überschreiten und hierauf dem öftlichen Uferrande des gedachten Baches, deffen Bett einschließend, bis zu dem an der Ede der Neuen Rosenstraße in St. Pauli und der Blog-Paffage belegenen Rogichen Grundstücke folgen. Sie wird sodann diefes Grundstüd, indem fie den Gartengrenzen desselben folgt, umgeben, in der Blog-Paffage die politische Grenze an dem Bunkte, wo diese aus dem Kofichen Wohnhause tritt, erreichen und mit ihr bis zur Ede der Neuen Rosenstraße und der Straße Schulterblatt beim Neuen Pferdemarkt in St. Pauli zusammenfallen. Dier wird fie die Landesgrenze wieder verlaffen und gegen den Pferdemartt über den Fahrdamm führen bis zu dem ersten derjenigen Prellsteine, welche den Pferdemartt von dem Fahrdamm der Straße .Am grünen Jäger' abgrenzen, die Linie dieser Prellfteine, den Fahrdamm ein= ichließend, bis gegenüber der Einmündung der Großen Gartnerftrage und der Bägerstraße in St. Pauli verfolgen und sich vom letten Prellsteine der nach dem Grünen Jäger zugekehrten Seite des Pferdemarktes ichrag über den Fahr= damm zu dem an der Ede der Großen Gärtnerstraße und der Jägerstraße ftehenden Grenzstein G 1741 wenden. Bon hier aus wird die neue Grenglinie bis zur Elbe mit der politischen Grenze, welche bis zum Pinnasthor durch eine Paliffade bezeichnet wird, zusammenfallen, die Elbe und den auf dem hamburgischen Gebietsteile Ruhwerder belegenen Deich überschreiten, an der inneren Seite des Deiches elbabwarts bis jum Röhlbrand und sodann an diesem aufwärts bis zu dem die hamburgische Ortschaft Rog nördlich einschließenden Deiche führen, diesem auf seiner nördlichen Seite in östlicher Richtung folgen und sich bei Schlatermund mit der prensisch-hamburgischen Grenze vereinigen. Sodann wird sie diese östlich versolgen und sich bei Oberwerder an der Norderselbe mit der alten Zolllinie, da, wo diese die preußisch-hamburgische Grenze trisst, wieder vereinigen. Hierdurch ist der Anschluß sämtlicher westlich vom Köhlbrand und südlich von der preußisch-hamburgischen Grenze belegenen Inseln und Inselteile, sowie der hamburgischen Ortschaft Roß bedingt, desgleichen derzienige der Norderelbe von Altona und der Süderelbe von Harburg abwärtz, sowie sämtlicher dieselben verbindenden Gewässer, mit Ausnahme dessenigen Teilsdes Meiherstieges, der nördlich von der preußisch-hamburgischen Grenze liegt. Um Ausschlisse der Elbe in die See wird die Zolllinie fünstig unmittelbar oberhalb Euxhaven das Land verlassen, in gerader Linie zum westlichsten Punkte des Kaiser-Wilhelm-Koogs sühren und sich dort mit der gegenwärtigen Zolllinie wieder vereinigen, wodurch der Anschluße der Elbe abwärtz die Euxhaven ersolgt.

Längs der neuen Zollgrenze werden an Zollämtern errichtet werden müßen: in der Hamburger Straße zu Altona (Personen= und Frachtverkehr), am Schultersblatt beim Eisenbahndamm zu Altona (Personenverkehr), in der Kleinen Gärtnersstraße am Pserdemarkt zu Altona (Personen= und Frachtverkehr), in der Großen Gärtnerstraße am Pserdemarkt zu Altona (Personenverkehr), am Hummelthor zu Altona (Personen= und Frachtverkehr), am Kummelthor zu Altona (Personen= und Frachtverkehr), am Vinnaß= thor zu Altona (desgleichen), an der Tampfschiffbrücke zu Altona (Zentral=absertigungsstelle für den Wasserverkehr) mit Absertigungsstellen am Hasen, zum Beispiel am Fischmarkt, am Eisenbahnquai und so weiter, am Kuhwerder in der Elbe, an der Mündung des Ernstsungustskanals in den Reiherstieg, an der Hauburger Chausse in Kirchdorf.

Außerdem werden Zollstellen errichtet werden auf dem hamburgischen Teil der Insel Finkenwerder, ferner zur Absertigung der nach dem Zollgebiet bestimmten Dampfschiffe an der Dampfschiffbrücke in St. Pauli und am Baumwall zu Hamburg.

Die an der gegenwärtigen Landgrenze bei Altona befindlichen Zollämter, mit Ausnahme des Hauptzollamts in Ottensen, sowie zahlreiche Zollämter an der Elbe zwischen Altona beziehungsweise Harburg und Eughaven werden eingehen.

Das Grenzbewachungspersonal wird an der Altona-Hamburger Landgrenze die Zollaufsicht durch Patronillen und Postirungen in der Langenselder= und Hamburger Straße, am Schulterblatt, auf dem durch lleberbrückung des Pfesser= mühlenbecks herzustellenden Gange, in der Neuen Rosenstraße, Um grünen Jäger, in der Jägerstraße, in der Verbindungsstraße zwischen Jäger= und Bleichenstraße und auf dem an der bestehenden Palissade bis zum Pinnasthor entlang zu

führenden Grenzgange, sowie in den benachbarten Straßen zu. sühren haben. Längs des Hafens wird die Aussicht zu Lande und in Booten zu üben sein, auf der Elbe werden Zollwachtschiffe stationirt, und längs der Grenze auf den Elbinseln werden unter Borschiebung des jetzigen Aussichtspersonals Aussichtsptationen neu errichtet werden. Auf beiden Seiten der Elbe abwärts Altona wird ein Teil der bisherigen Aussichtsstationen auch künftig verbleiben. Zwischen den Grenzlinien bei Altona und Euxhaven wird die Elbe nebst den auschließenden Ufern, den Deich und die unmittelbar hinter demselben belegenen Ortschaften inbegriffen, zum Grenzbezirf erklärt und der Verkehr auf der Elbe, abgesehen von dem am Lande stationirten Aussichtspersonal, auch noch durch Zollkreuzer (Dampsbarkassen) kontrollirt werden. In Euxhaven wird ein Dampstreuzer zur Ueberwachung des Schisserschrs und ein Wachtschiss zur vorläusigen oder desinitiven Absertigung der nach anderen Orten als Hamburg, Altona oder Harburg bestimmten Schiffe stationirt werden.

Bei stürmischem Wetter und der dadurch herbeigeführten Unmöglichkeit, in Euchaven abzusertigen, soll die Absertigung erst in Brunshausen bewirtt werden.

Alle aus See tommenden und nach einem der drei Orte Hamburg, Altong. Harburg bestimmten Schiffe, jowie alle aus Hamburg fommenden, nach See gebenden Schiffe ohne Unterschied des Raumgehalts bleiben bis auf weiteres von der zollamtlichen Deflaration, Abfertigung und Begleitung für die Dauer der Durchfahrt durch das Zollgebiet beziehungsweise bis zur Erreichung des Bajens von Altona oder Harburg frei, fofern fie beim Betreten des Bollgebietes und mährend der ohne vermeidbaren Aufenthalt fortzusekenden Sahrt in demfelben am Sed oder am hinteren Mafte ununterbrochen eine besondere Zollflagge - von 1,6 Meter Länge und 1 Meter Breite, diagonal in eine weiß und ichwarze Halfte geteilt -, bei Racht eine besondere Leuchte, bestehend aus zwei über einander hängenden Kugellaternen, von denen die obere weißes, die untere Müffen Schiffe dieser Art auf dem Zollgebiet der grünes Licht zeigt, führen. Elbe leichtern, jo haben die dazu verwendeten Fahrzeuge vom Beginn der Leichterung ab die Bollflagge respektive Leuchte zu führen. Auch kann Begleitung derjelben augeordnet werden. Aus hamburg fommende Schiffe, welche lediglich Waren führen, die den in Gee gehenden Schiffen im Bollgebiete noch beigeladen werden follen, haben bis zu ihrer völligen Entladung gleichfalls Zollflagge respettive Leuchte zu führen. Auch tann Heberwachung der Entladung angeordnet werden. Lootsen, welche auf der Elbe fungiren, follen auf das Interesse der Zollverwaltung vereidigt und dafür verantwortlich gemacht werden, daß die von ihnen geführten Fahrzeuge die Rollflagge nicht unerlaubterweise unterwegs abnehmen oder aufziehen.

Schiffe, welche Waren führen, beren Ausgang zollamtlich erwiesen werden muß, haben in Cughaven behufs Ausgangsabfertigung anzulegen. Nur bei den

aus Altona oder Harburg direkt in See gehenden Schiffen kann der Ausgang solcher Waren als erwiesen angenommen werden, wenn dieselben beim Abgang Flagge oder Leuchte aufziehen.

Das Personal für die Landgrenze zwischen Altona und Hamburg wird nach der beifolgenden Nachweisung 1 der durch den Zollanschluß Altonas und der Unterelbe für die Zollverwaltung entstehenden Ausgabeveränderungen im Bezirk der Provinzialsteuerdirektion zu Altona sich wie solgt stellen:

Künftiger Bestand: 1 Cberzollinspektor, 1 Hauptamterendant, 1 Cberrevisor, 1 Hauptamtesfontrolleur, 4 Cberkontrolleure, 35 Hauptamteassissikenten, 6 Zolleinnehmer I. Klasse, 81 Zollamteassissikenten, 324 Ausseher, 18 Amteriener und Ruderknechte, zusammen 472. Jetziger Bestand: 1 Cberzollinspektor, 1 Hauptamterendant, 1 Hauptamtekontrolleur, 4 Cberkontrolleure, 35 Hauptamteassissikenten, 2 Zolleinnehmer I. Klasse, 1 Zolleinnehmer II. Klasse, 6 Zollamteassississenten, 96 Aussieher, 10 Amtediener und Ruderknechte, zusammen 157.

Mithin fünftig mehr 1 Oberrevijor, 4 Zolleinnehmer I. Klasse, 75 Zollsamtsassissenten, 228 Aufseher, 8 Amtsdiener und Ruberfnechte, weniger 1 Zollseinnehmer II. Klasse. Zusammen 315. Dazu Wassergrenze Altonas und Unterselbe 5 Oberkontrolleure, 59 Hauptamtsassissenten, 7 Wachtschiffsassissenten, 11 Zollamtsassissenten, 163 Ausseher, 23 Amtsdiener und Ruderfnechte, 4 Schisser, 25 Matrosen, weniger 3 Zolleinnehmer I. Klasse, 4 Zolleinnehmer II. Klasse. Zusammen 290.

Zusammen fünstig mehr 1 Oberrevisor, 5 Oberfontrolleure, 59 Hauptamtsassissenten, 7 Wachtschiffsassissenten, 1 Zolleinnehmer I. Klasse, 86 Zollamtsassissenten, 391 Ausseher, 31 Amtsdiener und Ruderknechte, 4 Schiffer, 25 Matrosen, weniger 5 Zolleinnehmer II. Klasse. Zusammen 605.

Dazu treten Personalveränderungen im Bezirke der Provinzialsteuerdirektion zu Hannover:

Laut Nachweis 2 mehr beziehungsweise weniger: 2 Wachtschiffsassissenten, 2 Zollamtsassissenten, 1 Anjagebeamter, 2 Schiffer, 9 Matrosen mehr und 3 Jolleinnehmer I. Klasse, 6 II. Klasse, 19 Anfseher weniger, im ganzen also Beamte weniger.

Die durch den Anschluß Altonas und der Unterelbe entstehenden Gesamtkosten belaufen sich nach der beiliegenden Zusammenstellung 3 wie folgt:

| A. | Dauernde | Mehrausgaben. |
|----|----------|---------------|
|----|----------|---------------|

| Die Gesamtausgabe beträgt in Schleswig-Holstein Grspart werden in Hannover                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 028 805         | Mark      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| bleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 205             |           |
| Davon werden der Zollgemeinschaft mit der vollen Ausgabe in Anrechnung zu bringen sein die Ausgaben für die Beamten des Nebenzollamts I. zu Kuhwerder, auch wenn dasselbe dem Hauptzollamt Hamburg nicht unterstellt werden sollte, mit 67 295 Mark                                                                                 | 1 021 600         | "         |
| Desgleichen die Ausgaben für die Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |
| des Nebenzollamts I. zu Finkenwerder mit 11175 "                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5</b> 0.450    |           |
| zusammen_<br>bleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78470             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 943 130           | "         |
| Davon sind auf den Etat des Hauptzollants zu Hamburg<br>zu übernehmen die Beamten der Zollstellen zu St. Pauli<br>und am Baumwall zu Hamburg mit 66546 Mark<br>und der halbe Betrag der Miete für das<br>Nebenzollamt I. zu Finkenwerder mit 175 "                                                                                  |                   |           |
| zujammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66721             | "         |
| Auf preußische Rechnung bleiben zu übernehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 876409            |           |
| Davon werden der Zollgemeinschaft nach den bestehenden Ber=                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |
| einbarungen angerechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 551845            | "         |
| Bleiben für private Rechnung Preußens                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 324564            | "         |
| B. Einmalige Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |
| Die Gesamtausgabe beträgt in Schleswig-Holstein Desgleichen in Hannover                                                                                                                                                                                                                                                             | 1793530<br>143000 | Mart<br>" |
| Jusammen Davon sind der Zollgemeinschaft anzurechnen für Anschaffung von Zollfreuzern, sowie als Anteil an den Kosten der Errichtung von Zollstellen an St. Pauli, am Baumwall zu Hamburg und am Kuhwerder auf der Elbe, sowie für die lleberbrückung des Pfessermühlenbecks 439 000 Mark von der Stadt Hamburg zu tragen 160 000 " | 1936530           | "         |
| gusammen_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 599 000           |           |
| Auf prengische Rechnung bleiben zu übernehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 337 530         | "         |

Es wird beantragt: der Bundesrat wolle sich mit der vorgeschlagenen Einrichtung der fünftigen Zollgrenze, mit der beantragten Absertigungsweise der auf der Elbe seewärts oder von Hamburg abwärts in das Zollgebiet eintretenden Schiffe, sowie mit der in Vorschlag gebrachten Aufbringung der entstehenden Kosten einverstanden erklären.

In der Sitzung des Bundesrats vom 2. April 1881 genehmigte der Bundesrat die Ausschußanträge bezüglich der Modalitäten des Anschlusses Altonas und der Unterelbe an das Zollgebiet, überwies aber die Frage über die Ausschung und budgetmäßige Behandlung der Kosten der neuen Grenze denjenigen Ausschüssen zur Vorberatung, welche über die darauf bezügliche Resolution des Reichstags zu berichten hatten.

2. Der Zollanschluß der Unterelbe im besonderen. Nachdem der Bundesrat den Anschluß von Altona und darauf auch den Anschluß der Unterelbe an das deutsche Zollgebiet beschloffen hatte, war die Ausführung beider Unichluffe gemeinschaftlich behandelt worden. Der für nahe Zeit zu hoffende Unichluß Hamburgs stand aber einer berartigen Berbindung beider Magregeln infofern entgegen, als darnach von der Ausführung des Anichluffes Altonas vorläufig abzusehen, während der Anschluß der Unterelbe unverzüglich in Bollzug zu setzen war. Dieser gesonderte Anschluß der Unterelbe machte es nötig, deren Abschluß gegen das Freihafengebiet einstweilen nur durch provisorische Maßregeln durchzuführen. Bismard richtete daher am 13. Mai 1881 1) an den Bundesrat das Ersuchen, die mit der Sache befaßten Ausschüffe zu schleunigen Borichlägen wegen der darnach noch erforderlichen Erganzungen und insbesondere des Termins für die Ausführung des Zollauschlusses der Unterelbe aufzufordern. Der Reichskanzler fnupfte an diefes Gefuch einige einschlägige Bemerkungen. Der Anschluß der Unterelbe bei einstweiliger Abstandnahme vom Anschluß Altonas bedinge zwar nicht bei Eurhaven, wohl aber bei Altona eine Beränderung der bisher vorgeschlagenen Zollgrenze. Die bei gleichzeitigem Unschluß Altonas in Aussicht genommene Linie werde dahin zu andern fein, daß die jegige Zolllinie bis zur Elbe, Alltona ausichließend, unverändert bleibe, demnächst aber Die Elbe jo überschreite, daß die Elbinseln sofort eingeschlossen werden. Auch hinzichtlich der Abfertigungsftellen feien Abanderungen notwendig. Die aus Gee fommenden, nach Altona bestimmten Schiffe würden, fofern fie unter Bollflagge oder Leuchte transitiren, von zollamtlicher Behandlung frei bleiben. Die auf Altona fommenden Schiffe, welche lediglich Baren führen, die den in See gehenden Schiffen im Bollgebiet noch beigegeben werden jollen, mußten bis gu ihrer völligen Ent= ladung Bollflagge oder Leuchte führen, und es werde die Neberwachung angeordnet Eine ziffermäßige Darftellung der entstehenden Ausgabe und werden fönnen. deren Berteilung zu geben, muiffe für die Beratung der Ausschuffe vorbehalten

<sup>1)</sup> In Roble Bismard-Regesten überseben.

bleiben. Als Termin für die Ausführung des Elbanschlusses möchte der 1. Ottober 1881 ins Auge zu fassen sein.

lleber den zu diejer Borlage erstatteten Bericht der Ausschüsse des Bundesrats für Roll- und Steuerweien, für handel und Bertehr und für Rechnungsweien bemertte die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 308 vom 6. Juli 1881: "Durch die inzwischen mit Hamburg getroffene Vereinbarung über den Rollanschluß find neue Verhältniffe geschaffen, deren Ginfluß auf die Regelung des Unichluffes der Unterelbe für die Zwischenzeit eine neuerliche Besichtigung der Ortarespettive Steuerverhältnisse durch Mitglieder des Bundegrats und Mitglieder des Samburger Senats, unter Zuziehung von Boll- und Bautechnifern, ver-Dies hat zu der Auffaffung geführt, daß eine anderweite Ziehung anlakt hat. der Grenglinie über die Elbe und der Nichtanschluß des Köhlbrandes empfehlenswert jei. Dadurch werde die Ziehung der Grenzlinie elbabwärts in gerader Richtung über die Elbe möglich und die beabsichtigte Zollstelle in St. Pauli bezüglich der Abfertigungsgeschäfte entlastet; es wurde eine kleinere Zollstelle genügen, deren Ausführung als möglich anzusehen ift. Der Verkehr durch den Röhlbrand fann aber unbedenflich, wie bisher, in Harburg die zollamtliche Abfertigung Die Ausschüffe erklären sich deshalb mit dem Nichtanschlusse des Köhlbrandes einverstanden. Infolgedessen wird die anderweite Ziehung der Grenzlinie über die Elbe im Anschlusse an die bis zu diesem Strome unverändert bleibende bisherige Zollgrenze bei Ottensen an einem noch näher zu bezeichnenden Puntte gerade über die Elbe beim Quai in Neumühlen unterhalb Altona oder zwijchen Develgönne und Neumühlen als zur Ausführung des Anschlusses der Unterelbe dienlich erachtet; diese Linie hätte ihre Fortsekung längs der Ufer der anzuschließenden Elbinieln den Köhlbrand entlang, diesen aber ausschließend, bis gur Einmundung in die bisherige Zollgrenze zu finden. In diesem Sinne stellten die Ausschüsse ihre Antrage."

In der Bundesratssitzung vom 7. Juli 1881 wurde vorstehender Ausschuß= bericht angenommen.

3. Zollanschluß von Wandsbet. Mitte Februar 1881 unterbreitete Bismark dem Bundesrat den nachstehenden Antrag Preußens, betreffend den Zollanschluß von Wandsbet:?)

"Bei dem im Jahre 1867 erfolgten Anschluß der Herzogtümer Schleswigs Holftein an den Zollverein entschied sich die preußische Regierung dafür, bie Stadt Altona zunächst von der Aufnahme in das Zollgebiet auszuschließen und weitere Erfahrungen darüber abzwarten, wie sich die Verhältnisse nach dem

<sup>1)</sup> Bebufs des beabsichtigten Jollanichlusses der Unterelbe beauftragte der Bundesrat die Bevollmächtigten Dr. v. Liebe und Schmidtsonz, die Verhältnisse an der Unterelbe unter Mitwirfung nambaster Folls und Steuerbeamten von Altona und Hamburg zu prüsen.

<sup>2)</sup> In Kohls Bismard-Regesten überseben.

Anichluß der Elbherzogtümer gestalten mürden. Zu einem gleichen Entschluß gelangte sie bezüglich der nordöstlich von Hamburg belegenen Ortichaft Wandsbek. Es besindet sich dieser Ort daher auch jett noch, wie schon zu dänischer Zeit, zum größten Teil außerhalb des Zollgebiets.

Nachdem der Anschluß der Stadt Altona (90 749 Einwohner) vom Bundesrat beschlossen worden ist, erscheint es angemessen, auch den Flecken Wandsbek (16 138 Einwohner) ganz dem Zollgebiet einzuverleiben und damit auch im Nordosten Hamburgs die politische Grenze gegen Preußen im allgemeinen mit der Zollgrenze zusammenfallen zu lassen.

Die neue Bolllinie murde folgenden Lauf zu nehmen haben:

Sie geht von dem Rebenzollamt I Barmbed langs dem Ofterbed in öftlicher Richtung bis zu dem Bunkte, an welchem derfelbe eine Biegung nach Norden macht, wendet sich dann südostlich bis zu dem alten Teichwege, überschreitet denfelben und läuft dann in gleicher Richtung auf die Stelle gu, wo die nordöftliche Ede des Gartens der Irrenanstalt Friedrichsberg durch die von Barmbeck tommende Wandsbefer Strage getroffen wird. Diefer Strage folgt fie jodann längs der Ginfriedigung des Gartens der Irrenanstalt in südlicher Richtung bis jum hamburger Accijepoften und geht von hier aus derjelben Ginfriedigung entlang zunächst in südwestlicher, dann in südlicher Richtung bis zur Oftseite der Wellenkampffichen Färberei. Bon letterer läuft dieselbe mit Ueberschreitung des Gilbeder Weges öftlich vom Accifepoften, der lebenden Bede folgend, bis gur Wandsbefer Chaussee, überichreitet diese öftlich vom Acciseposten und gieht fich an der West- beziehungsweise Sudseite des Lindenhofes bis zur Sammerstraße und demnächst in judlicher Richtung lange ber Landesgrenze fort. der Ede der Georgitrafe wendet fie fich öftlich, geht längs der Landesgrenze füdlich von Wandsbet beziehungsweise an der Nordseite der Rennbahn, fie an dem Grengstein bei den Füthorner Koppeln mit der Landesgrenze zusammenfällt. Bon hier zieht sich dieselbe zwischen der Rennbahn und den Füthorner Koppeln hindurch öftlich an Hermannsthal vorbei, in südöstlicher Richtung über die Horner Geldmark bis an den Punkt bin, an welchem der nach dem Schiffbet-Tenfelder Wege führende Feldweg die Landesgrenze überschreitet, und führt jodann in judlicher Richtung über die Schiffbeter Feldmart bis gur nordwestlichen Gde des jum Nebenzollamtsgebäude in Schiffbet gehörenden Gartens. Demnächst folgt dieselbe der weftlichen beziehungsweise judlichen Geite der Garten= einfriedigung bis an das Umtagebaude, gieht fich an der Weffieite des letteren entlang, ichneidet die Chauffee in füdlicher Richtung, führt von derjelben bis zur füdwestlichen Ede des Kommunalwiegehauses, läuft dann in öftlicher Rich= tung an der Nordseite und in südlicher Richtung an der Oftseite des dem Holzhändler Weftphalen gehörenden Gartens bin, überichreitet öftlich von dem Gemeindespritenhause die Strage und geht auf dieser in südlicher Richtung an der Weitseite der dem Sofbesiter Schomacker, beziehentlich dem Optiker Christeiniche gehörenden Grundstücke bis zur Bille, deren nördlichem Ufer folgend, bis sie dem Nebenzollamte zu Billwärder, Billdeich gegenüber, in die jetige Zollgrenze wieder einmündet.

Durch diesen Lauf der neuen Zolllinie wird nicht nur Wandsbef und das füdlich beziehungsweise südöftlich davon belegene preußische Gebiet angeschlossen. sondern es werden auch gewisse Teile des Hamburger Gebietes im Interesse der Gewinnung einer sicheren Zollgrenze dem Zollgebiet einverleibt. dem Nebenzollamt I. Schiffbet wird ein fleiner Teil preukischen Landes von dem Bollgebiete ausgeschlossen. Es hat bies darin feinen Grund, daß das Nebenzollamt I. zu Schiffbet ichon unter danischer Berrichaft mangels einer anderen Stelle auf einem ungünstigen Buntte, nämlich an der der Grenze abgewendeten öftlichen Seite des Dorfes, erbaut und dadurch bei der inzwischen ftart vorgeschrittenen Bebauung dieses Teiles ein für das Bublitum läftiger, für die Zollverwaltung aber auch gefährlicher und mit erheblichen Kosten verknüvfter Zustand geschaffen worden ist, dem ohne bedeutenden Auswand nicht in anderer Beije abgeholfen werden fann. Die neue Bollgrenze ift etwa 7 Rilo= meter lang und 4-5 Kilometer fürzer als die gegenwärtige. Es liegt in der Albsicht, an derselben zwei Zollabfertigungsstellen zu errichten, und zwar die eine an der Bandsbefer Chaussee, die andere am Gilbeder Bege. Der tägliche Berkehr auf diesen beiden Stragen betrug nach dem Durchschnitt der stattgehabten vier Zählungen:

|                     | Fußgänger   | Pserdebahn=<br>magen | Undere<br>Perfonen≠<br>fubrwerfe | Laftwagen | Brot-,<br>Bleicher- und<br>Packetwagen | Wildmagen,<br>Ziebwagen<br>Karren |
|---------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Wandsbeter Chaussee | 2452<br>907 | 167                  | 75<br>15                         | 154<br>40 | 10<br>15                               | 55<br>19                          |

Es wird der Antrag gestellt: der Bundesrat wolle sich mit der vorgeschlagenen Beränderung der Zollgrenze einverstanden ertlären.

In der Sigung des Bundesrats vom 2. April 1881 wurde dem mündslichen Bericht des III., IV. und VII. Ausschuffes über die Ausführung des Anschlisses der Stadt Altona und Wandsbet an das Zollgebiet im wesentslichen zugestimmt.

4. Aufhebung der Zollvereinäniederlage in Hamburg. Um 13. Mai 1881, also gleichzeitig mit dem Antrag auf den Zollanschluß der Unterelbe (cf. Ziff. 2), unterbreitete Bismarc dem Bundesrat den folgenden Antrag Preußens: "Der Bundesrat wolle beschließen: 1. das zu Hamburg in Gemäßheit des Beschlusses des Bundesrats des Zollvereins vom 27. Juni 1868 errichtete Hauptzollamt nebst den zugehörigen Abfertigungsstellen wird unter

Aushebung der Niederlage für Zollvereinsgüter bis zum 1. Ottober 1881 aufsgelöst; 2. der preußischen Regierung bleibt überlassen, die zur Sicherung der Zollgreuze gegen das Hamburger Freihasengebiet und der Erhebung der Zölle an dieser Grenze ersorderlichen Einrichtungen zu tressen." In der Begründung hieß es:

Die gedachten Einrichtungen, welche in der Reichsverfassung feine rechtliche Unterlage haben, waren an fich für die Sicherung der Zollgrenze nicht erforderlich und hatten feine ftarkere Berechtigung als die einer vorübergehenden, durch das vorläufige Verbleiben Samburgs außerhalb des Zollvereins veranlagten Zwedmäßigfeitgeinrichtung; fie follten den Einwohnern des Freihafengebiets für die Dauer der Uebergangszeit gur Erleichterung bienen. Wenn die Koften bisber auf Rechnung der Zollgemeinschaft übernommen wurden, jo geschah bies, weil anderweite Zolleinrichtungen dadurch entbehrlich waren, und weil die Haupt= zollämter in Hamburg und Bremen lediglich eine transitorische Einrichtung bilden. durch welche der Bundegrat des Zollvereins den Schwierigkeiten begegnete, welche der Verwirklichung des Art. 33 der Verfassung bezüglich der beiden Sanse= ftadte Hamburg und Bremen thatsächlich entgegenstanden. Die preußische Re= gierung hält nach dreizehn Jahren den Zeitpunkt gekommen, wo eine definitive Einrichtung an die Stelle des Provisoriums zu treten hat. "Wenn sie" heißt es dann wortlich - "zunächst das Berhaltnis zu hamburg ins Auge faßt, jo erblidt fie in neueren Vorgängen auch einen gewissen Anhalt zu der Hoff= nung, daß in naher Zeit der Unichluß des größeren Teils von Samburg und jeinem Gebiete an das deutsche Zollgebiet werde erfolgen können. Eintritt dieser Voraussekung murde dann ein hamburgisches Bollamt an die Stelle des bisherigen vereinsländischen zu treten haben, und es fonnte alsdann für den Zeitraum, bis der Bollzug des Unschlusses diesen Wechsel thunlich ericheinen läßt, von interimistischen Aenderungen des jegigen Zustandes im wesentlichen abgesehen werden. Die Regierung darf aber auch den Fall des Gehlichlagens jener Hoffnung als ausgeschloffen nicht ansehen und geht davon aus, daß in dem Falle der Zollverein feiner Berjaffung nach fich auf die Einrichtungen zu beschränken haben wird, welche der Schutz der Zollgrenze Die Bollvereinaniederlage verliert ihre Berechtigung, sobald sie als eine definitive und nicht als eine llebergangseinrichtung aufgefaßt werden muß. Bur Erleichterung des Bertehrs innerhalb des Freihafens, folange die nötigen Entrepoteinrichtungen für den Gintritt in das Bollgebiet nicht getroffen waren, fonnte eine jolche Konzejjion vorübergehend gemacht werden; fie als eine definitive zu behandeln, dazu fehlt es nach der Berfaffung und den Zollvereinsverträgen an jedem Grunde." Die preußische Regierung stellt für den Fall, daß durch Unträge Samburgs in turger Zeit die Sache fich verandern follte, dementsprechende Beichlüffe bes Bundesrats anheim. Der preußischen Regierung, deren Gebiet allein an das hamburger Freihafengebiet grengt, liegt es nach Art. 36 der

Reichsverfassung ob, die zur Sicherung der Jollgrenze erforderlichen Einrichtungen zu treffen. "Insosern" — heißt es schließlich — "sich dabei empfehlen wird, die als vereinsländische aufzuhebenden Jollstellen einstweilen als Königtich preußische bestehen zu lassen oder solche Stellen auf Hamburger Gebiet neu zu errichten, wird es dieser Regierung zu überlassen sein, im Einvernehmen mit dem Senat der freien und Hanseltabt Hamburg die entsprechenden Anordnungen zu treffen."

Berichiedene öffentliche Blätter betrachteten die Aufhebung der Zollverein&= niederlage in Samburg als eine felbständige, zur Ansübung einer Preffion auf Hamburg berechnete Magregel. Wie die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" in der Nr. 234 v. 21. 5. 81 ausführte, entsprach dies dem Sachverhalt "Die Aufhebung der Zollvereinsniederlage ist die notwendige Folge der Aufhebung des Hauptzollamts in Samburg, und lettere ift die praftische Konfequenz des im Reichstag erhobenen Unspruchs, diesen Teil der Zollverwaltung und des Grengichutes der Beichlugnahme des Reichstags zu unterwerfen. Reichstag hat damit eine aggreffive Stellung gegen die nach der Verfaffung dem Bundesrat und den Bundesregierungen zustehenden Berechtigungen ein= genommen. Der Bundegrat, von friedliebenden Anffaffungen geleitet, hat feiner= seits in einen Konflitt der beiden gesetzgebenden Körper nicht eintreten wollen, sondern sich bemüht, demselben auszuweichen, indem er das vom Reichstage beanspruchte Streitobjett, das vereinsländische, abusiv Raiserlich' genannte Sauptzollamt in Samburg, aufhebt. Wenn die ichwebenden Berhandlungen über den Einschluß Hamburgs in den Zollverein, nach Maßgabe des Art. 34 der Berfaffung, jum Biele führen, fo murde an die Stelle des vereinsländischen ein haufestädtisches Sauptzollamt zu treten haben, deffen Berftellung dann die Aufgabe nicht des Reichs, sondern der freien Sansestadt Samburg sein würde. Die Existenz eines Sauptzollamts angerhalb der Bollgrengen ift für die Daner durch den Inhalt der Verfassung und der Verträge nicht gerechtfertigt. Grenzschutz gegen das Zollansland, welchem letteren das Freihafengebiet bisher angehört, liegt dem Königreich Prengen ob, deffen Grenzen an Diefer Stelle die Zollgrenzen des Bereins respektive des Reichs bilden. Für eine Uebergangs= zeit konnte die Anomalie vereinsländischer Zollämter im Zollanslande zugelaffen 2113 dauernde Inftitution aber lassen fich dieselben vertrags= und ver= faffungsmäßig nicht rechtfertigen, sobald der Rechtspunkt, wie dies durch den desfallfigen Beichluß des Reichstags geschehen ift, in feiner gangen Scharfe gur Entscheidung gestellt wird. Um allerwenigsten möchte der Bundegrat durch Beibehaltung einer jolchen anormalen Institution das Reich der Gefahr eines Berfaffungsftreits zwischen seinen beiden gesetgebenden Körperschaften ausfegen."

In der Sitzung des Bundesrats vom 20. Mai 1881 wurde der Antrag Preußens den Ausschüffen für Zoll= und Stenerwesen, für Handel und Vertehr

und für Rechnungswesen überwiesen. Die befinitive Beschluffassung iber benjelben Antrag zog sich in die nächste Seision bes Bundegrats hinaus.

5. Oftentative Zurüdweisung einer Parallelattion des Reichstags in der Hamburger Zollanschlußfrage. Sogleich nach dem Bekanntwerden von Bismarcks Anträgen unter Ziff. 2 und 4 beschäftigten sich die Fraktionen des Reichstags lebhaft mit Schritten gegen die neuesten Maßregeln des Reichskanzlers gegen Hamburg.

Die Fortschrittspartei, Richter-Karsten, beantragte: "Ter Reichstag wolle beschließen: in Betreff der im Bundesrat eingebrachten Anträge auf Einversleibung der Unterelbe in den Zollverein und Aussebung des Handtsollamts in Hamburg zu erklären, daß es weder dem bundesstaatlichen Berhältnis noch der Achtung vor dem geltenden Versassungsrecht entspricht, wenn der Bundesrat Alenderungen der Zolleinrichtungen vornehmen sollte sediglich zu dem Zwecke, um einzelne Bundesstaaten in dem freien Gebrauche ihres versassungsmäßigen Rechts zu beschränken." Diesem Antrag der Fortschrittspartei traten indes nur die Sezesssionisten bei; den Nationalliberalen und den Ultramontanen ging er zu weit, die Ultramontanen hatten sogar Bedenten gegen den Antrag Delbrück, den sie vorher gebilligt hatten. Der Antrag Delbrück ward daher vorerst noch nicht eingebracht, wohl aber der sortschrittliche Antrag Richter-Karsten.

Vor Beratung dieses Antrags verlas der stellvertretende Vorsigende des Bundesrats, Staatsminister v. Boetticher, 1) in der Sitzung des Reichstags vom 25. Mai nachstehende Erklärung:

"Der Untrag Richter-Karsten geht von der Unterstellung aus, daß der Bundesrat unter Hintansehung des geltenden Verfassungsrechts Beschlüsse fassen tönnte, welche den Zweck verfolgen, die Rechte einzelner Bundesstaaten zu verlegen. Im Anftrage der verbündeten Regierungen weise ich diese Unterstellung zurück und lege hiermit Verwahrung ein gegen den Versuch, die freie Entschließung des Bundesrats durch ein solches Vorgehen zu beeinflussen. Der Bundesrat ist sich seiner versassungsmäßigen Auftändigkeiten und seiner Pflicht voll bewußt und hält es mit der Würde der verbündeten Regierungen, welche er zu vertreten hat, nicht für vereinbar, sich an der Verhandlung eines Antrages, wie der Richter-Karstensche ist, zu beteiligen."

Darauf verließ ber Bundesrat in corpore demonstrativ den Sigungesfaal des Reichstags.

<sup>1)</sup> Die "Tribune" hörte aus guter Quelle, daß Fürft Bismard ursprünglich beabnichtigt batte, die durch Herrn v. Boetticher zur Kenntnis gebrachte Erklärung personlich vorzutragen. Insolge der langen Rede des Abgeordneten v. Barubüler zum Unterführungswohnlikgeset entipann sich jedoch ein telegraphischer Anstausch zwischen dem Bundesratszimmer und dem Reichskanzlerhause, welcher damit endete, daß Herr v. Boetticher den Austrag erhielt, die vorber schriftlich ausgesetzte Erklarung zu verlesen.

In der auf Hamburgs Seite stehenden Presse wurde das Vorgehen des Bundesrats aufs schärste tritisirt. So bemerkte die "National-Zeitung" in der Nr. 246 vom 28. 5. 81:

"Gines Berhaltens, wie es dieser Tage dem Bundesrat beliebt hat. indem er unter feiner Bürde fand, bei einer Beratung des Reichstags gegenwärtig an fein, eines ähnlichen Kalles, wie biefer ift, werden fich aus früheren Zeiten auch die ältesten Leser deutscher Kammerverhandlungen nicht erinnern können. Sollte etwa jemand an den vierjährigen Berfaffungstampf zwischen dem preußischen Abgeordnetenhause und dem Ministerium Bismard gurudbenken, so wird er doch immer noch meinen, durch den Bundesrat um eine Erfahrung reicher geworden zu fein. Denn in jener Zeit fam es gwar öfters vor, daß die Minister sich von Berhandlungen zurückzogen, indem sie erflärten, sich mit teinem Auten auf weiteres einlassen zu fonnen, worauf die Sikungen geichloffen oder das Abgeordnetenhaus aufgelöft wurde; aber es lag da jedesmal ein von dem Hause gefaßter Beichluß vor, welcher die Regierung veranlaßte. Daß dies gegenwärtig nicht der Fall ift, daß der Reichstag sich so zu benehmen. nichts beichloffen, nichts gethan hatte, als ihm der Bundesrat den Berkehr auftündigte, das macht einen erheblichen Unterschied. Das deutsche Bolf wird nur mit Erstaunen sehen können, daß der Bundesrat weiter geht als vor zwanzig Jahren das Ministerium Bismard. Und wenn im Fortschritt allerdings eine Alehnlichkeit ertennbar bleibt, wenn daß, was wir heute erleben, einen verwandten Stempel wie das Chemalige immer noch zu tragen scheint, so muß man wohl den Bundegrat bewundern, der jo handelt und verfährt, obichon er bis auf den einen Mann, den Reichstanzler, aus lauter neuen Männern besteht.

Bas hatte denn bei dem Bundesrat jo großen Anstog erregt, daß er für angemeffen hielt, jo feierlich wie möglich ben Saal des Reichstags ju rammen? Die Urfache war fein Beschluß, feinerlei Sandlung des Reichstags, sondern war ein eingebrachter Untrag einiger Abgeordneten. Diejer Antrag der Abgeordneten Richter und Karsten stand nicht allein auf der Tagesordnung, sondern es lagen zusammen mit ihm noch zwei andere, auf denselben Gegenstand bezügliche der Abgeordneten Unsfeld und Marquardien vor, jo daß der Bundegrat, welchen Unftoß er auch an dem ersteren nehmen mochte, immerhin noch in den letteren Antragen einen Beratungs= ftoff vor fich hatte. Dag er auch diesen seine Gegenwart habe entziehen muffen, hat der Bundegrat selbst nicht behauptet, und es würde mithin ichon darum in der Ordnung gewesen sein, daß er wegen der Untrage Ausfeld und Marquardien im Saal geblieben mare. Was den Richterichen betraf, jo hatten überdies auch die Konservativen bereits gefordert, ihn durch llebergang zur Tagesordnung zu beseitigen, und nachdem die Berhandlung über die Sache begonnen hatte, fam bald auch noch ein fünfter Antrag des Zentrums hinzu. Wo ift es nun wohl jemals vorgefommen, daß unter solchen Umständen eine Regierung erklärt hat, an einer Beratung sich darum nicht beteiligen zu können, weil von einigen Abgeordneten etwas ausgegangen, das ihre Würde verletze? Wenn diese Wirkung einem Wort oder Antrag einiger Abgeordneten zugestanden worden wäre, wie oft hätte dann nicht schon der Ungestüm der Sozialdemokraten eine unvermeidliche Auswanderung des Bundesrats zur Folge haben können oder haben müssen? Es dürfte also wohl unmöglich sein, in unserem Falle die Sprödigkeit des Bundesrats mit zureichenden Gründen zu rechtsertigen.

Die Schroffheit, mit der der Bundesrat aufgetreten, kann nicht dazu dienen, seine Stellung in der öffentlichen Meinung zu heben; man wird nicht finden, daß er einen triftigen Grund dazu gehabt."

Demgegenüber bemerkte die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" in der Rr. 245 bom 29. 5. 81': "Einzelne Blätter verbleiben mit einer Beharrlichfeit, die einer befferen Sache wert wäre, bei der Behauptung: der Bundesrat habe fich durch die von dem Staatsfefretar des Innern abgegebene Erklarung ber Beratung der Untrage Ausfeld, Marquardsen und der übrigen auf die Berhandlungen über Hamburg und die Unterelbe bezüglichen, objektiv gehaltenen Untrage entziehen wollen. Dieje Unterstellung ift in jeder Beziehung unrichtig. Die namens des Bundesrats abgegebene Erklärung bezog fich ausichließlich auf den Untrag Richter=Rarften, und lediglich der jeder Einwirkung des Bundesrats entzogene Umftand, daß im Reichstage mit der Beratung dieses fur die verbündeten Regierungen undiskutirbaren Antrags zugleich diejenige über die auf dieselbe Angelegenheit bezüglichen übrigen Antrage verbunden wurde, hat dahin geführt, daß die Mitglieder des Bundesrats auch an der Distuffion der letteren sich thatsächlich nicht beteiligen konnten. So bedauerlich es ift, daß der Bundes= rat durch die ihn verlebende Fassung des Richter=Kaustenschen Untrags genötigt wurde, von einer Beteiligung an der Distuffion über denfelben Abstand gu nehmen, jo unerwünscht ift es, daß durch die Eröffnung der gemeinsamen Distuffion über alle auf den in Rede stehenden Gegenstand bezüglichen Unträge die Beteiligung der berbündeten Regierungen auch an der Beratung der unverfänglichen Unträge ausgeschlossen murde. Die verbündeten Regierungen waren in keiner Beije in der Lage, dieses Ergebnis, so wenig sie selbst es herbeiführen wollten, ab= zuwenden. Jeder Kundige weiß, daß es vielmehr den verbündeten Regierungen nur hatte ermunicht fein konnen, über die materielle Seite der gur Distuffion stebenden Frage sich im Reichstag zu äußern. Es ist nicht loyal, den verbündeten Regierungen Absichten und Motive zu imputiren, für welche nicht ber geringste Anhalt vorliegt. Die Schuld liegt ausschließlich in der Faffung des Untrags Richter-Karften. Für die Konsequenzen desselben möge man daber Diejenigen verantwortlich machen, welche ihn gestellt haben." 1)

<sup>1)</sup> Die "Post" v. 28. Mai 1881 bemerkte: "Wenn baher das sezessisionistische Parteis Organ die Erklärung des Bundesrats als eine neue Demittigung des Reichstags ansieht, Poschinger. Fürst Bismard und der Bundesrat. IV.,

Treffend bemerkte die "Süddeutsche Presse" in einer Verteidigung der Haltung des Bundesrats: "Wegen der hamburgischen Sache und wegen des Strebens nach Verstärkung der Reichsgewalt dem Schöpfer des Deutschen Reichs ein Mißtrauensvotum zu geben, dazu hat die Nation ihren Reichstag nicht gewählt, und ein Reichstag könnte noch ein ganz anderes Ansehen genießen, als der gegenwärtige seider hat, so würde bei einem solchen Unternehmen die öffentsliche Meinung nicht hinter ihm stehen. Im Zweiselsfalle steht die Nation zu dem Reichstanzler, wie einst das Volk zu dem angeklagten Spaminondas oder noch besser zu jenem Scipio stand, der die ihm abgesorderten Rechenungen zerriß."

In der Sitzung des Bundesrats vom 30. Mai 1881 überwies derselbe den vom Reichstag angenommenen Antrag Windthorst in der Hamburger Frage an den Reichskanzler.

6. Der Zollanschluß von Hamburg. Im November 1880 hatte die Angelegenheit des hamburgischen Freihafens unerwartet eine andere Wenzdung genommen. Es wurde eine Erklärung von Hamburger Bürgern versöffentlicht, die sich an Bismarck mit der Erklärung wandten, daß sie bereit seien, eine Einverleibung Hamburgs in den Zollverein zu befürworten, daß sie indessen von dem Reichskanzler sich die Erklärung erbäten, daß in diesem Falle auf die wirtschaftliche und finanzielle Stellung Hamburgs ganz besondere Rückssichten genommen werden sollten. Auf dieses Schreiben ließ der Reichskanzler eine Antwort ergehen, die im Tone sehr verbindlich war und auch auf den ersten Blick im Inhalt entgegenkommend erschien.

Eine von dem Vorstand der Hamburger Zollanschlußpartei Ende März 1881 an den Bundesrat gerichtete Petition, betreffend die Schädigungen durch die gegenwärtige Freihasenstellung, wandte sich eingehend gegen die Auslassungen des Herrn Senators Dr. Versunann bei Gelegenheit der Freihasenstellung im Reichstag am 18. und 19. März, schilderte die im Freihasenstellung im herrschenden unleidlichen Zustände und bat den Bundesrat um thatkräftige Einswirkung behufs Abstellung derselben. Zum Schluß hieß es: "Wir versehen uns dabei zur Einsicht eines hohen Bundesrats, daß für alle zu trefsenden Maßnahmen im Interesse des Reichs sowohl als unserer Hansestadt die Rückssicht vorwalte, dem Handel, den Gewerben und der Industrie Hamburgs die unbehinderte Verkehrsbeweglichseit zu erhalten beziehungsweise herzustellen, die

so wird sie die Ursache in dem mit dem Geiste des Versassungsstaates unvereinbaren Vorgeben der ihr so nah befreundeten Fortschrittspartei zu suchen haben und der Wiederkehr derartiger Vorfälle am sichersten vorbeugen, wenn sie den "entschieden Liberalen" diejenige loyale Achtung vor den versassungsmäßigen Rechten der Krone und des Bundesrats beisbringt, welche die Voraussehung auch sür die ungeschmälerte Aufrechterhaltung der der Volksvertretung gebührenden Stellung bildet."

erforderlichen Zugeständnisse bezüglich des Zollversahrens und der Kontrolle gewisser sing Export arbeitender Unternehmungen reichsseitig zu gewähren und endlich die Unterstützungen von seiten des Reichs unserer Stadt zuzuwenden, die etwa sonst noch zu ersprießlicher Durchführung der Neueinrichtungen sich ergeben möchten."

Infang Dezember 1880 "informatorische Besprechungen" zwischen einem in Hamburg stationirten kundigen Zollbeamten und einigen Senatämitgliedern statzgefunden, welche im April 1881 zu der Eröffnung sörmlicher Berhandlungen sührten. Der Reichskanzler war durch den Finanzminister Bitter und den Staatäzsetretär im Reichsschapkamt Scholz, der Hamburger Senat durch die Senatoren Dr. Bersmann und D'Swald und den hanseatischen Gesandten Dr. Krüger vertreten. Als statt der vom Reichskanzler früher ins Auge gesasten Entrepotzeinrichtungen Hamburg auf Grund der vorausgegangenen informatorischen Besprechungen ein entsprechend verkleinerter, aber doch wirklicher Freihasen dauernd zugesichert war, wurde eine Einigung über die übrigen Punkte in verhältnismäsig kurzer Zeit erreicht, so daß der Vertrag, betressend den Eintritt Hamburgs in den Zollverein, schon am 25. Mai 1881 unterzeichnet werden konnte.

Un demfelben Tage, den 25. Mai 1881, wandte sich einer der hamburgischen Berhändler, der Bevollmächtigte zum Bundesrat Dr. Krüger, noch mit folgendem Schreiben an den Reichstangler: "Im Laufe der Berhandlungen über die Modalitäten, unter welchen die freie und Sanfestadt Samburg bereit sein würde, dem Rollgebiete fich anzuschließen, ift die Behandlung des Schiffahrtsverkehrs auf der Unterelbe wiederholt Gegenstand eingehender Erörterungen gewesen. Bon seiten der hamburgischen Bevollmächtigten ift auf eine Verständigung über diese Frage besonders Gewicht gelegt, und es ist dabei nicht verhehlt, daß es dem angelegentlichen Bunsche des Senats entsprechen und den Interessen des beteiligten Handelsstandes zu wesentlicher Beruhigung gereichen würde, wenn die Verhältnisse, wie sie dermalen bestehen, bis zu dem Zeitpunkte erhalten würden, wo der Anschluß Hamburas an das Bollgebiet erfolgen fann. Sollte die interimistische Fortdauer des bestehenden Zustandes sich mit den Absichten Eurer Durchlaucht nicht vereinigen laffen, so glaubt der Senat doch der zuversichtlichen Voraussetzung Ausdruck geben zu dürfen, daß die vorgesehene Anordnung, wonach die aus der See nach Hamburg und von Hamburg nach ber See gehenden Schiffe, sofern fie unter Zollflagge oder Leuchte transitiren, von zollantlicher Behandlung befreit bleiben, als eine dauernde Einrichtung ins Auge gefaßt ist. Angesichts der bestehenden Verhältniffe liegt in der That kein Grund vor, zu bezweifeln, daß jenes Syftem, zumal wenn beffen Durchführung unter die Kontrolle auf bas Zollwesen beeidigter Lootsen gestellt wird, sich nicht in der Brazis vollständig bewähren und der Zollsicherheit ausreichende Garantien darbieten werde. Fall, daß eine Aenderung sich als notwendig erweisen sollte, wird daher kaum zu besorgen sein. Würde derselbe aber wider alles Erwarten dennoch eintreten, so darf der Senat sich wohl versichert halten, daß jenes Shstem nur durch solche Einrichtungen, welche dem unabweislichen Bedürsnisse eines von Zollstontrollen unbehinderten Berkehrs des Freihafengebietes mit der See volles Genüge leisten, werde ersetzt und dem Senate auch durch eine vorgängige Benachrichtigung werde Gelegenheit gegeben werden, seine desfallsigen Ansichten und Borschläge der Reichsregierung mitzuteilen. In dieser Auffassung mit Eurer Durchlaucht sich im Einverständnis zu besinden, würde dem Senate im Hinblick auf die schwerwiegenden Interessen, welche sich an die freie Zugänglichkeit des hamburgischen Hafens knüpfen, von hohem Werte sein."

Hierauf antwortete Bismarck dem Gesandten Dr. Arüger unterm 27. Mai 1881:

"Eurer Hochwohlgeboren beehre ich mich, auf das gefällige Schreiben vom 25. d. M. ergebenst zu erwidern, daß die Belassung der Zolleinrichtungen auf der Unterelbe in der gegenwärtigen Lage zwar nicht; thunlich erscheint, daß sich aber meinerseits die Voraussetzung des Senats der freien und Hausestadt Hamburg teile und bestätige, daß die geplante Anordnung, wonach die aus der See nach Hamburg und von Hamburg nach der See gehenden Schiffe, sofern sie unter Zollslagge oder Leuchte transitiren, von zollantlicher Behandlung besreit bleiben, als eine dauernde Einrichtung ins Auge gesaßt ist.

Ich bezweifle nicht, daß dieses Spstem, dessen Durchführung, wenn auch nicht ausschließlich, so doch überwiegend unter die Kontrolle auf das Zollwesen beeideter Lootsen wird gestellt werden können, in der Praxis sich bewähren und für die Zollsicherheit genügen werde. Sollte wider Erwarten eine Aenderung desselben sich nach Maßgabe künftiger Ersahrungen als notwendig erweisen, so werde ich meinerseits nur zu einer solchen Einrichtung mitwirken, welche den Berkehrsbedürsnissen des Freihasengebietes mit der See — und zwar nicht minder eines in verkleinertem Umsange dauernd beizubehaltenden wie des jezigen Freihasengebietes — mindestens in gleichem Maße wie die Zollslaggeneinrichtung Genüge seistet. Auch werde ich in solchem Falle nicht unterlassen, dem Senat durch eine vorgängige Benachrichtigung Gelegenheit zu geben, seine desfallsigen Ansichten und Vorschläge rechtzeitig zur Vertretung zu bringen.

Ich werde, den Intentionen Seiner Majestät des Kaisers und der versbündeten Regierungen entsprechend, angelegentlich bestrebt sein, den Interessen und Wünschen Hamburgs nicht minder wie denen jedes anderen Bundesgliedes entgegenzukommen und förderlich zu sein, soweit ich es irgend mit meinen Pflichten gegen das Reich vereinigen kann.

Die Reichsregierung wird dies insbesondere auch bei der weiteren Ordnung der mit der Freihasenberechtigung Hamburgs zusammenhängenden Zolleinrichtungen gern bethätigen und hierin um so weiter gehen können, wenn die dabei zu ersledigenden technischen Fragen nicht zu Anknüpfungspunkten für politische Bes

strebungen benutzt werden, welche den verbündeten Regierungen die Pflicht zur Wahrung ihrer verfassungsmäßigen Rechte auferlegen."

Um 18. Juni 1881 richtete Bismarck an den Bundesrat das nachstehende Schreiben, betreffend den Abschluß eines Präliminarvertrages mit Hamburg besüglich des Zollanschlusses:

"Rachdem der Senat der freien und Sanseftadt Samburg fich hatte bereit finden laffen, in kommissarische Verhandlungen mit der Reichsregierung über die Modalitäten eines etwaigen Zollanschlusses Hamburgs oder doch einer wesentlichen Einschränkung seines dermaligen Freihafengebiets einzutreten, ift nunmehr von den beiderseits ernannten Kommiffaren eine Berftandigung erzielt worden, welche in den anliegend abgedruckten Protofollen vom 25. v. M. ihren Ausdruck gefunden hat. 1) Nach den getroffenen Bereinbarungen soll insbesondere das gesamte hamburgische Staatsgebiet, mit Ausnahme eines dauernd außerhalb ber Bollgrenze zu belaffenden kleinen Freihafengebiets, innerhalb beffen Handel und Exportinduftrie auch ferner ohne jede Zollkontrolle betrieben werden bürfen, in das Zollgebiet einverleibt werden, die Zoll= und Steuerverwaltung im hamburgischen Staatsgebiet mit geringen Ausnahmen den hamburgischen Staatsbehörden zustehen und darauf Bedacht genommen werden, die geltenden zollgesetlichen Bestimmungen den Bedürfniffen des hamburger handels thunlichft Außerdem follen den in dem anzuschließenden Gebiet verbleibenden anzupassen. besondere Stenerbe= während eines längeren Zeitraums Exportindustrien Bu den Koften, welche der Bollabichlug des günstigungen zu teil werden. fünftigen Freihasengebiets und die Herstellung der erforderlichen Neuanlagen verursachen werden, ift, außer der Ueberlassung des Ertrages der zu erhebenden Nachsteuer, eine Subvention aus Reichsmitteln in Sohe der Salfte der Koften, jedoch bis jum Maximalbetrage von 40 Millionen Mark, in Aussicht genommen und zur Ausführung der Bauten eine Frist bis zum 1. Oftober 1888 gelaffen worden, nach beren Ablauf ber Bundesrat mit ber Ausführung bes Boll= anschluffes vorgehen würde. Nachdem diese Vereinbarung die vorbehaltene Zu= stimmung des Unterzeichneten und des Senats der freien und Hansestadt Hamburg gefunden hat, beehrt sich der Unterzeichnete, die Genehmigung des Bundesrats zu berselben gemäß der Bereinbarung unter Nr. 10 des Haupt= In der getroffenen Bereinbarung, durch protokolls in Antrag zu bringen. welche das Reich das im Artikel 33 der Reichsverfassung verzeichnete Ziel der Einheit des Boll= und handelsgebiets nahezu erreichen würde, ift gesucht worden, die Frage der Freihafenstellung Hamburgs im Sinne der Reichsverfaffung und in einer den allgemeinen Intereffen des Reichs wie den besonderen Intereffen Hamburgs entsprechenden Weise zum endgiltigen Abschluß zu bringen.

<sup>1)</sup> Die Bestimmungen des Zollauschlußvertrags sindet man abgedruckt in dem Artikel der "Provinzial-Korrespondenz" vom 1. Juni 1881 (Artikel: "Ein neuer Ersolg des Reichstanzlers").

dem berechtigten Auspruch des Zollinlandes auf freien Verkehr in fich und mit feinem hervorragenoften Seehandelsplate Erfüllung gesichert wird, gelangen die beengenden Schranken zur Beseitigung, welche dem Berkehr des Zollinlandes mit den überseeischen Ländern dermalen entgegenstehen, und es gewinnt das Reich damit eine wesentlich erweiterte Grundlage zur Entfaltung seiner Kräfte auf vielen und bedeutsamen Gebieten des wirtschaftlichen Lebens. aber wird, iusbesondere durch die dauernde Belaffung eines ausreichend bemeffenen Freihafengebiets und den finanziellen Beiftand des Reichs bei einer zwedentsprechenden Ausstattung desselben, für eine nicht minder im Gesamtintereffe des Reichs als im besonderen Interesse Hamburgs liegende gedeihliche Fortentwicklung des hamburgischen Handels Sorge getragen und damit die Besorgnis, daß die Aenderung des bisherigen Berhältnisses den Sandel der Sanfestadt ichadigen murde, ausgeschlossen. Gin wirksamer Zollabschluß des fünftigen Freihafengebiets und die Serstellung von Anlagen und Zolleinrichtungen, welche den Anforderungen des hamburgischen Welthandels für die Dauer Genüge leiften, werden Koften verursachen, welche in ihrer Gesamthohe zwar noch nicht 311 überschlagen find, jedenfalls aber mit einer fehr beträchtlichen Summe abichließen werden. Dag diese Koften nicht ausschließlich von Samburg, sondern anteilig auch vom Reiche getragen werden, rechtfertigt sich schon durch das tonkurrirende erhebliche Intereffe des Reichs an der befriedigenden Erledigung der Angelegenheit. Wenn bei der Bemeffung der vom Reich zu gewährenden Subvention die Intereffen Hamburgs und der Gesamtheit pringipiell als gleichwertige angesehen sind, so entzieht sich dieser Magstab zwar jeder rechnungs= mäßigen Abwägung, da die wirtschaftlichen Vorteile des Zollanschlusses in der Bukunft liegen und erft allmälich in die Erscheinung treten können. Unterzeichnete hofft aber, seine Ueberzeugung dahin geteilt zu sehen, daß die Begünstigung, welche dem heimischen Verkehrsleben durch den Gintritt Samburgs in das gemeinschaftliche Boll= und Handelsgebiet zu teil wird, jenes finanzielle Opfer in reichem Mage aufwiegen wird, und daß die veränderte Stellung, welcher Hamburg im beimischen wie im Welthandel entgegengeführt werden soll, nicht minder zu Hamburgs Blüte als zum Rugen des übrigen Deutschlands ausschlagen werbe. Dadurch, daß die Subvention des Reichs mit dem Bochst= betrage von 40 Millionen Mark begrenzt und dem Reich zugleich eine Mit= wirkung bei der Aufstellung des Generalplans nebst Generalkostenanschlag gesichert ift, sind die finanziell erforderlichen Garantien gegen eine übermäßige und sachlich nicht gebotene Inanspruchnahme von Reichsmitteln gegeben. Unterzeichnete beehrt fich, hiernach zu beantragen, der Bundesrat wolle beschließen, die Bereinbarung vom 25. Mai d. J., betreffend den Anschluß Samburgs an das Zollgebiet, zu genehmigen."

In der Sitzung vom 25. Juni 1881 genehmigte der Bundesrat den Vertrag mit Hamburg. Hat darauf den Anschluß auf Grund des Art. 34

der Verfassung beantragt, und dieser Antrag ist jogleich angenommen worden. Die Ausschüsse für Zoll- und Steuerwesen, Handel und Verkehr und für Nechnungswesen wurden beauftragt, Vorschläge wegen des Vollzuges zu machen.

Anfangs Juli 1881 legte Bismarck dem Bundesrat den Gesehentwurf, betreffend den Beitrag des Reichs zu den Kosten für den Zollanschluß Hamburgs, vor, 1) welchem der Bundesrat in der Sitzung vom 7. Juli 1881 zustimmte. Geseh, betreffend die Ausssührung des Anschlusses der freien und Hansestadt Hamburg an das deutsche Zollgebiet, vom 16. Februar 1882 (Reichs-Gesehbl. S. 39). In derselben Sitzung wurde beschlossen, behufs Borbereitung des Zollanschlusses von Hamburg eine Kommission von sechs Mitgliedern einzusehen. Diese Kommission sollte bestehen aus sechs Mitgliedern, von denen ze eines der Reichskanzler, Preußen, Bayern, Sachsen und zwei Hamburg mit der Maßgabe zu ernennen hatte, daß die beiden hamburgischen Kommissare nur eine Stimme führen. Der Vorsitzende wurde von dem Reichskanzler aus der Zahl der Mitglieder ernannt. Die Kommission sowie die einzelnen Mitglieder waren besugt, bei ihren Arbeiten und bei den Beratungen sich der Hülfe geeigneter Beamten zu bedienen. Betreffs der Kosten wurde Beschluß vorbehalten.

#### 6. Eisenbahnwesen.2)

#### 7. Marine und Schiffahrt.

Küstenfrachtfahrt. Im Dezember 1880 beantragte Bismard beim Bundesrat, den in der vorigen Reichstagssession unerledigt gebliebenen Gesetzentwurf über die Küstenfrachtfahrt,3) jedoch unter Hinausschiebung der im § 5

<sup>1)</sup> In Roble Bismard-Regesten unerwähnt. Abgebruckt findet fich der Gesehentwurf in der "Nat.-3tg." Nr. 310 v. 6. 7. 81.

<sup>2)</sup> Zu erwähnen sind folgende in Kohls Bismard-Regesten übersehene Vorlagen Bismards an den Bundesrat:

<sup>1.</sup> betreffend die Aenderung und Ergänzung des § 4 Abs. 3 und des § 5 Abs. 7 des Bahnpolizei-Reglements und der Bestimmungen über die Besähigung von Bahnpolizei-beamten und Lokomotivsührern, vom 12. Juni 1878, Schreiben vom Januar 1881, "Nordd. Allg. Zig." Nr. 27 v. 18. 1. 81;

<sup>2.</sup> Denkschrift, betreffend die Aenderung der für den Transport von Zündhütchen und Sprengkapseln vorgesehenen Bestimmungen, Schreiben vom Januar 1881, "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 54 v. 2. 2. 81;

<sup>3.</sup> Gesetzentwurf, betreffend die Aufnahme einer Anleihe für die Reichs-Eisenbahnen in Elfaß-Lothringen, Schreiben vom Marg 1881, "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 153 v. 1. 4. 81;

<sup>4.</sup> betreffend Abanderung und Ergänzung des § 48 und der Anlage D. des Betriebsreglements für die Eisenbahnen Deutschlands, Schreiben vom Juni 1881, "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 295 v. 29. 6. 81.

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 257. In Rohls Bismarck-Regesten ist bas obige Datum übersehen.

gegebenen Zeitbestimmung um ein Jahr, dem Reichstage wieder vorzulegen. Gejetz vom 22. Mai 1881 (Reichs-Gejetzbl. S. 97).

Statistif des Verkehrs auf deutschen Wasserstraßen. Der von Bismarc im Februar 1881 dem Bundesrat vorgelegte Entwurf von Bestimmungen, betreffend die Statistif des Verkehrs auf den deutschen Wasserstraßen, 1) war den Ausschüssen für Zoll= und Steuerwesen und für Handel und Verkehr zur Verichterstattung überwiesen worden. Die Ausschusanträge 2) wurden vom Bundesrat zum Beschluß erhoben. 3)

#### 8. Poft- und Telegraphenwesen.

Internationaler Austausch von Postpaceten. Im Rovember 1880 legte Bismarck dem Bundesrat den zu Baris am 3. November 1880 unter= zeichneten Vertrag, betreffend den internationalen Austausch von Postpacketen, nebst Schlufprotokoll und erläuternder Denkschrift, zur Beschlufnahme bor. 4) Vertrag und Schlußprotokoll lagen in beutscher und französischer Sprache vor. Der erstere umfaßte 18 Artitel, das lettere drei Bestimmungen. erläuternden Dentschrift wurde junachft auf die durch den allgemeinen Boftverein erreichte einheitliche Geftaltung in Bezug auf das Tarifwesen und die Bersendungsbedingungen hingewiesen, sowie auf die Erweiterungen des Bereins und die Ausdehnung seiner Zwecke auf den internationalen Geldverkehr, auf ben Austaufch von Briefen mit Wertangaben und auf Postanweisungen. Vorschlag, auch Backete bis zum Gewicht von 3 Kilogramm im internationalen Postverkehr zuzulassen, war bereits 1878 von Deutschland gemacht worden und hatte den Gegenstand der Konferenzberatungen gebildet, welche vom 9. Oktober bis 3. November 1880 in Paris stattsanden, und deren Resultate der vorgelegte Vertrag und das Schlußprotofoll enthielt. Die Bestimmungen der Uebereinkunft sollten zunächst auf folgende Länder Anwendung finden: Deutschland, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Negypten, Frankreich, Italien, Luxemburg, Montenegro, Norwegen, Desterreich-Ungarn, Portugal, Rumänien, Schweden, die Schweiz, Serbien, Spanien und die Türkei. Ein Gleiches mar für Großbritannien und

<sup>1)</sup> In Rohls Bismarck-Regesten übersehen.

<sup>2)</sup> Nr. 95 ber Dructsachen bes Bundesrats in der S. 24 Note 2 citirten Sammlung. Bgl. auch die "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 344 v. 27. 7. 81.

<sup>3)</sup> Weitere in Rohls Vismarck-Regesten übersehene Vorlagen Bismarcks an den Bundesrat betreffen :

<sup>1.</sup> den Nachweis der Befühigung als Schiffer auf deutschen Kaufsahrteischiffen in kleiner Sübseefahrt, Schreiben vom Oftober 1880, "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 494 v. 22. 10. 80;

<sup>2.</sup> den Gesethentwurf, betreffend die Reichs-Rriegshäfen, Schreiben vom Juni 1881, "Nat.-Itg." Nr. 279 v. 17. 6. 81 und "Mordd. Allg. Itg." Nr. 275 v. 17. 6. 81.

<sup>4)</sup> In Roble Bismard-Regesten unerwähnt.

Irland, Niederland, Britisch-Indien und Persien in Aussicht genommen. Neberdies war allen anderen Ländern der Beitritt jum Berein freigestellt. Bereins war die postmäßige Beforderung fleiner Badete gegen einheitlich bemeffene Gebührenfäte sowie die übereinstimmende Behandlung dieser Badete in den verichiedenen Bereinsländern. Da in einer größeren Ungahl von Bereinsländern auch jest eine Backetpost noch nicht bestand, und somit für diesen Berkehrszweig vielfach neue Einrichtungen geschaffen werden mußten, so kam es vor allen Dingen darauf an, das Verfahren so einfach als möglich zu gestalten. Diesem Gedanken entsprechend wurde vereinbart, daß für jest nur kleine Bacete, ohne Wertangabe, bis zum Gewicht von 3 Kilogramm, zur Postbeförderung angenommen und daß das dafür entfallende Porto stets im voraus entrichtet werden soll. Un Porto foll jedes bei der Beförderung eines Packets beteiligte Land 50 Centimen oder 40 Pfennig beziehen. Als llebergangsbestimmung war angenommen, daß vorläusig jedes Land gewisse Tarzuschläge erheben fonnte; doch war zu hoffen, daß dies bald in Fortfall komme. Für die Roften der Seebeforderung waren feste, nach fünf Entfernungsstufen bemessene Vergütungsfätze vereinbart, welche eine wesentliche Ermäßigung herbeiführten, und da die Versendung kleinerer Badete nach überseeischen Ländern zur Zeit noch mit vielen Schwierigkeiten und Unsicherheiten verbunden war, so stand zu erwarten, daß auch die bisher noch dem Berein fernstehenden überseeischen Länder der Konvention später beitreten Bezüglich der Gemährleiftung für verloren gegangene oder beschädigte Badete waren Bestimmungen getroffen, welche den bestehenden Festsehungen sich möglichst guichloffen. Die Denkschrift schloß: "Die neue llebereinkunft wird als ein weiterer Fortschritt im Berkehrsleben der Bölker bezeichnet werden dürfen und für den Austausch von Vostpacketen den an der Uebereinfunft beteiligten Ländern bald ähnliche Wohlthaten gewähren, wie dieses für den Austausch der Brieffendungen jeder Art in fo hohem Mage durch den Beltpostvertrag geschehen ift."

Der Bundesrats-Ausschuß für Eisenbahnen, Post und Telegraphen, welchem die Uebereinkunft überwiesen worden war, bemerkte in der Einleitung seines dem Plenum erstatteten Berichtes: "Die auf der Positsonserenz zu Paris am 3. November 1880 unterzeichnete Uebereinkunft über den internationalen Ausstausch von Postpacketen hat dem Ausschusse, dem sie durch Beschluß des Bundeszrats zur Prüfung überwiesen worden, Beranlassung gegeben, zunächst auf die Entwickelung, welche der Postverein während seines sechsiährigen Bestehensersahren hat, einen Kückblick zu wersen. Nicht allein die Motive der Borlage selbst fordern dazu auf, sondern mehr noch das hervorragende Interesse, welches Deutschland an dem Gedeihen einer völkerrechtlichen Institution nehmen muß, welche durch die Initiative der Reichsregierung ins Leben gerusen ist, und deren innerer Fortbildung die deutsche Postverwaltung unausgesetzt die eifrigste Fürsforge zugewendet hat." Daran knüpst sich eine eingehende Uebersicht über alle

postalischen Berbesserungen seit Gründung des Weltpostvertrages, sowie ein Sinweis auf deffen bedeutungsvolle Wirksamkeit bis zur Uebereinkunft über ben internationalen Austausch von Postpacketen an, ein Vertrag, der die vorangegangenen an Bedeutung insofern noch überragt, als dadurch der bisher nur einer beschränkten Bahl von Staaten befannte Bostpadereiverkehr mit seinen Borgugen ficherer, prompter und billiger Beforderung den meisten europäischen Staaten zu teil werden und voraussichtlich bis nach Indien fich erstrecken wird. Der Vertrag wird dann in seinen einzelnen Bestimmungen beleuchtet und namentlich den Bedenken entgegengetreten, welche aus den freigelaffenen Porto-In Diefer Begiebung zuschlägen und der Bohe des Seeportos entstehen konnen. heißt es: "Es kommt jedoch in Betracht, daß die Zuschläge, welche übrigens im Transit nicht erhoben werden dürfen, von den vertragenden Teilen selbst als Uebergangsmaßregeln anerkannt find. Wenn man fich erinnert, daß die Bortoerhöhungen eine vierjährige Dauer nicht überlebt haben, so erscheint die Erwartung begründet, daß auch den vorerwähnten Zuschlägen ein ähnliches Los beschieden ift, und vielleicht schon der nächste, 1883 in Liffabon gusammen= tretende Postfongreß die Gelegenheit bieten wird, auf ihre Beseitigung Bedacht Ingleichen darf man der Boraussehung Raum geben, daß das zu nehmen. Seevorto in nicht ferner Zeit mindestens auf die Sate ermäßigt wird, welche deutscherseits - und zwar beginnend mit einer Entfernung über 300 Seemeilen - jum Betrage von 1 bis 2 Franken vorgeschlagen waren und als ausreichend zu betrachten sind. Sat überhaupt der Bacetdienft die großen und unverfennbaren Schwierigkeiten feiner Ginburgerung erft übermunden, fo wird endlich auch die an sich wünschenswerte und im deutschen Bostverkehr bewährte Erhöhung der Gewichtsgrenze auf 5 Kilogramm taum einem Widerstande noch begegnen. Jedenfalls tann darüber tein Zweifel bestehen, daß die Uebereinkunft auch in ihrer gegenwärtigen Geftalt durch die allgemeinen Borzüge der postalischen Bermittelung des fleinen Badetverkehrs, durch deffen gleichmäßige Behandlung in einer großen Bahl von Staaten, durch die nicht unerhebliche Ermäßigung der gegenwärtig bestehenden Taren, sowie durch die Einfachheit der Bortoberechnung auf die Erleichterung, Belebung und Vervielfältigung der internationalen Berkehrsbeziehungen von wohlthätigstem Einflusse sein wird." Der Bericht ichließt: "Der Bundesrat wolle der vorgelegten Uebereinkunft über den internationalen Austausch von Postpaceten seine Genehmigung erteilen."

Einverständnis des Bundesrats.

Eisenbahn=Postgeses. Beim Erlaß der unterm 2. Februar 1876 mit Zustimmung des Bundesrats ergangenen Vollzugsbestimmungen zum Eisensbahn=Postgeses war nach Ablauf von fünf Jahren eine Revision vorbehalten, und zwar in Bezug auf die Bestimmung über das Verfahren bei Ermittelung der Frachtvergütung für Besörderung der zahlungspflichtigen Postsendungen auf

den Eisenbahnen und auf die Bemessung der Vergütungssätze für bestimmte Leistungen, zu deren Ausstührung die Eisenbahnverwaltungen im Interesse des Postbesörderungsdienstes nach Maßgabe des Gesetzes verpslichtet sind. Nachdem die fünsjährige Frist verstrichen, hatten über die in Frage kommenden Punkte nach vorherigem Benehmen mit den beteiligten Landesregierungen und Eisenbahnverwaltungen unter Zuziehung von Abgeordneten derselben eingehende Beschrechungen zwischen dem Reichsesostant und dem Reichsessischensumt stattgesunden. Das Ergebnis legte Bismarck dem Bundesrat im Juni 1881 vor. 1) Die Beschlußfassung des Bundesrats fällt in die solgende Session desselben.

### 9. Konsulatswesen.

Konsularverträge mit Brasilien und Griechenland. Seit dem Jahre 1868 schwebten Berhandlungen mit Brasilien über eine vertrags= mäßige Regelung der Befugnisse der Konsuln. Diese Berhandlungen hatten bisher zu einem Ergebnis nicht geführt, weil Brasilien die Mitwirkung der Konsuln bei der Regulirung von Hinterlassenschaften ihrer Landesangehörigen nur in engen Grenzen zulassen wollte. Seit kurzem hatte jedoch die brasilianische Regierung in dieser Beziehung anderen Ländern größere Zugeständnisse gemacht und sich jeht zu Berhandlungen mit Deutschland auf der Grundlage der brasilianischen Konsularkonvention bereit erklärt. Fürst Bismarck beantragte dementsprechend im Januar 1881 die Zustimmung des Bundesrats, daß ein Konsularvertrag mit Brasilien auf der Grundlage der brasilianisch-spanischen Konvention unter Einfügung der von Brasilien anderen Staaten gemachten weitergehenden Konzesssionen abgeschlossen werde. 2)

Der Bundesrat erklärte sich am 2. Juni 1881 damit und mit dem Abschluß eines Konsularvertrags mit Griechenland einverstanden.

Konsulargerichtsbarkeit in Bosnien und der Herzegowina. Im Dezember 1880 legte Bismard im Namen des Kaisers dem Bundesrat den Entwurf einer Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Konsulargerichtsbarkeit in Bosnien und in der Herzegowina, vor. 3) Dieser Entwurf enthiest zwei Paragraphen, nach welchen die dem Konsul des Deutschen Reichs in Serajewo zustehende Gerichtsbarkeit vom 1. Januar 1881 mit der Maßgabe außer Uebung gesetzt wurde, daß die deutschen Reichsangehörigen und Schutzgenossen in Bosnien und der Herzegowina der Gerichtsbarkeit der von Oesterreich eingesetzten Gerichte unterworsen sind, und daß die am 1. Januar 1881 bei dem Konsulargericht

<sup>1)</sup> In Roble Bismard-Regesten überseben.

<sup>2)</sup> In Robls Bismard-Regesten überseben.

<sup>3)</sup> In Roble Bismard-Regesten überseben.

anhängigen Rechtsstreitigkeiten und Straffachen von diesem nach den bisherigen Borschriften erledigt werden.

Einverständnis des Bundesrats. Kaiserliche Berordnung vom 23. Des zember 1880 (Reichs-Gesethl. S. 191).

Ronfulargerichtsbarkeit in Aegnpten. Auf Grund des Gefetes, betreffend die Einschränkung der Gerichtsbarkeit der deutschen Konsuln in Aegypten, vom 30. März 1874 wurden durch Kaiserliche Verordnung vom 23. Dezember 1875 die deutschen Reichsangehörigen den in Aegypten neugebildeten internationalen Gerichten unterworfen. Diese hatten ihre Thätigkeit nicht, wie bei Erlaß jener Berordnung erwartet wurde, am 1. Januar, sondern erft am 1. Februar 1876 begonnen. Die in der Vereinbarung der Reformmächte vorgesehene fünfjährige Probezeit erreichte somit am 1. Februar 1881 ihr Ende, während die Einschränkung der deutschen Konsulargerichtsbarkeit bereits am 31. Dezember 1880 aufhörte. Inzwischen war von einer zur Beratung über die fernerweite Gestaltung der Juftigreformverhältnisse auf Antrag der ägnptischen Regierung zusammengetretenen, aus den Generalkonsuln der Reformmächte in Neanpten gebildeten Kommission die Berlängerung der Geltung der gegenwärtigen Gerichtsbarkeitsverhältnisse bis zum 1. Februar 1882 beschlossen worden. erichien daher geboten, auch die Geltung der Kaiferlichen Berordnung bis dahin zu verlängern. Da indessen nicht mit Sicherheit vorauszusehen war, ob bis zu jenem Termin eine befinitive Regelung der ägpptischen Jurisdiktion erfolgen werde, so empfahl es sich, die Bestimmungen der Berordnung durch Beseitigung der darin enthaltenen Beschräntung der Geltungsdauer bis zu einer materiellen Abanderung der ägnptischen Jurisdiftion fortbesteben zu lassen. Da dies durch eine mit Zustimmung bes Bundesrats zu erlassende Raiserliche Berordnung herbeigeführt werden konnte, so legte ber Reichskanzler im Dezember 18801) demselben den Entwurf einer solchen Berordnung vor.

Einverständnis des Bundesrats. Kaiserliche Verordnung vom 23. Dezember 1880 (Reichs-Gesethl. S. 192).

#### 10. Kriegswesen.

Naturalleistung für die bewaffnete Macht im Frieden. In der Sigung vom 10. Mai 1881 lehnte der Bundesrat das Geset über die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden, 2) wie es aus den Beratungen des Neichstags hervorgegangen war, troß des Entgegenkommens des Reichstags in dritter Lesung der Borlage desinitiv als unannehmbar ab.

<sup>1)</sup> In Roble Bismard-Regesten überseben.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 261.

Unlaß zu dieser ablehnenden Haltung hatte wohl jener schon im Reichstage von dem Bertreter der Regierung bekämpfte Beschluß gegeben, wonach den Organen der Selbstverwaltung ein Einfluß auf die Normirung der bei Borsspannleistungen zu gewährenden Vergütung eingeräumt werden sollte. 1)

#### 11. Reichsfinanzen.

Einführung einer Stempelsteuer. Am 16. Dezember 18802) richtete Bismark aus Friedrichsruh das nachstehende Schreiben an den Bundesrat:

"Der auf Grund des Beschlusses des Bundesrats vom 12. April d. J. (§ 242 der Protokolle) dem Reichstag vorgelegte Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Erhebung von Reichssempelabgaben, ist in der letzten Reichstagssession unerledigt geblieben. Die Gründe, welche damals für die Einbringung des bezeichneten Gesetzentwurfs maßgebend waren, bestehen unverändert fort. Im Auftrage Er. Majestät des Kaisers beehrt sich der Unterzeichnete daher ganz ergebenst zu beantragen:

Der Bundesrat wolle beschließen, den Entwurf eines Gesețes, bestreffend die Erhebung von Reichsstempelabgaben, in der durch den Beschluß vom 12. April d. J. genehmigten Fassung, jedoch unter Hinausschiebung der im Tarif unter Nummer 2 gegebenen Zeitbestimmungen um ein Jahr, dem Reichstag wieder vorzulegen." 3)

Bei der ersten Beratung der Vorlage im Plenum des Bundesrats wurde am 20. Januar 1881 gegen die Stimmen der Hansestädte beschlossen, den Gesetzentwurf in der früheren Fassung, jedoch dem neuen Antrag gemäß unter Hinaus=

<sup>1)</sup> Ich erwähne noch Vorlagen Bismarcks, betreffend: a) den Entwurf einer Versordnung über die Verjetzung Belgards und einer Reihe weiterer Städte in eine höbere Servisklasse vom Januar 1881, "Nat.-Itg." Nr. 17 v. 12. 1. 81; b) die Ergebnisse des Heeres-Ergänzungsgeschäftes im Reichsgebiet für das Jahr 1880 vom Juni 1881, "Nordd. Allg. Itg." Nr. 261 v. 9. 6. 81; c) den von dem Reichskanzler im Tezember 1880 vorgelegten Entwurf, betreffend einige Ergänzungen und Mönderungen der Gesetz vom 27. Juni 1871 und vom 4. April 1874 über die Pensionirung und Versorgung der Milistärpersonen z., sowie des Gesetzes vom 31. März 1873 über die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten, "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 600 v. 22. 12. 80. Sämtliche drei Schreiben sind in Kohls Vismarck-Regesten übersehen.

<sup>2)</sup> Schultheb' Geschichtsfalender gibt das falsche Datum 19. Dezember 1880. In Robls Bismard-Regesten überseben.

<sup>3)</sup> In der Nr. 42 v. 26. 1. 81 brachte die "Mordd. Allg. Ztg." solgendes Entresilet: "Es wird wiederholt zu verbreiten gesucht, daß die dem Bundesrat wiederum vorgelegten und voraussichtlich von da aus abermals an den Reichstag gelangenden Stenervorlagen nicht ernst gemeint seien, vielnehr nur die Bestimmung bätten, zu zeigen, daß die einzige Hille in dem Tabaksmonopol bestehe. Diese Annahme ist auf das entschiedenste zu besstreiten. Wenn der Bundesrat, wie zu erwarten, aus neue jene Entwürse bestätigt, so werden seine Vertreter im Reichstag auch mit vollem Nachdruck sür dieselben eintreten."

schiebung der Zeitbestimmungen um ein Jahr, sowie unter Einschaltung einer Zusatzbestimmung, kraft deren der Reinertrag der Steuer den einzelnen Bundesstaaten nach dem Matrikularfuße zu überweisen ist, dem Reichstag wieder vorzulegen. Bei der voraufgegangenen Beratung der einzelnen Abschnitte des Gesetzentwurfs hatten gestimmt gegen den Quittungsstempel: Königreich Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, Mecklenburgschwerin, Großherzogtum Sachsen, Mecklenburgsctrelit, Lübeck, Bremen und Hamburg; gegen den Stempel auf Checks und Giroanweisungen: Baden, Hessen, Lübeck, Bremen und Hamburg; gegen den Stempel auf Cotterieloose: Königreich Sachsen, Mecklenburgschwerin, Mecklenburgschrelits. Weitere dissentiende Voten wurden nicht abgegeben.

Bei der zweiten Lesung am 14. Februar 1881 wurde beschlossen, dem Gesetzentwurf einen neuen Paragraphen folgenden Inhalts einzuschalten:

Der Ertrag der Abgaben fließt nach Abzug

- 1. der auf dem Gesetz oder auf allgemeinen Verwaltungsvorschriften beruhenden Steuererlasse und Steuererstattungen,
- 2. der nach Borschrift des § 49 zu berechnenden Erhebungs= und Ber= waltungskosten

in die Reichskasse und ist den einzelnen Bundesstaaten nach der Maß= gabe der Bevölkerung, mit welcher sie zu den Matrikularbeiträgen heran= gezogen werden, zu überweisen.

Bei der Abstimmung über den Gesetzentwurf wurden die einzelnen Abschnitte mit denselben Stimmenverhältnissen der am 14. Februar vertretenen Stimmen wie in erster Lejung angenommen.

Nachdem der Gesegnentwurf, betreffend die Erhebung von Reichsstempelsabgaben, in der vom Reichstag beschlossenen Fassung die Zustimmung des Bundesrats gesunden hatte (Ges. v. 1. Juli 1881, Reichs-Geseghl. S. 185), legte der Reichskanzler (in Vertretung Scholz) am 25. Juni 1881 1) dem Bundesrat die ersorderlichen Ausführungsvorschriften zu diesem Gesege vor, von denen die erste die durch Publikation zur Kenntnis der Steuerpflichtigen zu bringenden Vestimmungen, die zweite die Dienstvorschriften sür die mit der Anwendung des Geseges besasten Behörden und Veamten enthielt.

Bei der Beschlußfassung des Bundesrats hierüber in der Situng vom 7. Juli 1881 wurde auf Anregung des bayerischen Bevollmächtigten ein Einverständnis darüber sestgestellt, daß die nach Tarif Nr. 5 des Gesetzes von der Reichsstempesabgabe befreiten Ausspielungen und Lotterien zu wohlthätigen Iweden der landesgesetzlichen Gebührenpflicht unterworfen bleiben, und der hamburgische Bevollmächtigte sprach zu Nr. 11 die Boraussetzung aus, daß die Stempesabgabe auch die sogenannten Schreibgesder in allen Fällen trifft, wo

<sup>1)</sup> Abgedruckt als Bundesratsdruckjache Nr. 98 in der S. 24 Note 2 citirten Quelle. In Kohls Vismark-Regesten übersehen.

dieselbe von den Spielenden erhoben wird, ohne Rücksicht auf die Form, in welcher letzteres geschieht. (Ausführungsvorschriften im Centralblatt für das Deutsche Reich 1881, S. 283 f.)

Wehrsteuer. Die Ausschiffe des Bundesrats, bei denen der im April 1880 vom Reichskanzler vorgelegte Wehrsteuergesehentwurf stecken geblieben war, beantragten die Annahme desselben zur Borlage an den Reichstag, doch mit nicht unwesentlichen Modifitationen. Die wichtigste Abänderung war offenbar die: daß, während die Borlage bezüglich der Kontrolle über die Ausschlung des Gesetzes den Art. 36 der Reichsversassung als maßgebend hinstellte, das heißt dem Kaiser, beziehungsweise Reichsbeamten, die Kontrolle übertragen wollte, diese vielmehr den Behörden und Beamten der Landesregierungen zustehen soll. Ausschußberhandlungen scheinen nicht stattgesunden und die Ausschüsse sich damit begnügt zu haben, dem Plenum nur ihre Anträge zu dem Geset vorzulegen.

In der Situng vom 25. Februar 1881 nahm der Bundesrat den Wehrsteuergesehentwurf in erster Lesung zur Vorlage an den Reichstag mit den von den Ausschüssen befürworteten Modifikationen und vorbehaltlich einer Zusatsebestimmung, kraft deren der zur Reichskasse fließende Steuerertrag den Bundesstaaten nach dem Matrikularsuße überwiesen werden soll, an, jedoch nicht ohne lebhafte Opposition Sachsens, Oldenburgs, MecklenburgsSchwerins und der reußischen Fürstentümer. Sachsen bekämpfte namentlich das Prinzip der Progressibsteuer.

Die Borlage blieb im Reichstag unerledigt.

Die sonstigen Borlagen Bismards gaben zu Meinungsverschiedenheiten im Bundesrat feinen Anlaß und bedürfen auch sonst feiner ausführlichen Erörterung. 2)

<sup>1) § 443</sup> der Prot. des Bundesrats a. a. D.

<sup>2) 3</sup>ch ermähne folgende Vorlagen des Reichstanzlers an den Bundesrat:

<sup>1.</sup> Uebersicht der Reichs-Ausgaben und Einnahmen für das Etatsjahr 1879/80, Schreiben vom Dezember 1880, "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 587 v. 15. 12. 80.

<sup>2.</sup> Gesethentwurf, betreffend die Feststellung des Reichshaushaltsetats für 1881/82, Schreiben vom Dezember 1880, "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 590 v. 17. 12. 80.

<sup>3.</sup> Gesehentwurs, betreffend die Aufnahme einer Anleihe für Zwecke der Verwaltung der Post und Telegraphen, der Marine und des Reichsheeres, Schreiben vom Dezember 1880, "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 590 v. 17. 12. 80.

<sup>4.</sup> Nachweisung im Bestande der im Eigentum des Reichs befindlichen Grundstück, Schreiben vom Februar 1881, "Nat.-Itg." Nr. 102 v. 2. 3. 81.

<sup>5.</sup> Denkichrift über die Ausführung der Reichs-Anleibegesetze vom 25. Januar 1875 bis 26. März 1880, Schreiben vom Februar 1881, "Nat.-Itg." Nr. 110 v. 6. 3. 81.

<sup>6.</sup> Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Feststellung eines Nachtrags zum Reichse haushaltsetat für das Etatsjahr 1881/82 nebst Anlagen, Schreiben vom Mai 1881, "Nordd. Allg. 3tg." Nr. 231 v. 20. 5. 81.

<sup>7.</sup> Borlage, betreffend die Abanderung ber Borschriften über die Berwendung von Bechselstempelmarten, Schreiben (gez. v. Bismarch) d. d. 4. Juni 1881. Abgebruckt als Bundes-

#### 12. Elfaß-lothringische Angelegenheiten.

lleber Meinungsverschiedenheiten im Bundesrat aus Anlaß der zahlreichen Gesetzes und sonstigen Vorlagen, welche der Reichskanzler beantragte, ist nichts zu berichten. Diese Gegenstände wurden alle im Bundesrat glatt erledigt. 1)

Konkurrenz der Kaiserlichen Tabakmanufaktur in Straß= burg. Am 27. Januar 1881 beschloß der Bundesrat, die verschiedenen Gin=

ratsdruchache Nr. 82 in der S. 24 Note 2 citirten Quelle. Bericht und Beschluß § 437 der Protofolle. Die von 1—6 erwähnten Kanzlervorlagen sind in Kohls Bismarck-Regesten übersehen. Bei Ziss. 7 wäre beizusügen, daß das betreffende Schreiben Bismarcks an den Bundesratgerichtet ist. — Bericht der Neichs-Schuldensommission, Schreiben vom April 1881, "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 185 v. 22. 4. 81, Vorlage, betreffend die Kontrolle des Reichsbaushalts und des Landeshaushalts von Elsaß-Lothringen für das Etatsjahr 1880/81, Nr. 161 v. 6. 4. 81.

- 1) Nachstehende Borlagen bes Kanglers, die ich fämtlich in Rohls Bismard-Regesten vermiffe, fommen in Betracht:
- 1. Die allgemeine Rechnung über den Landeshaushalt für Elsaß-Lothringen für das Jahr 1876; serner die Uebersicht der Ausgaben und Sinnahmen der Landesverwaltung von Elsaß-Lothringen für das Etatsjahr 1879/80, Schreiben vom November 1880, "Nordd-Allg. 3tg." Nr. 540.
- 2. Gesetzentwurf, betreffend die Einrichtung der oberen Forstbehörde in Essaß-Lothringen, Schreiben des Stellvertreters des Reichskanzlers Grafen Stolberg d. d. 24. November 1880, "Nordd. Allg. Zig." Nr. 556 v. 27. 11. 80 und Nr. 120 v. 12. 3. 81.
- 3. Gesehentwurf, betreffend die Gewährung von Unterstützungen an Forstschutzbeamte der Gemeinden und öffentlichen Anstalten für den Fall der Dienstunsähigkeit, sowie an Witwen und Waisen solcher Beamten, Schreiben vom November 1880, "Nordd. Allg. Ztg." Rr. 562 v. 1. 12. 80.
- 4. Gesethentwurf, betreffend die öffentlichen Versteigerungen von Gegenständen des unbeweglichen Vermögens, Schreiben vom November 1880, "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 562 v. 1. 12. 80 und Nr. 120 v. 12. 3. 81.
- 5. Gesehentwurf, betreffend die Haftbarkeit des Mieters oder Bächters für Brandschäden, Schreiben vom November 1880, "Nordd. Allg. Zig." Nr. 562 v. 1. 12. 80.
- 6. Gesethentwurf, betreffend die Aushebung des Kriegsgerichts zu Straßburg, Schreiben vom Dezember 1880, "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 604 v. 25. 12. 80.
- 7. Landeshaushaltsetat für Esjaß-Lothringen pro 1881/82, Schreiben vom März 1881, "Nat.-Ztg." Nr. 129 v. 17. 3. 81.
- 8. Gesethentwurf, betreffend die Deffentlichkeit der Verhandlungen und den Gebrauch der dentschen Sprache im Landesausschusse von Elsaß-Lothringen, Schreiben vom März 1881, nach Schultbeß 18. März 1881, "Nat.-Ztg." Nr. 133 v. 19. 3. 81, "Nordd. Allg. Ztg." Nr. 131 v. 19. 3. 81.
- 9. Gesetzentwurf, betreffend die Zahlung der Brandversicherungsgelder für die Unsprüche bevorrechteter Glänbiger, Schreiben des Stellvertreters des Reichstanzlers vom 20. 6. 81, "Nat.-Ztg." Nr. 288 v. 23. 6. 81.
- 10. Nebersicht über ben Stand der Banaussührungen und der Beschaffungen von Betriebsmaterial für die Gisenbahnen in Eljaß-Lothringen und die im Großherzogtum Luxemburg belegenen Strecken der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahn am 30. September 1880, Schreiben vom Januar 1881, "Nordd. Alg. Ig. "Ar. 56 v. 3. 2. 81.

gaben gegen die Konfurrenz der Straßburger Tabakmanufaktur ablehnend zu beicheiden, und am 2. Juni beschloß derselbe, die Eingabe des Bereins deutscher Tabakhändler und Fabrikanten gegen die Ausdehnung des Geschäftsbetriebs der Straßburger Tabakmanufaktur, die dem Tabakmonopol vorarbeiten solle, abschlägig zu bescheiden. 1)

#### 13. Verldiedenes.

Ariminalstatistif. Im Juni 1881 legte der Stellvertreter des Reichstanzlers dem Bundesrat einen Entwurf von Bestimmungen, betressend die Herstellung einer Statistif der rechtskräftig erledigten Strafsachen wegen Verbrechen und Bergehen gegen Reichsgeseße, zur Beschlußfassung vor. 2) Jur Motivirung wurde bemerkt:

Die neben der Einheit des Strafrechts seit dem 1. Ottober 1879 erreichte Einheit des Strafversahrens laßt es angänglich und wünschenswert erscheinen, für das Reich eine auf gleichen Grundlagen beruhende Kriminalstatistik herzustellen. Arbeiten gleicher Art sind seitens der meisten europäischen Staaten, namentlich in England, Frankreich, Italien, Belgien, bereits seit einer Reihe von Jahren unternommen und veröffentlicht worden. Um eine solche einheitliche Statistik zu erreichen, war vorläusig der Weg betreten worden, daß die Bundesstaaten sich über einen gleichmäßigen, von ihnen zu befolgenden Plan verständigten.

<sup>1)</sup> Schultheß' Geichichtefalender bemertt zu dem letteren Beichluß des Bundesrate: Der Bundesrat ist somit in der Frage zu einem von den Anträgen der Petitionskommission des Reichstags abweichenden Rejultat gelangt, da die letztere beautragt: die Petitionen, ioweit dieselben fich auf die zur Genüge charakterifirte Geschäftsgebarung der Manusaktur in Straßburg beziehen, dem Reichstanzler zur Berücksichtigung zu überweisen. Der Bundesrat begnügt fich mit dem Beschluffe, die Eingabe abweisend zu bescheiden. Damit ift freilich nicht gesagt, daß der Bundesrat als Körperschaft das Versahren der Manusaktur billigt. Er ift aber nicht im stande, nachzuweisen, daß durch dasselbe ein Gesetz verletzt werde. In die eljaßelothringische Berwaltung einzugreisen, hält sich der Bundesrat nicht für berechtigt. Die Wahrnehmung der Neichsgeschäfte im Neichslande sei dem Kaiser ohne Borbehalt übertragen, und derfelbe siehe demnach dem Bundegrat ebenso unabhängig gegenüber wie jum Beispiel ber König von Bapern. Es blieben unter biefen Umitanden nur zwei Wege offen: entweder die "Alinke der Gesetzgebung" in die Hand zu nehmen — und dazu mar feine Neigung vorhanden — oder aber die Frage des finanziellen Gebarens der Manufaktur bei der Feststellung des Landeshaushalts für Eljaß-Lothringen zu prüfen; dazu jei aber jest keine Gelegenheit. Eventuell wurde der Bundegrat berechtigt fein, den Fonds für die Ausdehnung des Geichaftsbetriebs ber Manufaftur im Etat ju ftreichen, was freilich an sich ichon wenig wahrscheinlich ist, da der Reichstanzler seine Mitwirfung dazu verweigern würde. Es ist begreiflich, daß die Ausführung der Eingabe, die Tabatmanufaktur arbeite bem Sabakmonopol vor, bei ben einzelnen Regierungen verschieden beurteilt wird; Württemberg zum Beispiel betrachtet diese Vorarbeit als eine durchaus zu billigende. Für den Bundegrat ist damit die Angelegenheit erledigt; ob das Lotum des Reichstags auf den Reichstanzler mehr Eindruck machen wird, ift nicht mahrscheinlich.

<sup>2)</sup> In Roble Bismard-Regesten überseben.

Weungleich die sämtlichen Landesjustizverwaltungen die Mitteilung der nach dem vereinbarten Plane herzustellenden friminalstatistischen Tabellen an die Reichszentralstelle zugesagt haben, so wird doch durch diese Versahrungsweise dem Interesse des Reichs an einer nuthringenden Ausbildung dieses Zweiges der Statistis auf die Dauer nicht genügt; es empsiehlt sich vielmehr, die Kriminalstatistis auch formell zu einem Teile der Reichsstatistis zu erheben. Rur auf diesem Wege läßt sich die dauernde Gleichmäßigkeit in den statistischen Erhebungen und eine den wechselnden Interessen und Bedürsnissen des Reichs entsprechende Vearbeitung des gewonnenen Materials sicherstellen. Da das Kaiserliche Statistischen Amt das Material der Bevölkerungsstatistis besitzt, so ist zugleich die Gelegenheit zu wertvollen vergleichenden Arbeiten für das Vundesgebiet nach einheitlichen Gesichtspunkten gegeben. Es wird vorerst genügen, wenn die beabsichtigten kriminalstatistischen Erhebungen nur auf Verbrechen und Vergehen gegen Reichszgesetze erstrecht und weder auf llebertretungen noch auf strasbare Handlungen gegen Landesgesetze ausgedehnt werden.

Die Beschlußfassung über den Antrag erfolgte erst in der folgenden Session des Bundegrats.

Beteiligung Deutschlands an dem internationalen Ron= greß für Elettrifer in Baris. 3m Gebruar 1881 machte Bismard bem Bundesrat Mitteilungen von dem am 15. September 1881 zu Paris abzuhaltenden internationalen Kongreß für Elettrifer, sowie von der in Berbindung damit zu veranstaltenden internationalen Ausstellung für Gleftrigität. 1) Diese lettere ward, obwohl an sich ein Privatunternehmen, mit finanzieller Unterftützung des Staats in einem Staatspalaste und unter Leitung eines von der Regierung ernannten Generalkommiffars veranstaltet. "Die Regierung der frangösischen Republik hat die Einladung Deutschlands zur Beteiligung an Kongreß und Musstellung an den Reichstanzler gerichtet, und dieser ift von dem Raiser gur Unnahme der Einladung ermächtigt worden. Die deutsche Beteiligung wird die Bereitstellung besonderer Mittel durch den Reichshaushaltsetat nicht bedingen. Die allgemeinen Kosten, welche dem Reiche aus der Leitung der Beteiligung erwachsen werden, und zu welchen der Reichstanzler auch die Aufwendungen für die Ausschmüdung des deutschen Ausstellungsraumes und für die Bersicherung der deutschen Güter gegen Feuersgefahr während der Ausstellungszeit rechnet, laffen fich in dem jetzigen Stadium der Sache mit einiger Sicherheit nicht ichagen." Der Reichskangler hoffte, die dazu erforderlichen Mittel ohne Schwierigkeit aus dem etatsmäßigen Dispositionsfonds des Reichskanglers überweisen zu können. "Es liegt in der Absicht, für die Leitung der deutschen Beteiligung einen Ausstellungskommiffar zu berufen und für die Feststellung des

<sup>1)</sup> In Rohls Bismard-Regesten überseben.

deutschen Ausstellungsplanes sowie für die Prüfung und Zulassung der angemeldeten Ausstellungsgegenstände dem Kommissar Sachverständige auf dem Gebiete der Elektrizität als Beirat an die Seite zu geben. Da die deutschen Telegraphensverwaltungen von der Ausstellung wesenklich berührt werden, so wird in den Beirat jedenfalls ein Sachverständiger aus dem Bereiche der Reichs-Telegraphensverwaltung zu entsenden sein. Dementsprechend werden die bayerische und württembergische Regierung ersucht werden, ebenfalls se einen Bertreter ihrer Landes-Telegraphenverwaltungen zur Berusung in den Beirat zu bezeichnen. Neben der Privatindustrie werden jedenfalls auch die die praktische Berwertung der Elektrizität pslegenden öfsenklichen Berwaltungen Anlaß haben, an der Ausstellung teilzunehmen." Der Reichskanzler ersuchte den Bundesrat, die Besteiligung an der Ausssstellung und besonders die davon berührten Berwaltungszuseige in einer den Interessen des Reichs entsprechenden Weise zu fördern.

Außübung des Schutrechts in Maroffo. Im Mai 1881 übergab Bismarc dem Bundesrat die am 3. Juli 1880 zu Madrid abgeschlossene Konsvention über die Ausübung des Schutrechts durch die fremden Vertreter in Maroffo, nachdem die Katisisationsurfunden am 1. Mai 1881 zu Tanger aussgewechselt worden sind, im Urtert und deutscher Uebersetzung zur Kenntnisnahme. Die Bedingungen, unter welchen der Schutz gewährt werden darf, waren diesienigen, welche in den britischen und spanischen Verträgen mit der maroffanischen Regierung in der zwischen Konvention festgesetzt worden waren. Die Konvention enthielt 18 Artisel und ist vereinbart worden zwischen Maroffo und dem Teutschen Reich, Cesterreichsungarn, Belgien, Spanien, den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Frankreich, England, Italien, den Niederlanden, Portugal, Schweden und Norwegen.

Pharmacopoea Germanica. Der Bundesrat beschloß in seiner Sigung vom 19. Februar 1881, daß die neue Ausgabe der Pharmacopoea Germanica in sateinischer Sprache abzufassen sei. In der Minderheit stimmten Bayern, Sachsen, Württemberg, Hessen, Sachsen, Coburg-Gotha, Reuß, jüngerer Linie und Lippe.

#### 14. Rückblick.

In dieser Session schenkte Bismard den Arbeiten des Bundesrats ein ungewöhnliches Interesse. Fast alle an den Bundesrat gerichteten Präsidials vorlagen sind von ihm gezeichnet. Daß er sich von dem Vorsit des Bundess

<sup>1)</sup> In Robls Bismard-Regeiten überseben; biefelben ermahnen nur bas entiprechende, an ben Reichstag gerichtete Schreiben.

rats gurudgog, hat feine Bedeutung. Entscheidend ift, daß er fich über allegroßen Fragen mit den leitenden Staatsmännern der Königreiche bereits geeinigt hatte, als die Fragen zur Abstimmung im Bundesrat gelangten. im Bundegrat verlor im Lauf ber Jahre gang feine politische Bedeutung. Bismark hatte in der That Wichtigeres zu thun, als die Abstimmung der Bevollmächtigten zum Bundegrat zu leiten; hatte er doch bewiesen, daß er selbst den Ausschuffigungen des Bundesrats seine perfonliche Teilnahme ichenkte, wenn es fich um politisch ernste Angelegenheiten handelte. So oft also Bismarc in späteren Jahren im Blenum des Bundesrats erschien, tonnte man sicher an= nehmen, daß sich ein politisches Ereignis absvielte. Der Uebergang des Borfites des Bundesrats von Hofmann an Boetticher war für die geschäftliche Behandlung der Bundegratsangelegenheiten ebenjo belanglog wie der erste Wechsel im Reichskanzler=Amts=Präsidium. Boetticher war geschäftlich entschieden nicht jo bewandert wie Hofmann, dafür aber diesem überlegen im perfönlichen Berfehr mit den Bevollmächtigten zum Bundesrat. Am liebsten hätten die Serren im Bundegrat einen Vorsikenden, zu dem fie "hinaufbliden" fonnen, mas zum Beispiel bei Miguel der Fall mare. Gehlt diese Eigenschaft an dem Borfitenden, jo wird wenigstens auf eine leichte Hand gesehen, auf ein möglichst konzisiantes Wesen und auf angenehme Formen in der Geschäftsleitung. Wenn der Bor= sitende noch dazu die Eigenschaft hat, die trockenen Verhandlungen mit seinem humor etwas zu würzen, den Debatten die Spite abzubrechen und die Sikungen nicht zu fehr in die Länge zu ziehen, fo kann derselbe des Beifalls der Berjammlung ficher fein.

Der Geschentwurf, betreffend die Reform des Innungswesens, den Bismark dem Bundesrat vorlegte, hatte in den beteiligten Areisen in erster Linie die Gefühle der Tankbarkeit für das rasche und bereite Entgegenkommen wachsgerusen, das Bismark den Bünschen der Gewerbetreibenden gegenüber dadurch bethätigte. Der Gewerbestand war durchdrungen von der Juversicht, daß Fürst Bismark bei den großen wirtschaftlichen Reformplänen, die er ins Werk gesetzt hatte, auch für das Gedeihen des Aleingewerbes und des Handwerks das rechte Maß von Wohlwollen hegte, und daß er den ernsten Willen hatte, den liebetständen abzuhelsen, die sich infolge der Einsührung der allgemeinen Gewerbestreiheit durch die Reichssenverbeordnung vom Jahre 1869 eingestellt hatten.

Seiner Vorliebe für Innungen hatte Bismard übrigens bereits im Jahre 1849 als Abgeordneter Ausdruck gegeben. Der Bundesrat billigte die Zielspunkte, die sich sein Vorsitzender in der Vorlage gestellt hatte.

Der Stempel wurde gewissermaßen dieser Session des Bundesrats aufsgedrückt durch die erste Beschäftigung desselben mit der Gesetzgebung zu Gunsten der wirtschaftlich Schwachen. Der erste Schritt, der in dieser Richtung erfolgte, war der Entwurf eines Gesetze, welches die Versicherung der Arbeiter gegen die Folgen von Unfällen bezweckte, und der, am 15. Januar 1881 dem

Bundesrat vorgelegt, von diesem am 1. April dem Reichstag zur Beratung und Beschlußfassung übergeben wurde.

Bismarcks Vorlage mußte als ein weiteres flärendes Ereignis, und zwar von erstem Range, bezeichnet werden. Bismarck meinte nicht, daß der Entwurf im stande sei, die so lange verhetzten und mit phantastischen Vorstellungen ersfüllten Massen des Arbeiterstandes mit einemmal in andere Bahnen zu lenken. Die reifsten Elemente des Arbeiterstandes konnten sich aber der Einsicht nicht verschließen, daß nach vierzig Jahren unfruchtbarer Agitationen und phantastischer Theoreme hier der erste ernste und durchdachte praktische Versuch vorlag, einen Teil der sozialen Frage zu lösen.

Der Bundesrat folgte Bismard auf seinem großen Pfade; der Reichstag wußte aber die Sache besser. Durch Verwerfung der Reichsanstalt und des Staatszuschusses machte er die Vorlage Bismard und dem Bundesrat unannehmbar.

Eine andere große Aftion Bismarcks, welche der Bundesrat bereitwillig unterstützte, war auf den endlichen Zollanschluß von Hamburg gerichtet. Da man in Hamburg zu Ansang nicht das genügende Verständnis für das von Bismarck erstrebte nationale Ziel zeigte, so hielt Vismarck es für angezeigt, in der Zollsanschlußfrage das geltend zu machen, was er mittelst der Majorität des Bundessratz, also eventuell auch gegen den Willen Hamburgs, durchzusehen vermochte. In diese Kategorie sallen Vismarcks Anträge, betreffend den Zollanschluß von Altona und der Unterelbe sowie Wandsbet und die Ausschung der Zollvereinssniederlage in Hamburg. Während der Bundesrat den Anträgen Bismarckswillig solgte, glaubte sich die Fortschrittspartei im Reichstag zum Teil in diese Dinge einmischen zu sollen. Ein Versuch, der von dem Bundesrat dadurch zurückgewiesen wurde, daß er bei Beratung des bezüglichen Antrages demonstrativ den Saal verließ.

Die Art und Weise, in welcher der Bundesrat den Antrag Richter-Karsten in der hamburgischen Angelegenheit zurückwies, war gewiß ungewöhnlich. Der Richtersche Antrag enthielt aber auch die denkbar stärsste Provokation des Bundesrats. Die darin ausgesprochene Verdächtigung, diese Körperschaft könne Beschlüsse sassen, welche lediglich darauf abzielten, einen Bundesstaat zu versgewaltigen, war in den Annalen des parlamentarischen Lebens neu. Dem einen gesetzgebenden Faktor des Deutschen Reichs anzusinnen, eine solche Versdächtigung gegenüber dem anderen in Form eines Beschlusses auszusprechen, war geradezu unerhört. Ein solcher Beschluß wäre in Wirklichkeit nichts anderes als eine Kriegserklärung des Reichstags an die verbündeten Resgierungen in der beseidigendsten Form gewesen.

Treffend schrieb die "Schlesische Zeitung" in einem Artikel mit der lleberichrift "Bundesrat und Reichstag in Sachen Hamburgs":

"Durch den Verlauf der Dinge haben die Oppositionsparteien eine Nieder- lage ersahren, wie sie demutigender nicht gedacht werden fann. Daß der

Bundegrat von vornherein gegen jede Kritit seiner Saltung, wie sie in dem Richterschen Antrage enthalten war, Protest erhob, daß er während ber Beratungen über diesen Antrag den Saal verließ, schuldete die hohe Körperschaft einfach den in ihr vertretenen Regierungen. Schon der Ton forderte die ent= schiedenste Aurückweisung beraus; sachlich aber war der Antrag vollständig un= berechtigt, denn nach der Berfassung hat der Reichstag nur über die ihm vom Kaiser unterbreiteten Borlagen des Bundesrats zu entscheiden, in seine Beratungen und seine administrative Thätigkeit aber nicht einzugreifen. der Reichstag in der Hamburger Angelegenheit seinen Standpunkt darlegen, so stand ihm auch bei weitester Auffassung seiner parlamentarischen Rechte nur das Mittel der Interpellation offen; er fonnte die Frage stellen, wie weit die Verhandlungen mit Hamburg gediehen seien, und welche Schritte der Bundesrat beabsichtige. Er würde dann eine Antwort erhalten haben, die ihm weitere Verlegenheiten erspart hätte. Herr Eugen Richter aber hatte sich in einer seiner Zeitungsforrespondenzen bereits vorher dahin ausgesprochen, daß seine Bartei mit bewußter Absicht das draftischere Mittel des formulirten Antrages wähle. Das drängte dann andere Parteien in denselben falschen Weg. angesichts dieser Vorgänge von einer Gerabdrückung des Reichstags' rebet, jo ist es wahrlich nicht der Bundesrat oder gar der Fürst Bismaret, der ihm eine Demütigung bereitet hat. Er dantt dieselbe einzig den Berren von der Fortichrittspartei."

Die bald darauf erfolgte Erledigung der Hamburger Angelegenheit durch den Reichskanzler gewann täglich an Bedeutung, und sämtliche gemäßigten Blätter mit Einschluß der alt-nationalliberalen konnten sich der nationalen Wichtigkeit des Ereignisses nicht verschließen. Tiese Haltung war bezeichnend dafür, daß der nationale Sinn, der vor einem Jahre so ermattet oder verworren schien, daß man den ersten preußischen Antrag auf Beränderung der Freihasengrenze durch Anordnung des Bundesrats als partifularistisch bezeichnen konnte, sich doch einer Lebensfrage gegenüber im Moment der Entscheidung nicht beirren ließ. Was das Auftreten des Bundesrats in der Reichstagssitzung von 25. Mai 1881 betrisst, so zweiselte niemand mehr im Ernst, daß dasselbe lediglich gegen den Richterschen Antrag gerichtet war, dessen beseichigenden Inhalt im Grunde niemand zu verzteidigen wagte. Die Geschichte darf es nicht unbemerkt lassen, daß die Fortschrittspartei bei dieser Gelegenheit wieder einmal einen nationalen Fortschritt, so viel in ihren Kräften stand, zu vereiteln gesucht hat. 1)

<sup>1)</sup> Die "Schlesische Zeitung" bezeichnete den Abschluß des Präliminarvertrages mit Hamburg als einen großen Ersolg des Fürsten Bismarck. "Es gehörte die ganze eiserne Willenstraft unseres leitenden Staatsmannes dazu, das Ziel zu erreichen, welches er schon seit Jahren ins Ange gesaßt hatte. Diese Willenstraft aber wurzelte in der Einsicht, daß es sich in der That um eine Ansgabe von hoher nationaler Bedeutung handle." Und der "Schwäbische Merkur" bemerkte: "Bei dem nun glücklich vollzogenen Abschluß mit Hamburg

Während der Drudlegung dieses Bandes ist eine Unterredung befannt geworden, welche Fürst Bismard am 24. November 1880 in Friedrichsruh mit zwei Besuchern über den Zollanschluß Samburgs hatte. Darnach fagte der Kangler über die Absperrung der Zollgrenze bei Curhaven: "Mun, was in England geht, muß doch auch bei uns gehen. Kommt man vor der Themse an, so flettern bei Gravesend die Bollbeamten, lauter junge frische Kerle, wie die Gemien an Bord, besichtigen auf der Fahrt nach London das Gepack (Die Waren gehen in die Docks), und kommt man in die Stadt, so ist alles besorat. man kann unbelästigt seines Weges ziehen, und niemand hat hiergegen etwas einzuwenden. Man glaubt in Hamburg immer, wir wollten Samburg durch den Zollanschluß ein Leids anthun. Das fällt uns aber gar nicht ein. haben gar tein Intereffe daran, die erste Sandelsstadt Deutschlands zu schädigen. Baffen unfere Bollgefete für den hauseatischen Sandel nicht mehr, so muffen fie eben geändert werden. Das ift doch nicht so schwer. Gesetze werden doch nicht für die Ewigfeit gemacht. Dann aber haben wir auch den Berhältniffen Alltonas Rechnung getragen; dort geben die Geschäfte immer mehr zurud seit 1867, das beweist ein einziger Blid in die Statistif, das dürfen wir ferner nicht mehr ruhig mit ansehen; Deutschland muß ein Boll- und Sandelsgebiet werden, wie es ichon der alte Bremer Duckwitz 1848 im Frankfurter Varlament wollte."

Auch in anderen Fragen ließ die Harmonie zwischen Bundesrat und Reichstag bedenklich zu wünschen übrig. So lehnte er die Borschläge, betreffend die Errichtung eines deutschen Volkswirtschaftsrates, die Verlängerung der Etats und Legislaturperioden, ab; andere Vorlagen ließ der Reichstag einsach unerledigt, so zum Beispiel das Trunkenheits, das Brausteuergeset, die Vehrsteuer, den Gesetzentwurf wegen Abänderung der Gewerbeordnung, oder er amendirte dieselben so, daß sie sür den Bundesrat unannehmbar wurden. (Unfallgeset, Gesetz über die Naturalseistungen für die bewassente Macht.)

bat sich der Reichskauzler wieder auf der Höhe seiner diplomatischen Aunst gezeigt. Die spstematische Beeinslussiung der öffentlichen Meinung von befannter Seite hätte es bald dahin gebracht, auch bei Unbesangenen die Uederzeugung zu erwecken, daß der Kanzler wirklich im Begriff stebe, einer guten deutschen Stadt, die doch auch ihre berechtigten besionderen Interessen habe, brutale Gewalt anzuthun. Da wird der Irrtum aufs glänzendste widerlegt durch das Befanutwerden der wahrhaft sreigebigen Bedingungen, unter welchen Hamburg der Eintritt ins Zollgebiet offen stedt. Die Fortschrittspartei hatte den Zeitpunst sür günstig gehalten, im Reichstag einmal als Macht gegen Macht auszutreten; die Sezessson hatte eine unhaltbare Rechtsanschauung ausgeklügelt und sich nut der Hoffnung geschmeichelt, dieselbe zum Siege zu bringen; die Rationalsiberasen waren vorsichtig genug gewesen, der Rechtsentscheidung auszuweichen, aber nicht klug genug, dasür eine korrekte Form zu sinden. Da sährt der Abschluß des Vertrags mit Handurg zwischen die Konzepte, und die Oppositionsparteien stehen mit ihren Anträgen da wie die "trauernden Lohgerber", denen die Felle den Bach hinabschwimmen."

Gine Einigung zwischen Bundesrat und Reichstag erfolgte bezüglich des Innungsgesehes, des Gerichtskostengesehes und der Gebührenordnung, der Besteuerung der Dienstwohnungen, der Fürsorge für die Witwen und Waisen der Reichsbeamten, der schweizschlereischen Abanderung des Jolltarifs, der Handelseverträge mit Oesterreichellugarn, der Schweiz, Belgien, Rumänien und China, des Küstenfrachtfahrtgesehes, der Erhebung von Reichsstempelabgaben und der sämtlichen Elsaßelothringen berührenden Gesehesvorlagen.

Viel beachtet wurde ein Vorstoß Bismarcks gegen die neue Prozesordnung in seiner Rede gegen den Berliner Fortschrittsring.

Er flagte in Bezug auf die Steuereintreibung über "die Schnelligseit der neuen Justizeinrichtungen, wo nicht einmal das Mobiliar zum Werte verfaust wird".

## Versonen-Register.

Albeten, v., fachj. Juftigminifter 1.

Achenbach, Dr., preuß. Handelsminister 1.

Albert, König von Sachsen 146.

Alexander II., Kaijer von Auftand 147, 163. Andraffy, Graf, öfterr. Minister des Ausw. 37, 68, 163.

Afchenborn, Kaiferl. Geh. Ober-Regierungsrat 128.

Angusta, Deutsche Kaiferin, Königin von Preußen 160, 161.

Auguste Vittoria, Prinzessin von Schleswig= Holstein 167.

Ausfeld, Aba. 384, 385.

Baare, Kommerzienrat 304, 305.

Baffewit, Graf, medlenb.-schwer. Minister ber ausw. Angelegenheiten zc. 279.

Baur-Breitenfeld, v., württemb. Gesandter in Berlin 160, 278.

Bebel, Abg. 356.

Bennigien, v., preuß. Oberpräfident 169. Berlepich, Frhr. v., ichwarzb.-jondersh. Staats-

minister 278. Berlepich, Frhr. v., Handelsminister 296. Bertrab, v., schwarzb.=rudolst. Staatsminister

135, 170. Beuft, Graf, öfterr Reichstangler 332.

Bismard-Bohlen, Graf, Legationssekretär 172. Bismard-Schönhausen, Graf Herbert, zulegt Staatsminister n. Staatssekretär des Ausw. Amts 135, 138, 142, 146, 147, 322, 323. Bismard-Schönhausen, Graf Wilhelm, Abg. 281.

Bitter, preuß. Unterstaatssetretär 1, 9 sf., 32. — Finanzminister 127, 129, 135, 136, 138, 142, 191, 192, 195, 225, 240, 242, 265, 266, 387.

Bödler, Dr., Praj. des Neichs-Versicherungsamts 307, 309, 310, 311, 313.

Boetticher, v., preuß. Regierungspräß. 55, 317.
— Dr. v., Staatsminister, Staatsschretär des Junern 141, 142, 278, 279, 291 s., 351, 352, 383, 385, 404.

Bojanowski, Dr. v., Wirkl. Geh. Legationsrat 324.

Bosse, Ministerialdirettor 305, 306, 307, 310, 311, 313.

Brauer, v., Wirts. Legationsrat 323, 324. Brauer, v., bad. Minister 330.

Bronfart von Schellendorff, preuß. Kriegs= minister 151, 154. Bucher, Geh. Legationsrat 145.

 Wirflicher Geh. Legationsrat 323, 324.
 Bülow, v., Staatsjetretär des Ausw. Amts 34, 72, 323.

Bülow, v., Kaiserl. Wirkl. Geh. Legationsrat 323.

Burchard, Kaisers. Geh. Regierungsrat 54, 56. — Direktor im Reichsschatzamt 128, 135, 137, 141, 155 ff.

Bujá, Dr., Kaijerl. Unterstaatsjefretär 278, 319 ff.

Camphausen, preuß, Finanzminister 137, 142. Caprivi, v., Praj. des preuß. Staatsminissteriums 301.

Caprivi, Graf, Reichsfangler 153.

Courcel, de, franz. Botichafter in Berlin 325. Crailsheim, Frhr. v., bayer. Staatsminister des Acuffern 278, 328 ff.

Dechend, v., Prafident des Reichsbanf=Diref= toriums 138.

Delbrück, Dr., Staatsminister, Präsident des Reichstanzler-Umts 14, 156, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 334.

Delius, preng. Ober=Tribunalsrat 32.

Dissenius, v., Generaldirettor der württemb. Berkehrsanstalten 2, 18, 94.

Cd, Unterstaatsselretar 311.

Eisenlohr, Generaldireftor der bad. Staats= eigenbahnen 2, 94.

Ellstätter, bad. Finanzminister 331.

Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg u. Gotha 20, 169, 170, 332.

Eulenburg, Graf Botho zu, preuß. Minister des Innern 1, 32, 148.

Eulenburg, Graf Frig zu, preuß. Minister des Innern 145.

Faber, reuß-planisch. Regierungspräsident 278.

Faber du Faur, v., württemb. Generalmajor und Militärbevollmächtigter in Berlin 135. Fabrice, v., sächj. Kriegsminister 1.

Fabrice, v., sachj. Kriegeninister 1. Fabricius, Generaldirettor der Zölle 2c. in Eljaß-Lothr. 279, 333 st., 338.

Fijder, Dr., Kaiserl. Geh. Cber-Regierungsrat 191, 192.

— Direktor im Reichs-Postamt 265.

Fleck, preuß. Geh. Regierungsrat 2, 14, 94.

Franz, baher. Ober-Jollrat 54. Freiesleben, jächj. Landgerichtspräsident 358. Friedberg, Dr., Staatssetretär des Reichs-Justizants 31, 144. — preuß. Justizminister 135, 147.

Friedenthal, Dr., preuß. Minister für Landwirtschaft 2, 55.

Friedrich, Herzog zu Schleswig-Holftein 169. Friedrich Wilhelm, Kronprinz des Deutschen Meichs u. von Preußen 30, 37, 38, 160, 320, 321.

Fries, v., bager. Generalmajor 1.

**G**amp, Geh. Rat 307, 310, 311, 312, 313.

Geldern-Erispendorf, reuß-plauisch. Geh. Regierungsrat 32, 278.

Georg, König von Sannover 165.

Gerstenberg-Zech, v., altenb. Staatsminister 127.

Golz, iächf. Geh. Finangrat 128, 158. Gortichatoff, Fürst, ruff. Reichstangter 321. Gofter, Prajes der Handelstammer in Hamsburg 174.

Grillenberger, Abg. 310.

Sahn, preuß. Ober-Tribunalsrat 32. Hahn, Dr., Geheimrat, Redatteur der "Prov.-Korresp." 148.

Sajenclever, Abg. 356.

Haffelbach, preuß. Generalsteuerdirestor 335. Hatseldt, Graf, Staatssetretär des Ausw. Amts 321.

Hauschild, Kaiserl. Cher-Regierungsrat 337. Heerwart, Dr., weimar. Geh. Finanzrat 54. — Staatsrat 166, 168, 332.

Beld, fachf. Beh. Juftigrat 31, 266.

Herrmann, baber. Regierung@rat 54, 228, 229, 313.

Bergog, Raifert. Unterftaatsjefretar 15.

- Staatssefretar für Eljaß-Lothringen 127, 271, 290.

Dek, württemb, Ministerialrat 31.

Hendt, v. d., preuß. Finanzminister 172, 173. Hehm, Dr. 345.

Hobrecht, preuß. Finanzminister 9, 127, 142, 147, 335, 336.

Hocheder, v., Generaldirettor der bager. Bertehrsanstalten 2, 16, 94.

Döcker, schaumb.=lipp. Geh. Ober=Regierungs= rat 127.

Söster, v., Abg., später württemb. Minister des Innern 159, 195, 196.

Hoffmann, jächf. Geh. Finanzrat 2, 94. Hofmann, Staatsminister, Kräsident bes Reichstanzter-Amts 3, 48, 57, 60, 71, 105, 121, 122, 129, 135, 142, 163, 191, 192, 225, 226, 237, 265, 278, 287 sp., 291, 292, 293, 294, 295, 304, 335, 336, 404.

Hohenlohe-Schillingsfürst, Fürst gu, Bot- schafter in Paris 145, 323.

Holleben, v., preuß. Ober-Tribunalsrat 32. Holltein, v., Wirkl. Legationsrat 323.

— Geh. Legationsrat 324.

Sopf, Dr., Geh. Rat 297.

Horion, württemb. Wirtl. Geh. Kriegsrat 2,

Humbert, Beh. Legationsrat 323, 324.

Jacobi, Dr., Unterstaatssefretär 297. Jähnigen, preuß. Geh. ObersTinanzrat 54. Jordan, Wirtl. Geh. Legationsrat 323, 324. Ihenplih, Graf, preuß. Handelsminister 173.

Ramede, v., preuß. Kriegsminister 154. Kanity, Graf v., Abg. 297.

Karl, König von Württemberg 159.

Karl Alexander, Großherzog von Sachjen= Weimar 162, 163, 167.

Karsten, Abg. 383, 384, 385, 405.

Kaftner, baher. Ober-Appellationsger.-Rat 30, 31.

Kanfer, Abg. 310.

Kempff, heff. Präsident des Instigministe-

Rienit, Beh. Ober=Regierung&rat 187.

Kirchenpauer, Dr., hamb. Senator 128, 171, 220, 221.

Köller, v., Präsident des preuß. Abgeordnetens hauses 301.

Könnerith, Frhr. v., sächs. Finanzminister 1, 16, 17.

Körte, Kaisers. Geh. Ober-Regierungsrat 94, 135.

Koethe, Frau v. 19, 20, 168 ff., 332.

Kracist, Kaiserl. Geh. Ober-Regierungsrat 2, 14, 94.

Krüger, Dr., hanieat. Gejandter in Berlin 31, 135, 387, 388.

Rufferow, v., Geh. Legationsrat 324.

Langerhans, Dr., Abg. 297.

Laster, Abg. 130.

Lehmann, Dr., lübeck. Cher-Appellationsger.= Rat 32.

Leipziger, v., aftenb. Staatsminister 128, 168, 332.

Leonhardt, Dr., preuß. Justizminister 127,146. Lepique, bad. Ministerialrat 54, 65.

Lerchenfeld-Abefering, Graf, baber. Gesandter in Berlin 278, 330 f.

Liebe, Dr. v., braunschw. Gesandter in Berlin 31, 135, 204, 228, 238, 239, 242, 265, 378.

Lieber, Dr., Abg. 298.

Liebknecht, Abg. 356.

Lindau, Dr., Wirts. Legationsrat 323. Lohmann, Geh. Rat, Tezernent im Handels= ministerium 305, 306, 313. Lüders, Geb. Rat 297. Quitpold, Pringregent von Bauern 329. Luk, mürttemb. Cber=Regierungerat 54. Lug, Dr. v., baner. Juftig- u. Kultusminifter 128, 204, 279, 362.

Magdeburg, Unterstaatsjefretar 297. Majunte, Abg. 130.

Manteuffel, Frhr. v., Kaiferl. Statthalter in Eljag=Lothringen 290, 337.

Marquardien, Proj. Dr., Abg. 384, 385. Marichall, Frhr. v., badijcher Bundesrats= bevollm. 304, 313.

Manbach, preuß. Minister der öffentl. Arbeiten 1, 12, 89, 90, 94, 105, 135, 141. Manr, Proj. Dr. v., Kaiserl. Unterstaats=

jefretar 278, 314 ff., 338. Meinecte, preuß. Unterstaatsjefretar 135.

Meujel, jächj. Geh. Rat 17.

Miquel, Dr. v., Abg. 300.

Mittnacht, Frhr. v., württemb. Justizminister 39, 107, 183, 195, 196, 204, 266, 362. Möller, v., Staatsjefretar für Gli.-Lothr. 127. Möller, Dr. v., Unterstaatsjefretar 297, 307. Moltke, Graf, preug. Generalfeldmaricall :c. 152.

Mojer, v., württemb. Ober=Steuerrat 65. Mosler, Geh. Rat 297.

Mühler, v., preug. Rultusminifter 136. Mühler, Frau v. 136.

Reidhardt, Dr., bejf. Gefandter in Berlin 31, 38, 135, 170.

Nöll, Regierungerat 187.

Roft, Dr., bad. Prafident des Ministeriums der Juftig 2c. 278, 331.

Roftin Wallwih, v., fachi. Gefandter in Berlin 32, 246, 343.

Nostig Wallwig, v., jächj. Minister d. Königt. Hauses und des Innern 362.

Dloenburg, medlenb.=jchmer. Ober=Bolldirettor 54, 65, 66.

D'Emald, hamb. Senator 387.

Dubril, v., ruff. Botichafter in Berlin 172.

Pape, Dr., Raijerl. Wirtl. Geheimer Rat 2c. 178, 282. Paper, Abg. 357.

Pfregichner, v., baper. Finanzminister 73, 128, 129.

Philipsborn, v., Raiferl. Wirtl. Geheimer Rat 135, 278, 323.

Planitz, Edler v. d., jächj. Major u. Militär= bevollmächtigter in Berlin 1.

- Oberstlieutenant ze. 135.

Bleffing, Dr., lübed. Cenator 56.

Poiche, Tabaffabritant aus Wajhington 315. Bommer-Eiche, v., Raijerl. Unterftaatsjefretar 279, 337.

Prollius, v., medlenb. Gefandter in Berlin 32, 135,

Puttfamer, v., Kaiserl. Unterstaatssefretär 279, 336 ff.

Raczynsti, Graf Athanafius 40.

Raczynski, Graf Karl 40.

Radolinsty, Graf, Kaijerl. Botichaftsrat in Konstantinopel 322.

Radowit, v., Raiferl. Wirtl. Geh. Legation3= rat 322.

Radowitz, v., Cefandter in Athen 323. - Botichafter in Konstantinopel 320.

Raesfeldt, Frhr. v , baner. Cher-Regierungsrat 127.

Ranhau, Graf Kuno zu, Kaijerl. Legationsrat 135.

Wirfl, Legationgrat 323, 324.

Rantiau, Gräfin zu 135.

Ratibor, Bergog von, Brafident des preug. herrenhaujes 301.

Reicheniperger, Dr., Abg. 43, 297.

Reinhardt, ichwarzb.=jondersh. Wirkl. Geheimer Rat und Staatsminister 278.

Reuß, Pring Beinrich VII. von, Botichafter in Wien 37.

Richter, Eugen, Abg. 124, 152, 282, 296, 301, 362, 383, 384, 385, 405, 406. Ricfert, Abg. 12.

Riedel, v., bager. Finangminifter 195.

Robotsfi, Dr., Schriftsteller 301.

Roller, Dr., Kaijerl. Regierungsrat 279, 318, 338.

Roloff, Dr., Geh. Medizinalrat 187.

Roon, Graf, preuß. Kriegsminister 154.

Rothe, preuß. Geh. Regierungsrat 54. Rottenburg, Dr. v., Geh. Ober-Regierungsrat 306.

Rudelshaufen, beif. Stenerrat 54.

Rudhart, v., baner. Gejandter in Berlin 3, 135, 225, 226, 228, 266, 276, 278.

Saint-Cère, Jacques, franz. Journalift 153. Schack, Herr v., 169.

Schaum, Kaijerl. Geheimer Poftrat 265.

Schelling, Dr. v., Staatsjefretar des Reichs= Justizannts 127, 135, 144, 357.

Scherer, bad. Finangrat 128, 160.

Schleiermacher, beij. Prafident bes Minifte= riums der Finangen, Wirtl. Beh. Rat 1, 18.

Schleinig, v., preug. Minifter bes Rönigl. Saujes 134.

Schlippe, altenb. Regierungsrat 127.

Schlöger, v., preug. Gejandter beim Batifan 325.

Schmid, v., württemb. Ober-Finangrat 128, 158 f., 195, 214.

Schmidttonz, baner. Cber-Zollrat 228, 238, 239, 241, 378.

Schneider, Dr., bauer, Rat des oberften Berichts 32.

Schold, Dr., Unterstaatsfefretar im Reichsichakanıt 127, 136 ff., 178, 213, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 268, 318.

- Stantsfetretar des Reichsichanamts 370,

387, 398. — Dr. v., preuß. Finanzminister 14, 157. Schomer, preuß. Geh. Ober-Finanzrat 316. Schiller, Reichsgerichtsrat 358.

Schulg, Dr., Raiferl. Beh. Regierungerat 2. 15, 94.

Schulz, hess. Regierungsrat 2, 18.

Schumaloff, Graf Beter, ruff. Botichafter in London 147.

Seckendorff, Frhr. v., Ober-Meichsanwalt 144. Seebach, Frhr. v., coburg. u. goth. Staats=

minister 19, 20, 168 ff., 332. Selfmann, oldenb. Staatsrat 56, 94.

Simjon, Dr., Präfident des Reichsgerichts 144. Sonnemann, Aba. 195.

Sophie, Großherzogin von Sachjen-QBeimar 167.

Spigemberg, Frhr. v., württemb. Gejandter in Bertin 32, 94, 135, 196, 226, 278. Spring, jcaumb.-lipp. Beh. Regierungsrat 127.

Stahmer, hamb. Cenator 55.

Stephan, Dr., Staatsjefretar des Reichs= Bostamts 89, 135, 168, 169.

Stichling, Dr., weim. Staatsminister 135, 161 ff.

Stößer, bad. Brafident des Ministeriums des Innern 278.

Stolberg-Wernigerode, Graf Otto zu, Bize-Brafident des preug. Ctaatsministeriums 2c. 2, 30, 35, 43, 64, 108, 121, 129, 187, 249, 250, 293, 294, 295, 365, 400.

Stojdy, v., Chej der Kaijerl. Admiralität 134.

Tiedemann, v., Kaiserl. Geh. Negierungsrat 54. - Geh. Ober-Regierungsrat 127, 135, 145 ff., 196.

Türdheim, Frhr. v., bad. Gefandter in Berlin

Turban, Dr., Brafident des bad. Staatsministe= riums 331.

Barnbüler, Frhr. v., württemb. Staats= minister a. D. u. Aba. 44, 54, 55, 123 156, 195, 288, 336, 383.

Berdy du Bernois, v., preuß. Generalmajor 127, 150 ff.

Bersmann, Dr., hamb. Senator 129, 171 ff., 225, 226, 227, 228, 238, 240, 242, 386, 387.

Boigts=Rheg, v., preng. Generallieutenant 128.

Wahl, jächj. Boll= und Steuerdireftor 2. Walderfee, Graf, preug. General und Chef des Generalftabes der Armee 151, 152, 154.

Wathdorf, v., jächj. Geh. Legationsrat 128.

Wendt, Geh. Rat 297. Werner, b., heff. Ministerialrat 279, 331 f.

Wichelhaus, Prof. Dr. 71. Withetm I., Deutscher Raiser, König von Breugen 13, 132, 131, 135, 141, 142, 144, 145, 150, 157, 160, 161, 163, 167,

188, 275, 282, 283, 321, 388. Wilhelm, Pring von Prengen 167, 168, 169. Windthorft, Dr., Abg. 6, 302, 388. Woedtfe, v., Geh. Rat 310, 313.

Xylander, Ritter v., baner. Oberft u. Militar= bevollm. in Berlin 1, 15, 16, 135.

Bedlit, Grhr. v., Abg. 143. Benter, jachi. Beh. Finanzrat 54, 128. Beppelin, Graf, württemb. Gefandter in Berlin 160.

## Sach-Register.

Untwerpener Hajenabgabe, j. Hajenabgabe.

Anzeigepflicht. Annahme des Gezegentw., betr. die A. bei dem Auftreten gemeingefährlicher Krankseiten, durch den Bundesrat 28 u. 121.
— Borl. eines Gezegentw., betr. die Anzeige der in Fabriken und ähnlichen Betrieben vorfommenden Unfälle, Jukimmung des Bundesrats 176: Weigerung B. k., den Geziegentw. an den Reichst. gelangen zu lassen, u. Reichstagsrede B. s. hierzu 281—283.

Apothefergehilfen. Bestimmungen, betr. das

Berviren der 21. 344.

Arbeiter, gewerbliche. Beicht., beir. Prüfung ber Borichriften über den Schug gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gejundheit durch eine Sachverständigenkommission 176; Borl. der Berhandlungen der Kommission 313; Beicht. wegen Ausarbeitung bezügl. Borichriten 344.

Arbeiter, jugendliche. Bestimmungen über die Beschäftigung ders. auf Steinkohlenberg=

merfen 344.

Arzneibuch. Beichaffung des der Revisionskommission zu unterbreitenden Materials 119; Beichl., betr. Absassung dess, in lateinischer Sprache 403.

Ausstellung in Melbourne. Borl. eines Nachtrags-Etats 119; Antr., betr. Entjendung eines Reichstommisjars u. Erhöhung des

Reichsbeitrags 272, 273.

Bantmefen, f. Notenbanten.

Baumwollen= und Leinenindustrie. Borl. des Berichts der Enquétekommission 43.

Branntweinsteuer. Bejchl., daß eine Abanderung der Bestimmungen des Gesetes nicht

in Aussicht zu nehmen sei 67. Brausteuer. Borl. der Entwürse 1. eines Gei., betr. die Erhöhung der B., u. 2. eines Gei., betr. die Erhöhung der B. 67: Annahme 67; im Reichst. unerl. geblieben. Ernente Borl. der beiden Gesetzentw. zu einem Entw. vereinigt u. Annahme 244; im Reichst. unerl. geblieben. Wiederworlage in abgeänderter Fassung 365; im Reichst. unerl. geblieben.

Bürgerliches Gesethuch. Bericht über die Lage der Kommijfionsarbeiten und Sigung der

Gesamtfommission 178.

Bundesrat. Bildung eines Ausschuffes für das Gütertarismesen 3. Indistretionen bezügt.

ber Drudfachen bes B. 3. 3miiden B. u. Reichstag besteht feine Gleichheit 4. Ent= ichliegungen des B. auf die Beichluffe des Reichstags 34, 212, 362. Der B. ift im Laufe der Zeit etwas anderes geworden, als beabfichtigt mar 162. Abficht gur Stellung eines Untrags auf Revifion ber Beichaftsordnung des B. 164-166. Ranglerfrifis aus Anlag der Abstimmung des B. über den Quittungsstempel 188—197. Antr. Preugens, betr. Revifion u. Bervollftan= digung der Geschäftsordnung 197-202; Beratung u. Unnahme 203-205; Wortlaut der neuen Geidräftsordnung 205-211. Stellung des Königs von Preußen im B. 284. Berhältnis zwijchen B. und Reichst. 284, 285. Stellung der Kommiffare Eljaß= Lothringens im B. 338. Einleben ter neuen Geichäftsordnung 360. Teilnahme der Minifter der Mittel= und Rleinstaaten an den Verhandlungen des B. 361. Etraf= veriolaung megen einer Beleidigung des B.

Desinsettion. Borl., betreffend die D. aus Belgien zurückkehrender Eisenbahnviehwagen 256; Beichl. 257.

Diensthandlungen von Personen des Soldatenstandes, i. Militärpersonen.

Dienstwohnungen. Bort. eines Gesetzentw., betr. die Besteuerung der T. der Reichsbeamten 213; im Reichst. unerl. geblieben. Erneute Borlage u. Annahme 364, 365.

Doppelmährung, j. Müngmeien.

Gijenbahnen. Borl. eines Gesetzentw., betr. das Pjandrecht an E. und die Zwangsvollstrectung in dieselben 180.

Eisenbahn-Postgesetz, j. Postwesen. Eisenbahnwagen, j. Desinsettion.

Eifenbahnweien. Antr., betr. Ausarbeitung eines Gesetzes zur Regelung des Gütertaristweiens, u. Berufung eines besonderen Aussichnische 73—89; Witteilung des Protofolls der zur Vorberatung der Frage stattgehabten Konferenz 90—92; Besprechung im Plenum u. Beschl. über die Abänderungsanträge 92—94; Zusammentritt des Sonderaussichnisch 94; Wortlaut des von dem vorgetegten Gesegentw. 94—99; Motive 99 bis 104; Beratung der Ausschnstäge,

Albänderungsanträge u. Beschl. (Rüctverweisjung an den Aussch. für das Gütertarisweien) 104—108; Stand der Angelegenheit 254, 255. — Vorlage einer zweiten lleberssicht des Reichs-Eisenbahn-Amts, betr. weistere Einstihrung des einheitlichen Tarisihstems 108; Vorl. einer lleberssicht über Fortschritte und Stand der Angelegenheit 255, 256. — Antr. Preußens, betr. Aufstellung des Entw. eines Neichsgesehes über das Eisenbahnwesen 108—110; dem V. Ausschussen. (unerl. geblieden) 111. —Vorl., betr. den Abschlüße eines internationalen Vertrags über den Eisenbahnfrachtversehr 111; Ausschusantr. u. Beschl. 111.

Gijenindustrie. Borlage des Berichts der En=

quetetommission 44.

Cibichiffahrtsakte. Borl. der unterzeichneten revidirten E. nebst Schlußprototoll und Denkschrift 257, 258 (im Reichst. unerl. geblieben).

Elettrifer-Kongreß, internationaler, in Paris, Beteitigung Deutschlands 402, 403.

Eljaß-Lothringen. Bemerfungen Bismards bei Beratung des Autrags auf Errichtung einer selbständigen Regierung das. 4—7. — Gesetzentw., betr. die Bersalfung und Berwaltung von Esselbstr. 114; Beratung u. Annahme 116—118. — Gesetzentw., betr. die Erhebung u. Berwaltung der Reichsabgaben in Esselbstr. 118.

Entlaffungsgesuche Bismards 130—134, 266. Erwerbs- und Wirtschaftsgenoffenschaften. Befcluß, betr. Ausarbeitung einer Novelle

gu dem begügl. Gesetze 25.

Ctatsperiode, Berlängerung, j. Berfaffung.

Fabritinipettoren. Borl., betr. Normen für die Regelung des Dienstes der Fabritinipets toren, u. Beschl. 21—23.

Freiheitsstrasen. Borl. eines Gesehentw., betr. die Vollstreckung der F. 25; Ueberweisung an den Instigausschuß 26; unerledigt geblieben 120, 121; Ansschußber. 183—186.

Freundichaftsvertrag: zwischen dem Reich und den Samoa-Inseln 119; mit Hawai j. Handelsverträge.

Bebührenordnung, f. Gerichtstoften.

Genoffenschaftsgeset, f. Erwerbs= u. Wirt-

ichaftsgenoffenichaften.

Gerichtstoften. Borl. des Entw. einer Anweisung, betr. den zum Zwecke der Ginziehung von G. unter den Bundesstaaten zu leistenden Beistand 182. Geselzentw., betr. Abänderung des Gerichtstoftengesetes u. der Gebührenorduung 356; Ausschufantr. 356; Annahme 357.

Gewerbeordnung. Zustimmung zu dem Gefebentw. des Reichst. wegen Abunderung der G.=D. (Gewerbebetrieb der Schanipiet= unternehmer) 177. Vorlage eines Gesetze entw., betr. Abänderung des § 35 der G.-O 342; im Reichst. unerl. geblieben 343.

Gewerbeordnung, j. auch Anzeigepflicht, Arbeiter, gewerbliche, Fabritinspettoren, Inunngswesen, Wanderlager.

Bewerbestener, j. Rübenzuderfabriten.

Grengregulirung. Bertrag zwijchen Baben u. ber Schweiz, betr. die Regulirung ber Grenze bei Konstanz, Zustimmung 118, 119.

Safenabgabe. Schreiben Bismarcts, betr. Umrechnung der Antwerpener H. 259, 260.

Sanbelsverträge. Mit Desterreich-lingarn: Borl. des am 16. 12. 78 unterzeichneten Bertrags 67; Beratung 68; Beichl. wegen Berlängerung desi, bis 30. 6. 80: 244, 245; Borl. des am 23. 5. 81 unterz. Vertrags, genehmigt 367.

Vorlagen, befr. provisorische Regelung der Handelsbeziehungen mit Desterreich= Ungarn, Belgien u. der Schweiz 245.

Mit Hawai, Freundschafts-, Sandels-, Schiffahrts- u. Konsularvertrag 246.

Mit ber Schweig 367.

Mit Belgien, handelspolitische Uebereinfunft 368.

Mit Rumanien, Handelstonvention 368.

Mit China, Zujahkonvention zum Handelsvertrage 368.

Heimatscheine. Borl. n. Genehmigung des Formulars zu H. 340. Hohe Rade, j. Landeshoheit.

Innungswesen. Vorl. einer Novelle über das J. 340; Beratung 341; Unnahme in der Fassung des Neichstags 342.

Justizgeseize. Borlagen, betr. die Ausstührung der 3.: a) llebertragung von Rechtssachen von einzelnen Bundesstaaten an das Reichsgericht 180; b) Begründung der Revision in bürgerl. Rechtsstreitigkeiten 181; c) Entsicheidung von Streitfragen zwischen dem Senat und der Bürgerschaft Hamburgsburch das Reichsgericht 182.

Ronjularbeamte, f. Tagegelder.

Konjulargerichtsbarteit. Berordnung, betr. die K. in Bosnien u. der Herzegowina 395. Tezgl. in Aegypten 396.

Konfularverträge. Einverständnis des Bundesrmit dem Abschluß eines Konfularvertrags mit Brasilien und Griechenland 395.

Kriminalstatistift. Borl. von Bestimmungen, betr. Herstellung einer Statistif der rechtsträftig erledigten Straffachen wegen Versbrechen und Vergehen gegen Reichsgesete 401, 402.

Rüftenfrachtfahrt. Borl. eines Gesetzentw., betr. die R., Ansschnfeber. u. Beschl. 257;

im Reichst. unerl. geblieben. Wiedervorlage u. Unnahme 391, 392.

Landeshoheit. Untr. Hamburgs, betr. den Streit mit Preußen wegen der Landeshoheit über die jogen. "Hohe Rade", u. Bejchl. 271.

Legislaturperiode, Verlängerung, j. Verfaffung. Lumpen, j. Zolltarif.

Maaße u. Gewichtsweien. Gejet, betr. die Bezeichnung des Raumgehalts der Gefäße, in welchen Flüfigfeiten zum Bertauf fommen 352. Boridriften, betr. die bei Waagen, Alfbolometern und Thermometern im öffentelichen Bertehr zuläfigen Fehlergrenzen 352. Maroffo, f. Schutrecht.

Militargejet, j. Reicha-Militargejet.

Militärpersonen. Borl. eines Gesegentw., betr. die gerichtliche Verfolgung von Personen des Soldatenstandes wegen Diensthandlungen 359.

Mühlenfabritate, j. Zolltarif.

Münzweien. Antr. u. Beicht., betr. die Ausprägung von Kronen 24. Teszt., betr. Umprägung von Zwanzigpfennightiden 177. Besch., der Eing. wegen Einführung der Toppelwährung oder der reinen Silberwährung feine Folge zu geben 177. Antrag, betr. die Ausprägung von 15 Mill. M. in Einmarkitüden 352; Beicht. 354.

Nahrungsmittel. Unnahme des Geietzentw., betr. den Verfehr mit Nahrungsmitteln, Genukmitteln und Gebrauchsgegenständen 27, 28.

Naturalleistungsgesetz. Vorl. eines Gesetzentw., betr. Abanderung bes Ges. v. 13. 2. 75 über die Naturalleistungen für die bewassenete Macht im Frieden 261; Ablehnung seitens des Bundesr. in der Fassung des Reichst. 396.

Niedermalddenkmal. Beichl., betr. Bewilligung einer Subvention zur Errichtung dess. 120. Notenbanten. Beschl., betr. Verlängerung des

Privilegiums zur Ausgabe von Banknoten bis ult. 1890 an zwei R., u. Ertlärung, betr. Zentralifirung der Rotenausgabe bei der Reichsbank vom Jahre 1891 ab 340.

Penfionen. Borl. eines Geietzentw., betr. die Fürsorge für die Witwen u. Waisen der Reichsbeamten 212; Annahme 365.

Pfandbriefe. Borlage eines Gejehentw., betr. das Faustpfandrecht für Pf. u. ähnliche Schuldverschreibungen 180.

Pharmacopoea germanica, j. Arzneibuch. Postpackete. Bertrag, betr. den internationalen Austausch von P. 392; Genehmigung durch den Bundesr. 394. Postweien. Borl., betr. Revision der Bollzugsbestimmungen des Eisenbahn-Postgeseyes 394.

Raumgehalt der Gefäße, j. Maag- und Gemichtsweien.

Reben. Berordnung, betr. das Berbot ber Einfuhr von R. 20. 187, 188.

Reblaus. Bort. des intern. Bertrags gur Befampjung der Reblausfrantheit 119.

Reichsamt des Innern. Nachtrags-Etat, betr. Errichtung einer volkswirtschaftlichen Abteilung bei demi. 362: Genehmigung 364. Beichsausgehen Beicht, betr Bergirtschung.

Reichsausgaben. Beichl., betr. Bereitstellung ber Geldmittel für 1880,81: 270.

Reichsbant, i. Notenbanten.

Reichsbeamte, j. Dienjurohnungen, Penfionen. Reichsbeamtengeiet, Gefehentm., betr. Abanderung ber \$\$ 25 u. 35 des M., im Reichstag unerledigt geblieben 34.

Reichsgericht. Ausichufantr., betr. die erfie Besetzung desi., u. Beichl. 26, 27. Beschl., betr. Beiegung erledigter Natsstellen 337, 35s.

Reichshaushalt. Gei., betr. die Kontrolle Des R. für 1879 80: 270.

Reichshaushalts-Etat für 1880,81: 260; Erflärung Preugens 269; Beichl. 270.

Reichstaffenicheine. Beight, betr. die Aniertigung von 50-Marticheinen 24. Antrag, betr. Einschränfung des Betrags der R. zu 20 und 5 Mart und Erköhung des Betrags derjenigen zu 50 Mart 355.

Reichs=Militargejety. Gei., betr. Erganzungen und Uenderungen des R.-M. v. 2.5.74: 261. Reichsiempelabgaben, j. Stempeliteuern.

Reichsitenern. Schreiben Bismards nebn Bericht des Kaiferl. Statistischen Amts, betr. Kosten der Berwaltung der R. 112, 113.

Reichstag. Ergebnis ber Neuwahlen jum R. i. 3. 1878: 7—8. Gesehenm., betr. die Strafgewalt bes R. über seine Mitglieder 35; Besprechung u. Veratung 36—39; Unnahme im Bundesrat 39, 40; Ablehnung burch ben Neichst. 40, 121, 122.
Reichstagsgebäude. Vorl. des Vertrags über

Reichstagsgebäude. Borl. bes Bertrags über den Anfauf des Raczynstiichen Palais 40 bis 42; Beichl. bes Reichstags, betr. die Geeignetheit des jogen. kleinen Königsplates als Bauftelle 43.

Rindvieh, Antr., betr. Abanderung der Grundsjähe für die Eins und Durchfuhr von Rinds vieh aus Cesterreich-Ungarn 29, 30.

Rübenzuderiabriten. Untrag Medlenburgs-Schwerins, betr. Veranlagung der R. zur Gewerbeiteuer 70; Ausichufber, u. Beicht. 70, 71.

Schauspielunternehmer, j. Gewerbeordnung. Schuhrecht. Konvention über die Ausübung des Schuhrechts durch die fremden Vertreter in Marotto 403.

Seebandetsgejellichaft. Bort. eines Bejegentw., betr. die Unterftützung der deutschen G. für Die Campa=Juicin 270; im Reichst. abgel.

Silbermahrung, j. Münzwejen.

Sozialiftengefet. Antr. Preugens nebft Gutw. eines Bejeges gegen die gemeingefährlichen Beftrebungen der Sozialdemofratie 30: Ausschußber. u. Beratung 30-32; An= nahme in ber vom Reichst, beichloffenen Faffung 32, 120. Wahl der Kommiffion jur Enticheidung von Beichwerden auf Grund Diejes Bej. 32. Benehmigung der Berhängung des tleinen Belagerungszustandes für Berlin und Potsdam auf die Dauer eines Jahres 33. Gesegentw., betr. Berlängerung des E. auf fünf Jahre 186; Annahme (Verlängerung auf ein Jahr) 187. Verlängerung des fleinen Belagerungszustandes für Berlin auf ein Jahr 187. Genehmi= gung des Antr. Preugens u. Hamburgs, betr. Ausdehnung des Gej. auf das ham= burg. Staatsgebiet u. die benachbarten preuß. Gebietsteile 355. Weitere Berlange= rung des fleinen Belagerungszuftandes für Berlin u. f. w. auf ein Sahr 356. Untr. Cachjens u. Beicht., betr. Unwendung diefer Magregeln auf Leipzig 356.

Sprengftoffe. Beichl., betr. Regelung des Bertehrs mit Ep, nach ben von den Ausich.

entworfenen Bestimmungen 34.

Steinkohlenbergwerte, j. Arbeiter, jugendliche. Stempelfteuern. Borl. eines Gejegentm., betr. die Erhebung von Reichsstempelabgaben 262; Ausschußber. 263, 264; Annahme des Gejebentw. 265; erneute Beratung u. Annahme in veränderter Fassung 266, 267; im Reichst. unerl. geblieben 267; Antrag auf Wiedervorlage an den Reichst, in veränderter Faffung 397; Beratung 397, 398; Annahme in der Fassung des Reichst. 398; Ausführungsvorschriften 398.

Steuerprogramm Bismards 48-53.

Steuerreform. Bejprechung der deutschen Fi= nangminister in Beidelberg 122; desgl. in Coburg 280, 281.

Tabatenguete. Schreiben Bismarcts, betr. Besichtspunkte für die Aufstellung des Programms für die Enquête 61-64; Borlage des Programms 64; Vorlage des Berichts der Enquetefommiffion u. Heberweifung an die Unsichuffe 64, 65; Bericht u. Beicht. 66. Tabakmanufattur in Strafburg. Ablehnender

Beicht, auf verschiedene Eingaben, betr. die

Roufurreng derj. 400, 401.

Tabatstener. Gesetz, betr. die Besteuerung d. I. 67. Bejet, betr. den Ertrag derj., j. 3oll= tarif.

Tagegelder. Borl. des Entw. einer Berord= nung, betr. die Tagegelder, die Fuhrkoften u. die Umzugstoften der gejandtichaftlichen u. Konjularbeamten 34, 35.

Thuringijche Eijenbahn. Schiedsjpruch des Reichs=Dberhandelsgerichts bezügl. Beftene= rung derf. 271, 272; Antr. Cachjen= Weimars auf eine weitere Beichlugjaffung bes Bundesr. 272.

Trauben, frijche, j. Zolltarif.

Truntenheit. Borl. eines Bejetzentm., betr. Die Bestrafung der T., u. Unnahme 358.

Hebergangsabgaben. Untr. Beffens auf reichs= rechtliche Regutirung ber Strafbestimmungen gegen die hinterziehung der II. 72.

Umzugstoften, j. Tagegelder.

Unfallversicherung. Bort, eines Gesekentw. betr. Die Berficherung der in Bergwerfen. Fabrifen und anderen Betrieben beidaftiaten Urbeiter gegen Betriebsunfalle 344; Be= ratung u. Annahme im Bundesr. 349; Annahme durch den Reichst, in veränderter Faffung 351; Ablehnung durch den Bundesr. 351.

Beredlungsverfebr. Untr. Cachiens, betr. Behandlung des B. mit Cefterreich 246 bis 248.

Berfaffung des Deutschen Reichs. Borl. eines Bejegentw., betreffend Abanderung der Urt. 13, 24, 69 u. 72 der Reichsperf. (Berlangerung der Etats= und Legislatur= periode) 113; Beratung u. Beichl. 213 bis 215; im Reichst, unerl. geblieben. Biedervorlage u. Ablehnung durch den Reichst. 365, 366.

Biehjeuchen. Bej., betr. die Abwehr u. Unterdrudung von B. 187. Ausführungsvor-

idriften 359.

Bogelichut. Entw. des Gejenes, betr. den Schutz nüglicher Bogel, im Reichstag un= erledigt geblieben 29; Beratung "über Wiedervorlage des Gejegentm. unter Berückfichtigung ber Beichluffe bes Reichstags 359, 360.

Boltswirtichaftsrat. Entw. einer Berordnung, betr. Errichtung eines deutschen B. 363; Beichl., Die erforderlichen Mittel in den nächstjährigen Etat einzustellen 364.

Bolfsjählung. Borl., betr. Grundfate für die B. am 1. 12. 80: 273-275; Annahme 275.

Warenverfehr. Borl. eines Gesehentw., betr. die Statistit des 28. des deutschen Bollge= biets 68; Ausschuffantr. u. Bescht. 68, 69. Wanderlager. Beschl., betr. den Betrieb ders.

23.

Wafferstraßen. Borl. des zusammengestellten Materials, betr. Feststellung von Rormal= maagen für den Ausbau von 28. 258; Unnahme der Ausschuffanträge 392.

Wehrsteuer. Vorl. eines Besehentm., betr. die Besteuerung der gum Militärdienst nicht berangezogenen Behrpflichtigen 267: Beratung ausgesett 268; Annahme nach ben Ausichukantragen 399; im Reichst. unert.

Weier. Musichufber., betr. Beftreitung ber Roften für die Aufftellung eines Wejer-

Korrettionsplans 111, 112.

Witwen u. Waisen der Reichsbeamten, Filr= forge, j. Pensionen.

Wollengewebe, f. Bolltarif. Wuchergefet. Bort. eines Gesethentw., betr. den Wucher 179; Annahme 180.

Bolle. Bejet, betr. den Ertrag derj., j. Boll= tarif.

Bollaverfen. Borl. des Berichts der Rommiffion über die Erhöhung des Buichlags zu den Averfen der Bollausichlüffe in Bremen u.

Damburg 268; Beichl. 268.

Zollgebiet. Schreiben Bismarcts, betr. Rege= lung der Freihafenstellung Bremens sowie Sicherung ber gemeinschaftlichen Bollgrenze in den vom Zollgebiet ausgeschlossenen bre= mijchen Gebietsteilen 69; Ansichufantr. 69, 70; Annahme des bezügl. Gesekentw. 70. — Vorbemertung zum Zollauschluß Hamburgs 215; Antr. Preußens, betr. den Anichluß von Altona und eines Teiles von St. Pauli 216-220; Haltung des Dr. Kirchenpauer 220-222; Gegenantr. Hamburgs 222 bis 225; Beratung u. Berwerfung desj. 225 bis 229; Rote an die preußischen Gesandten 229-231; Unnahme des Antr. Preugens auf Einverleibung Altonas (ohne St. Bauti) 232. - Untr. Breugens, betr. Ginverleibung der unteren Elbe 233-237; Erflärung Samburgs über die geschäftliche Behandlung 238; Dentidrijt Hamburgs 238, 239; Annahme des preug. Antrags in erster Beratung 240, 241; desgl. in zweiter Beratung 242, 243. Antr. Preußens, betr. Modalitäten für den Bollanichlug von 1. 211= tona und der Unterelbe, sowie 2. der Unterselbe un besonderen u. Beschl. 371—378. Untr. Preugens, betr. den Bollanichtug von

Wandebef, u. Beicht. 378 - 380. Burude weifung einer Parallelaftion des Reichstags in der Hamburger Bollanichlugfrage 383 bis 386. Regelung ber Freihafenstellung hamburgs u. Schreiben, betr. den Abichlug eines Braliminarvertrags mit Hamburg 386-390; Genehmigung des Vertrags 390, 391; Gesetz, betr. die Aussührung des Unichtuffes Samburgs an das deutsche Bollgebiet 391; Unterredung Bismards mit zwei Besuchern am 24. 11. 80 über den Zollanschluß Hamburgs 407. Zollgrenze, j. Zollgebiet.

Bolltarif. Schreiben Bismards v. 12. 11. 78. betr. die Revision des 3. 44-46; Ausschuß= antr. auf Bildung einer Kommiffion 46; Beichl. 47; Schreiben Bismards v. 15. 12. 78, betr. Die Befichtspuntte für die Revision 48-53; Beicht. 54; Zusammen= tritt der Kommiffion 51; Borlage des Kom= mijfionsber, nebit Gejegentw. 55: Beralung u. Beicht. 55-57; Stellungnahme zu den Beicht. der Bolltariffommiffion des Reichst. 59; Beicht. 60; Unnahme des Bej., betr. den 3. des deutschen Bollgebiets n. den Ertrag der Bölle und der Tabatsteuer 61; ofr. auch 122-125. Gesetzentw., betr. die provisorische Ginführung von Aenderungen des Z. (Sperrgejek) 58; Beratung u. Bejchl. 58; Unnahme in der Faffung des Reichst. 59. Borl. eines Wejegentm., betr. Erhöhung des Eingangszolls auf Mühlenfabritate u. Ginführung eines Gingangszolls auf frifche Tranben 366; Annahme 367. Sachsens, betr. Erhöhung des Gingangszolls auf Wollengewebe, u. Beichl. 367. lehnender Befchl. auf Gingaben, betr. Wieder= einführung eines Ausfuhrzolls auf Lumpen 367.

Bollvereinsniederlagen. Untr. Preugens, betr. Aufhebung der Boltvereinsniederlage in Hamburg 380-383.

Zollverwaltungskosten, j. Reichssteuern.

Buder. Antr., betr. Berwendbarfeit Des Scheiblerichen Berfahrens für ftenerliche Rwede 71.





# UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY Los Angeles This book is DUE on the last date stamped below.

Form L9-Series 444



DD 225 P84f v.4

